Unselm Feuerbach.





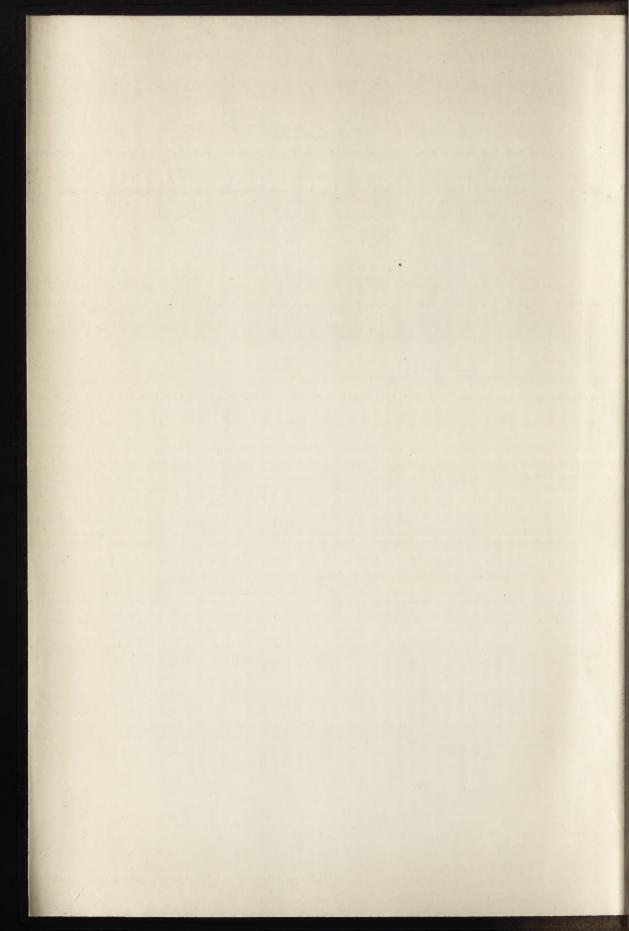

Anselm feuerbach



# Anselm feuerbach

von

## Julius Hllgeyer

Zweite Auflage auf Grund der zum erstenmal benützten Originalbriefe und Aufzeichnungen des Künstlers a a a Hus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben und mit einer Einleitung begleitet von a a a a a a a a a a

Carl Neumann, ao. Professor der Kunftgeschichte in Göttingen



Zweiter Band

Berlin und Stuttgart 1904 Verlag von A. Spemann Alle Rechte vorbehalten auch das Recht der Uebersetzung

## Inhaltsverzeichnis des zweiten Bandes

| Dreizehntes Kapitel: Berhältnis zum Grafen Schack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fünfzehntes Kapitel: Der Medeen=3yflus. — Das Urteil des Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                          |
| Faris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vierzehntes Kapitel: Entstehungszeit des platonischen Gastmahls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74                         |
| Sechzehntes Rapitel: Das zweite platonische Gastmahl. — Die Amazonenschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fünfzehntes Kapitel: Der Medeen-Zyklus. — Das Urteil bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Amazonenschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139                        |
| Amazonenschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sechzehntes Kapitel: Das zweite platonische Gaftmahl. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Siebzehntes Kapitel: Die Wiener Professur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amazonenschlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175                        |
| Achtzehntes Kapitel: Kürnberg=Benedig. — Das Kaiser Ludwigs= bild. — Das Konzert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siebzehntes Rapitel: Die Wiener Professur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218                        |
| bilb. — Das Konzert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Achtzehntes Kapitel: Nürnberg=Benedig. — Das Kaifer Ludwigs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Neunzehntes Kapitel: Lettes Lebensjahr. — Das Wiener Decken- werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bild. — Das Ronzert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289                        |
| werf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neunzehntes Kapitel: Lettes Lebensjahr. — Das Biener Deden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Rwanzigstes Kapitel: Schlußbetrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344                        |
| Berschiedene Aufsähe und Aphorismen Feuerbachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zwanzigstes Kapitel: Schlußbetrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393                        |
| Anhang zum zweiten Band:  I—XVII. Briefe betreffend Feuerbachs Arbeiten für die Schacksche Galerie XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Bien und die Deckengemälde der Biener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. ZXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig XXXII. Zusak des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                        |
| I—XVII. Briefe betreffend Feuerbachs Arbeiten für die Schacksche Galerie XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Hern von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künktlers in Benedig XXXIII. Zwei Breausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig 508                                   | verschiedene Aufläte und Aphorismen Feuerbachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 431                        |
| I—XVII. Briefe betreffend Feuerbachs Arbeiten für die Schacksche Galerie XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Hern von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künktlers in Benedig XXXIII. Zwei Breausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig 508                                   | Anhang zum zweiten Band:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-XVII. Briefe betreffend Feuerhachs Arbeiten für die Schackliche Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 467                        |
| XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs<br>König Ludwigs II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 467                        |
| König Ludwigs II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| XXXI, XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künftlers in<br>Benedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Venedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimfekretärs                                                                                                                                                                                                                                                                             | 486                        |
| XXXIII. Zusat des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Venedig 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.                                                                                                                                                                                                                                                           | 486                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie  XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in                                                                                                                                                                                            | <b>4</b> 86<br><b>4</b> 99 |
| O 1 / 10 ft 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II. XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig                                                                                                                                                                                      | 486<br>499<br>502          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie  XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig  XXXIII. Zusat des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig                                                                                                             | 486<br>499<br>502          |
| Entwürfe und Handzeichnungen von Anfelm Feuerbach 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie  XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig  XXXIII. Zusat des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig  Berzeichnis sämtlicher Delgemälde, Delskizzen, Aquarelle,                                                  | 486<br>499<br>502<br>508   |
| Berzeichnis der Abbilbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie  XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig  XXXIII. Zusat des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig                                                                                                             | 486<br>499<br>502          |
| Personenverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XVIII—XXVIII. Briefe betreffend Feuerbachs Amtsniederlegung in Wien und die Deckengemälde der Wiener Akademie  XXIX. XXX. Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheimsekretärs König Ludwigs II.  XXXI. XXXII. Zwei Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Benedig  XXXII. Zufat des Herausgebers über Feuerbachs letzte Zeit in Benedig  Berzeichnis sämtlicher Delgemälde, Delskizzen, Aquarelle, Entwürfe und Handzeichnungen von Anselm Feuerbach | 486<br>499<br>502<br>508   |

Zweiter Band



#### Dreizehntes Kapitel.

### Das Verhältnis zum Grafen von Schack.

1863-1866.

Das Jahr 1862 schloß geschichtlich für Feuerbach mit dem Auftreten des Barons, nachmaligen Grafen v. Schack ab, von dem ihm, wie wir aus dem Briefe vom 16. Dezember 1862 ersfuhren, der Auftrag zu einer Kopie nach seinem Madonnenbilde erteilt worden war.

In dem Kapitel, das Schack in seinem Buche "Meine Gemäldesammlung" dem Andenken Feuerbachs widmet, erzählt er
uns über den Beginn seiner Beziehungen zu diesem Künstler, daß
seine Ausmerksamkeit auf denselben zum erstenmal auf einer Kunstausstellung in Köln ("irre ich nicht, im Jahre 1862," sett Graf v.
Schack in Parenthese hinzu) hingelenkt worden sei und zwar
durch dessen Gemälde "Dante mit edlen Frauen"; ein Bild, das
seine Bewunderung in so hohem Maße erregt habe, daß er für
die übrige Ausstellung kaum mehr Sinn gehabt. Wie ein Phönix
sei es ihm unter allem anderen erschienen und lebhaft habe er
gewünscht, es in seinen Besitz zu bringen, leider sei es aber schon
sestes Eigentum gewesen." "Aber," so fährt Schack in seinem
Berichte sort, "ich beschloß sogleich, mich mit dem Urheber eines
so vorzüglichen Werkes in Verbindung zu setzen."

<sup>1)</sup> Das Bild war auf besonderes Ansuchen Feuerbachs vom Großherzog von Baben für die Ausstellung in Köln überlaffen worden.

Diese Angaben stimmen nachweisbar nicht mit dem tatsäch= lichen Verlauf der Dinge und bilden eine unter den vielen, ge= linde gesagt, Unrichtigkeiten in dem Kapitel über Feuerbach.

Nicht, wie Schack sich zu erinnern glaubt, im Jahre 1862, sondern bereits im Sommer 1861 hat die erwähnte Kunstauß-stellung in Köln stattgefunden und erst ganz am Schlusse des darauffolgenden Jahres gelang es, wie sich aus dem Nachsolgenden ergeben wird, Anstrengungen von dritter Seite her, sein Interesse in Wirklichkeit Feuerbach zuzuwenden. Eigene Initiative war dabei nicht mit im Spiele.

Wir wissen, daß Theodor Hense während seines Ausenthalts in Rom sich Feuerbach lebhaft genähert und alsbald zu den auszgesprochenen Bewunderern des jungen Meisters gezählt hatte. Wo es irgendwo galt, sich Feuerbach nützlich zu erweisen, durste ich mich seines ernstesten Willens und Mitwirkens versichert halten. Zu diesem Zwecke hatte ich mich gegen die Jahreswende von 1862 auf 1863 an ihn nach München gewandt, wo er damals vorübergehend verweilte, um seine Anteilnahme für Feuerbach nicht sowohl im allgemeinen, als insbesondere auch für die im Frühjahr 1863 zu gewärtigende Ausstellung der Pieta in München, aufs neue nachdrücklichst anzuregen.

Unterm 5. Dezember 1862 erhielt ich benn auch folgendes zur Antwort: Der einzige Mann, der zunächst und vorläusig in dieser Frage in Betracht kommen könne, sei Baron v. Schack. Indessen müsse auch dieser erst gewonnen sein; er werde aber schon mehr Feuer fangen, wenn auch Feuerbach das Seinige dabei tue. Die größte Tugend dieses Kunstmäcens sei das Nachstlige seiner Teilnahme. — Mit ihm nun habe er ein Langes und Breites geredet von Feuerbach, seinem Wollen und Können, was er geleistet und leisten werde 2c. 2c., kurzum sich bemüht, ihm die Augen zu öffnen für eine neue, eigenartige Offenbarung des künstlerischen Genies. — Da die Kunstliebe dieses Sammlers vielleicht mehr als billig den Gegenstand mitbedenke, und sein Museum noch keine Madonna ausweise, habe er mit besonderem Interesse dem Bericht über ein Kundbild von Feuerbach gelauscht, das ihm (Th. Hepse) auf einer Kunstausstellung in Aarau gar

wundersam ins Auge geleuchtet und eine Madonna mit dem Kinde und musizierenden Knaben darstelle. Nun würde Schack sich sehr glücklich schäben, wenn er von diesem Gemälde eine, sei es auch verkleinerte Wiederholung zu dem Preise von 600 Gulden erhalten könnte, in welchem Falle er bereit sei, die Honorarhälste im voraus und sofort an den Künstler zu übermitteln 1). Sodann wünschte Schack zuvörderst ein vollständiges Verzeichnis aller noch unverkauften Bilder Feuerbachs, mit Angabe des Gegenstandes, der ungefähren Größe, des Minimalpreises und des dermaligen Ausenthaltsortes. — "Soviel," setzt der Schreiber des Brieses hinzu, "soviel für den ersten Anlauf; haben wir nur erst ein gutes Bild von Feuerbach hier in München, so wollen wir weiter sorgen."

Die glänzende Vertretung, die Feuerbach mit den Jahren in Schacks Galerie gefunden hat — sie weist elf Gemälde von ihm auf, fast alles Werke von sehr ansehnlichen Dimensionen, — legt wohl jedermann die Vermutung nahe, daß nun für den Künftler eine Zeit ruhigen und forglosen Schaffens gefolgt sein muffe. Dies war keineswegs der Fall. Schack erwarb zwar noch außer der Madonna unmittelbar darauf zwei weitere Gemälde, den Garten des Arioft und das Bildnis einer Römerin; allein die von ihm bewilligten Breise waren nicht der Art, um dem Künstler wirkliche Freiheit in der Bewegung zu verschaffen. Wie gering auch seine persönlichen Bedürfnisse waren, die stark rückläufige Rechnung, der wachsende Umfang seiner Produktion, mit den sich dadurch häufenden Auslagen für Modell, Material, Verpackung und Versendung der Bilder, verschlangen Summen, die zwar im Berhältnis zum Ergebnis feiner Arbeit gering, aber doch groß genug waren, um den alten Rreislauf der Dinge immer wieder zu erneuern. Es hätte eben einer solchen Tätigkeit gegenüber eines Eingreifens in größerem Stile bedurft, aber schon bei dem ersten Auftrag Schacks klagt Feuerbach, daß er bei deutschen Preisen und wenn es gehe, wie mit der Madonna, nicht bestehen fönne, und ohne Zweifel enthielten seine zwei nächstfolgenden,

<sup>1)</sup> Es ist ein von vornherein zu beachtender Umstand, daß Herr v. Schack das Recht der Preisbestimmung stets für sich in Anspruch nimmt.

von der Mutter beseitigten Briefe gesteigerte Ausbrüche seines Unmuts 1).

"Du bift in Sorge um mich," schreibt er unterm 30. März 1863. "Ich war etwas auf dem Lande. — Mein Kopf war nicht beieinander und mit der Arbeit ging's nicht vorwärts. — Die Madonna ist den 9. Februar mit der Poesie abgegangen. Es könnte auch eine schöne Halbsigur vom Stapel laufen und die zwei nächsten Monate will ich noch eine malen. — Ich fühle mich nicht recht bei Kräften, die Sorge umschwebt mich Tag und Nacht. — Wenn mein Gemüt nur einen ruhigen Ankergrund hätte, was für Mittel stünden mir zu Gebot. — Ich bin gesund, aber jeder Hauch erschreckt mich, jedes Wort, jede Kleinigkeit tut mir wehe. Lassen wir all das. — Gott hätte mir besser Knochen geben sollen, wenn es so schwer ist, sich mit der Welt abzusinden."

20. April 1863.

— "Ich bin in einer Krisis, als Künstler, als Mensch und hoffe das Beste. — Ich bin überarbeitet und ringe seit einem Monat vergeblich nach innerer Ruhe. Ich bedarf Ausmunterung, keine guten Ratschläge. Ich brauche Erfolg und Mittel für meine Kunst und zwar keine Flickerei, sondern endlich einmal so viel, daß sich mein Genius ausbreiten kann. Im übrigen laßt meine gute Natur sorgen, die rastlos tätig ist, wenn das Gemüt nicht gequält und beunruhigt ist.

<sup>1)</sup> Aus einem Brief von Frau Feuerbach an den Verfasser. Heibelberg, 20. Februar 1863: "Bon Anselm weiß ich wenig zu sagen. Herr v. Schack hat außer der bestellten Madonna und dem Garten des Ariost noch den Studienstopf mit dem grünen Vorhang gekauft. Ich lege Ihnen Anselms letzte zwei Briefe bei, daraus Sie das übrige selbst entnehmen können. Ich werde nie müde werden, alles zu tun für ihn, was in meinen äußersten Kräften steht; mein Interesse am Künstler, meine Liebe zum Sohn wird nie sich ändern, aber das Zutrauen, die liebevolle Hoffnung auf Anselm den Menschen, hat einen Stoß erlitten, der nie mehr zu reparieren ist — ohne alle Vitterkeit, ohne das leiseste Zürnen muß ich mir sagen, so durste er mir nicht schreiben, so sollte er nicht denken, nicht fühlen, wenn auch nur momentan.

<sup>(</sup>Nachschrift). Ich schicke Ihnen Anselms Briefe nicht. Ich habe eben ben ärgsten verbrannt und soll das Gedächtnis daran verwischt sein."

- Ich bin nicht der Art, daß ich leicht versinke, aber meine Natur ist zu sein organisiert für manche und jahrelange Kämpse. — Rom ist mein Ort, aber es sind mir zu viele Dinge zu nahe auf den Leib gerückt und ich vergesse über dem, was ich täglich sehe, das Große, was in der Luft liegt.
- Andere Leute, wie der große Goethe, konnten, wenn ihnen die Luft unangenehm wurde, den Staub von den Füßeln schütteln und von dannen ziehn. Unsereins muß es eben mit sich abkämpfen und das tut manchmal wehe. Meine Kunst verlangt Heiterskeit; sie ist es auch, ist klar, sonnig und heiter, aber einmal möchte ich mich gehoben fühlen, um mich frei zu machen von dem Gewebe unangenehmer Erinnerungen, verwickelter Umstände, und dann laßt mich nur machen.
- Ich werde jetzt von fünf Uhr morgens arbeiten und die Riesenarbeit der Pieta vollenden."

#### 10. Mai 1863.

"Ich kann nur wenig schreiben, da ich halb toll vor Müdigsteit bin. Kurz folgendes: Ich habe seit drei Wochen von fünf Uhr morgens dis abends mit Modell gearbeitet. Die Pieta ist fertig, mein seelenvollstes Werk. Sie geht gerollt an die Ausstellungsstommission in München. Der Preis ist 3000 Gulden. — Ich gebe morgen den letzten Thaler aus. Das nennt man in Deutschsland den notwendigen Kampf des Genies mit dem Leben. Hol' Euch — glaube mir, es gehört die Kraft von sieden Teuseln dazu, um es in der eigenen Haut noch auszuhalten! — Ich sollte einen Prometheus malen, der mit Nadelstichen umgedracht wird. — Meine Kunst fordert reiche Mittel. Ich habe innerlich enorme Fortschritte gemacht, Technik, alles ist nichts, nur keine Sorgen, oder zuletzt noch den Vorwurf, auch Dich, liebe Mutter, ruiniert zu haben.

Zerquäle Dir nicht den Kopf wegen meiner; die Pieta ist herrlich. Die Madonna, geworfen über den Christus, ergreift mich selbst.

— Sonderbarerweise war ich noch nie so glücklich und kräftig in der Malerei, als gerade jetzt. Ich habe das ganze System verändert und kann jetzt mit einer Schnelligkeit Wunder wirken.
— So geht's im Künstlerleben. Du dauerst mich, daß Du mich zum Sohne hast. Heute, Sonntag, ist der erste Ruhetag, den ich mir gönne. Ich glaube, daß kein Mensch ist auf der Erde, der die Kraft hat, unter immerwährenden kleinlichen Plackereien sich so aufrecht zu erhalten und zu arbeiten. Wie leicht ist es, gemütsekrank sein und die Hände in den Schoß legen."

(Tags barauf 11. Mai 1863.)

"Ich habe nachträglich noch folgendes zu berichten: Der Preis der Pieta ist 1500 Skudi, das ist nach unserer Rechnung etwa 3700 Gulden. Das ist nach reislicher Berechnung das Minimum. — Ich muß die Sache nun größer fassen, ich bin das meiner Kunst, Gott und mir selber schuldig. — Mein Geist hat jetzt eine ganz neue Richtung genommen und nichts, nichts wird mein Genie mehr aufhalten. Ich kenne auch meine Stellung der Welt gegenüber, die mir offen steht, wenn ich mir selbst treu bleibe. — Es wäre längst alles anders gegangen, wenn man mich nicht immer im Kleinen geängstigt und niedergedrückt hätte.

Ich habe die innere Poesie und Begeisterung jungfräulich in mir erhalten, und das ist der Punkt, der mich alles besiegen läßt; nur muß man mir nicht immer von großer Zufunst sprechen, sondern dankbar das anerkennen, was mir die Gegenwart zu leisten vergönnt."

18. Mai 1863.

- "Die Pieta geht Donnerstag ab. Hat Herr v. Schack Lust, das Bild sofort zu kaufen, will ich es zu 3000 Gulden lassen; unter dem geht es nicht, denn es ist ein großes Werk.
- Glaube mir, meine Auslagen können nicht sein, wie früher und meine Fortschritte sind der Art, daß ich nichts mehr fürchte. Nur sind noch all die kleinen Sorgen und Plackereien, die mir unendlich schaden. Auch quält mich der Gedanke, daß ich Euch nichts sein kann; es geht nicht jetzt, meine Kunst ersordert mein ganzes Sein. Meine besten Ideen verdanke ich der Frau, die mir für meine Kunst unentbehrlich geworden ist. Gehe das Leben

aller bedeutenden Menschen durch, so wirst Du finden, daß es so sein muß.

Mein Name wächst, meine Kunst wird immer vollendeter und mein Sinn immer fester. Ich möchte Euch alle mit reichen Mitteln ausstatten und meine Liebe gegen Euch würde keine Grenzen kennen.

— Der Preis des Bildes ist für meine Verhältnisse zu gering, aber für Deutschland erschwingbar und es ist besser so, da ich ja so rasch male.

Daß ich mich in Rom von Zeit zu Zeit ganz abschließen muß, wirst Du begreisen, da ich sonst überlausen wäre von neuzgierigen Schwäßern, die mir nur Zeit rauben. Wer die Absicht hat zu kaufen, der sindet mich schon, und Ruhe ist das Nötigste zum Produzieren.

Ich war sehr ermattet, brauche aber wenig Tage, um mich immer wieder ganz zu erholen. Ich habe erst in neuester Zeit die Stärke meiner Natur schähen gelernt."

4. Juni 1863.

- "Laffe mich einmal von Herzen und zu Herzen reden.
- Liebe Mutter, wenn Du mir schreibst, Du fühlst Dich arm und gedemütigt, so zerreißest Du mir das Herz; Gott sei vor, daß meine Mutter dies sagen soll! Du sollst Dich in meiner Liebe gehoben fühlen! Sprich Dich aus, soll ich kommen auf einige Zeit, mich mit Dir besprechen? Ich habe mich gestern den ganzen Tag der Thränen nicht enthalten können; habe ich gesehlt gegen Deine Liebe, so verzeihe mir. Du hast gelitten meinethalb und das soll und darf nicht mehr sein. Was ist mir die Kunst, was ist mir Rom, wenn es auf Kosten des Heiligsten gehen soll, was Menschen überhaupt verbindet?
- Du bist mir das Nächste und alle Rücksichten sollen fallen, alle. Ich hätte so viel zu sagen, so viel, aber meine Gedanken sind reicher als meine Worte. Warum so niedergedrückt, die Du ja alles, alles für mich getan hast, ohne Interesse, immer mit aleicher Liebe und Geduld?

Ich weiß es, was Dir wehe tut — es ist mein Benehmen.

Berzeihe mir alles, wenn Du kannst. Ich will Dir offen alles darlegen und dann urteile.

— Auch ich, liebe Mutter, bin allein; alle Verantwortung liegt auf mir; mein Schaffensdrang drängt nach vorwärts, mein Herz ist bei Euch, denn was ist Größe ohne die Liebe?

Es ist wahr, ich habe dieses Jahr mehr an mein, als an Dein Wohl gedacht und das tut mir so wehe, ich war genötigt dazu. — Daß ich hier für meine Kunst alles habe und draußen nichts, das weiß ich, aber Dich habe ich nur einmal im Leben, und jede Stunde, in der ich Dich betrübt, würde mir später zur jahrelangen Qual werden.

Ich fühle mich manchmal so frei, so siegreich, so voll der innersten Ueberzeugung, so reich — ich möchte überall sein, überall helsen. Leidest Du Mangel? Da sei Gott vor, alles für Dich!

— Was Du für mich getan haft, glaube mir, ist mehr als Du weißt.

Hier ist alles nur aufs Geld, und ein wahrer, seiner Künstler würde sich ruinieren, wenn er sich in das gemeine Brotneibtreiben einließe — wie schwierig es ist und welche Opfer es ersordert, sich draußen zur Geltung zu bringen, das weißt Du, und daß ich das, was ich hier machen kann, draußen nicht zuwegebringe, ist auch gewiß."

Drei Tage später.

"— Ich habe gemütlich unaussprechlich gelitten und fühle heute, daß wenn ich nicht stark und klar bleibe, wir keinen Schritt weiter kommen.

Der Brief sei Dir ein Beweis, welchen Eindruck Deine Worte machen und ein Zeugnis, daß mein Herz noch so warm für Dich schlägt, wie früher, daß ich stets derselbe treue, passionierte, heiße Mensch bin, wie immer. Wollte Gott, ich wäre anders, es wäre vielleicht für alle Verhältnisse besser.

— Heute, nach langer Qual, fühle ich mich stark und hoffnungsvoll. Ich sage Dir dies, liebe teure Mutter, daß wenn ich nicht mir selbst treu bleibe und die Sache groß und nobel fasse, bin ich ein Mensch, der keine zwei Jahre mehr leben wird. Ich rede zu Dir als zu einer wahren Freundin, die mir treu ist in allen Zweifeln und Nöten und die mein wahres Wesen vom falschen unterscheidet.

- Ich muß als Mann durchführen, was ich begonnen. Es heißt entweder Untergang, oder Durchbrechen. Es ist gerade das jezige Wesen meiner Kunst, was mich bekannt macht, wenn ich mir treu bleibe.
- Nein, ich will mich nicht selbst aufgeben, sondern stark bleiben im Glauben an das, was ich für groß und schön halte in der Kunst. Nur macht mir das Herz nicht allzu schwer, denn ich brauche alle Kräfte und Stärke, um mich den widerslichen Tagesfragen gegenüber auf der Höhe zu halten.

Ich habe mich hier nie in das Künftlertreiben eingelassen, man verliert mehr, als man gewinnt. — Ich stehe ganz einsam da, muß all Freud und Leid in mir selbst verarbeiten; die Welt ist bloß Interesse und doch darf man sich nicht in ihr verbittern. Weine Hoffnungen für das, was man Leben heißt, sind begraben; Ilusionen habe ich nicht mehr und in allen Kämpfen war es immer die innere Stimme, die mich aufrecht hielt: Bleibe Dir selbst treu und treu Deiner Kunst. Ich will deshalb nicht Märstyrer werden, nein, ich möchte hinauskommen, um andern helsen zu können.

Hätte man den Reichtum meines Wesens früher erkannt, so hätte ich die kindliche Liebenswürdigkeit des Wesens und Charakters mir erhalten und noch jetzt wollte ich einen Stein herumkriegen, wenn es sich der Mühe lohnte.

— Soll ich Dir meinen innersten Herzenswunsch sagen? Ich bin mübe und möchte kein großer Mann werden. Die Notwendigkeit bringt meinen Namen in Aller Mund und ich möchte so gerne zurücktreten und still für mich leben, auch ohne die Kunst — doch kann ich nicht und das macht mich leiden. — Aber ich will starf und fest bleiben. Allt kann ich nicht werden und das ist ein Glück, wenn die Laufbahn kurz verzeichnet ist."

(Eingelegter Zettel.)

"Ich öffne den Brief nochmals — Du siehst daraus, wie ich mit mir kämpfe — um Dir nochmals zu sagen, ob es Dein

Verlangen ist, mich zu sehen. Ich halte es jetzt nicht für klug, doch Deine Wünsche sind mir mehr wie die Verhältnisse und ich bin zu allem bereit<sup>1</sup>)."

10. August 1863.

"Mit Herrn v. Schack bitte ich Dich, fein und klug zu sein. Er spekuliert auf die Pieta und will sie billig haben, weil ich in Not bin. — Du mußt anscheinend in seine Ideen eingehen und doch meinen Vorteil im Auge behalten. Sage ihm, daß ich die Idee, Francesca da Rimini, gut finde, daß ich geneigt bin, daß Bild zu malen, zwei lebensgroße Halbsiguren, zum Preise von 1200 Gulden und bitte ihn, mir einen Vorschuß sofort zukommen zu lassen, damit ich andre nicht durch Wortbrüchigkeit in Verlegenheit sehen muß — nur daß die Chre gerettet ist.

— Ich bitte Dich, sei da vernünftig, wo mein armer Kopf irre geht, damit ich doch nur einen Ruhepunkt habe. — Ich habe die ganze Zeit nicht gearbeitet, wie sollte ich auch, ich schlafe nie mehr nachts."

12. August 1863.

— "Ich will die Pieta gern zu 3000 fl. geben, berselbe Preis, den mir der Großherzog vor fünf Jahren (für Dante)

"Anselms Briefe", so schreibt sie in dieser Zeit an den Verfasser, "sind fast immer ein Dolchstoß für mich, ich weiß nicht, wie das so fortgeben kann."

Als aber der obige Brief vom 4. Juni 1863 eingelaufen war, schrieb sie aus Bamberg, wohin sie zu ihrem schwer erkrankten Bruder geeilt war: "Beiliegender Brief, der mir in Freud und Leid viele Thränen gekostet hat, war in meiner Wüste ein heimatlicher Ton und ich danke Gott, daß die Quelle in Anselms Gemüt noch nicht versiegt ist, wie ich fast habe glauben müssen."

<sup>1)</sup> Die Verstimmung, die in diesem Schreiben zwischen Autter und Sohn zu tage tritt, bedarf einer Erläuterung. Ohne Frage verraten die Briefe Feuerbachs aus den letzten Zeiten häufig einen dis dahin fremden Ton. Man wird kaum fehlgehen, wenn man ihn in Verbindung bringt mit dem in Feuersbachs Kunst so tief eingreisenden Auftreten von Ranna. Bei dem ganzen Vershalten des Sohnes und der ins Herbere umgeschlagenen Art seiner Mitteilungen, wird man es menschlich begreislich und verzeihlich sinden, wenn auf seiten der Mutter zuweilen dabei Gesühle erregt wurden, die in den Gegenäußerungen nicht immer ganz frei von Empfindlichkeit geblieben sind. Die Auffassung griff bei ihr Platz, zur Seite gesetzt, überslüssig geworden zu sein und fand ihren Ausdruck in dem Bekenntnis, daß sie sich "arm und gedemütigt fühle".

bezahlt hat. Ich bin bescheiden genug, die Vorzüglichkeit des Werkes und meine Fortschritte ganz außer Acht zu lassen.

— Ich muß Ende des Monats durchaus zur Arbeit kommen, sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Meinem sonst so klaren, schönen Geist hat sich eine zerrüttende Unruhe zugesellt. Ich muß zart behandelt werden, ich kann nichts dafür.

— Ich habe noch ein sehr schönes Bild, im Sinne Giorgiones:

Musizierende Knaben."

15. August 1863.

— "Kurz folgendes: Gib die Poesse zu 400, eines der Kinderbilder zu 700 fl. her, die Jphigenie zu 2000 Franken. Da mein Talent mein Kapital ist, so bin ich gezwungen, mir Ruhe zu verschaffen, sonst verstört sich mein Geist. — Ich bin arm und verschuldet, und jeder Lump, dem ich unter weniger wahnsinnigen Verhältnissen einen Tritt geben würde, darf meine Ehre angreisen und über mich sprechen.

— Die ewigen schlaflosen Nächte zerrütten mir den Verstand. Es ist Pflicht gegen mich selbst, so bald als möglich zur Arbeit zu kommen; wenn nicht, so gebe ich die Kunst auf und versschwinde von der Bühne und lasse andern das Nachsehen.

So rächt sich die Untätigkeit des Baters am Sohne, der bei aller Anstrengung, immerwährender zusehender Bestrebung, nicht

einmal sein Brot verdienen kann.

— Es ist hier nicht von Wut, Verzweiflung 2c. die Rede, sondern ich brauche Mittel. Die Welt macht die Prätension, daß ich das Höchste leisten soll, und wenn ich das Schönste gemacht habe, so dient es nur dazu, daß ich ins Elend komme! Dann ist mein Charakter schuld, dann habe ich da und da gesehlt — was soll einen dann vor Wahnsinn schützen!

Wenn ich einmal fatt der Sache und tot bin, dann laffe

diefen Brief meinetwegen brucken.

Das Gute, Edle, wahrhaft Schöne liegt so nahe, so nahe; nur ein wenig mehr Vermunft, nur ein wenig mehr Vernunft der Verhältnisse!

Sollte Dir scheinen, daß ich die Dinge mit zu wenig Ruhe ansehe, so mögest Du bedenken, daß ich ganz allein bin mit

meinem immer schaffenden Kopfe und daß ich geliebt und getragen werden muß, sonst bin ich grenzenlos unglücklich. — Ich habe nichts als meine Kunst und die geht ja unter, wenn ich nicht arbeiten kann.

Lassen wir alles, alles, es ist mein Schicksal; ich bin der Erste nicht." —

23. August 1863.

- "Ich stelle Dir diesmal noch, weil meine Sachen alle braußen sind, mein Geschick Deinem Verstande und Deinem Takte anheim. Hinsort will ich suchen, mir in Rom meinen Unterhalt zu erwerben, so schwer und mühevoll es ohne Verbindungen mit außen ist. Ich will künstighin wie ein Mann handeln, Dir nur Liebes und Gutes schreiben. Du wirst mich nicht verurteilen als einen Menschen, der gewissenloß in den Tag hinein lebt. Siehe, das Leben ist teuer und schwer, ich lasse mich von der Produktion hinreißen und muß es sogar und sühle mich nachher der kalten, berechnenden Welt gegenüber, die keinen Pardon und Enthussamus kennt.
- Ich komme mir heute, Dir gegenüber, wie ein schlechter Mensch vor und doch ist es nicht so. D Armut, Armut! Das, was einem Reichen zur Ehre gereicht, wird beim Armen zum Verbrechen. Ich habe bis jetzt einen Namen errungen, nichts weiter und unter welchen Kämpfen! Habe andere leiden lassen und fürchte, daß mir der innere und bessere Mensch darüber versloren gegangen ist. Bei etwas mehr Erfolg wäre ich der gesegnetste und reichbeglückteste Mensch gewesen. Ich will jetzt allem und allem entsagen und das ganze große Gespinst der Imagination, das mein ganzes Wesen ausmachte, ausgeben. Ich bitte Dich, mir zu verzeihen, damit ich beruhigt meinen Kopf auss Kissen legen kann. Ich will alles ausbieten, mein Gemüt zu mäßigen, für jetzt und immer."

24. September 1863.

"Ich habe Deinen lieben Brief erhalten und fühle mich wie neugeboren. — Es ist gut, daß Herr v. Schack mir

Anfang Oktober 2000 fl. schickt 1). Ich kann mich einstweilen regulieren.

Geftern ist die Zeichnung<sup>2</sup>) an ihn abgegangen. — Daß ich eine reine Perle machen werde, brauche ich nicht zu sagen.

- Ich war so sehr angegriffen die letzte Zeit; heute ist der erste Regentag und ich fühle mich so heiter und vergnügt, obgleich meine Kasse noch schlecht bestellt ist. Abends din ich mit ein paar liebenswürdigen Franzosen zusammen. Ich will keck und frisch darauf los arbeiten. Verkaufst Du, so behalte, was Dir gut dünkt, es schmeckt mir ja sonst kein Bissen.
- Liebe Mutter, mein Herz ist heute zu voll; ich kann nicht weiter schreiben; möge die Stunde nahe sein, wo Du für all Dein treues Schaffen belohnt wirst.
- Ich quäle mich immer selbst, aber ich habe geschworen, alles Trübe über Bord zu werfen und der Zukunft heiter ins Auge zu sehen."

28. Oftober 1863.

— "Man sagte mir, daß man in München schon alles aufgeboten habe, Herrn v. Schack mißtrauisch zu machen, indem sich andere herandrängten, was auch hier in Rom nicht sehlen wird"). Auch müßte man sich in Acht nehmen, daß es nicht gar zu sehr den Charafter einer Unterstützung annehme 2c. Obgleich ich das letztere schon herausempsinde, so werde ich deswegen kein Narr sein. Ich werde ihn hier sehr liebenswürdig, aber ganz unabhängig von allen andern empfangen. Ich bin der Maler und er kauft die Vilder, und da die Preise nicht so sind, daß sie mir Gemütszuhe verbürgen, so werde ich alles ausbieten, wie Du selbst sagst, mir durch zeitgemäße, prächtige Bilder anderwärts Geltung zu verschaffen. Wegen all dieser Dinge will ich nichts mehr hören; ich bin für den Moment dankbar und wünsche nur, daß mit den

<sup>1)</sup> Herr v. Schack hatte die Pieta für 2000 fl. erworben und für die Francesca da Rimini 1000 fl. in Aussicht gestellt.

<sup>3)</sup> Die Zeichnung zu Francesca da Rimini, jetzt im Kupferstichkabinett in München.

<sup>\*)</sup> herr v. Schack war für den Winter in Rom angesagt.

Bahlungen nicht gar zu sehr gezögert werde, daß es nicht den Anschein hat, als ob ich unter Aufsicht stehe, was ich nicht verdiene, denn es ift mein fauer erworbenes Geld.

— Für Stuttgart kannst Du eine Bianka Capello anmelden, welches Bild bereits grandios entworfen ist und das ich unmittelbar nach Francesca in Angriff nehme. — Ich habe einen schönen Vorwurf zu einem kleineren Bilde: Ralppso, die in der Grotte fitt, fingt und spinnt, mährend man draugen entfernt das Meer sieht und Odusseus, der nach der Beimat ausschaut. Sett kann ich es noch nicht beginnen, damit ich mich nicht zersplittere.

- 3ch möchte Othello malen, wie er die schlafende Desdemona betrachtet vor dem Morde. Lebensgroße Halbfiguren, so bestechlich und gut gemalt, wie irgend möglich. Der Gegenstand ist vikant, allgemein bekannt, für den sich jedermann interessiert. Es ware ein Bild, für das ich etwas fordern kann, denn das fage ich aufrichtig, daß ich das Leben so satt habe, und daß eine

Aenderung eintreten muß.

- Zulett noch zwei Worte: Ich danke Dir, liebe Mutter. für die Art, in der Du mein Verhältnis zu Anna berührst. Ich sage nur soviel, wenn es ein Buch in der Welt gibt, in dem es geschrieben steht, daß man das Weib, das man drei Jahre geliebt hat und die Freud und Leid geteilt hat — wenn es geschrieben steht, daß man eine solche, Verhältnisse halber, seien sie, welche fie seien, verlaffen soll, daß sie genötigt wäre, in irgend einen fremden Dienst, oder sonst was zu geben, dann bin ich bereit zu renunzieren. Vorderhand habe ich noch Mut und Stärke genug, fie zu schützen - gegen jedermann."

#### 20. November 1863.

- "Ich danke Dir für alles Liebe und Gute und ich werde Dir ohne allen Vorbehalt alles sagen und wenn mir das Glück einigermaßen lächelt und ich mich frei und wohl fühle, dann werde ich Dir auch versichern können, wie ich in allem, allem nobel dastehe.
- Wenn Du eine Ahnung davon hättest, was ein zum Größten berufener Geift alles niederdrücken muß, was etwa die

knappe Schranke der Verhältnisse überschreiten könnte und wie das weh tut und das innerste Leben angreift — Du würdest das, was man von freien Geistern manchmal in Büchern liest und kaum begreift, an Deinem eigenen Solhn verwirklicht finden.

Es gibt ein Gewissen als Mensch und eines als Künstler, beides ist Religion und hat seine Berechtigung. Wenn ein Mensch so begabt ist, daß ihm die Kunst das Leben ist — doch lassen wir all das fahren, Du weißt so gut wie ich, was ich meine."

#### 1864

Neujahrstag 1864.

— "Wenn Dir es lieb zu hören ist, so sei versichert, daß meine Gedanken stets bei und um Euch sind.

Ich selbst bin sleißig wie ümmer und biete alles auf, mich bei leidlichem Humor zu erhaltem. Ich habe die Festtage allein und ohne Geld zugedracht. Ich richte allen Ernstes die Bitte an Dich, Herrn v. Schack zu bewiegen, daß mir der Rest für die Pieta unmittelbar zukommit. — Ich selbst werde nach Absendung der Bilder an ihn schreiben und offen schreiben. Sieh', beste Mutter, lassen wir alle unnötige Delikatesse auf meine Kosten; die Sache ist so einfach, ich male die Bilder und bitte um Bezahlung; meine Arbeiten sind groß und so lange ich arbeite, bin ich über mein Leben niemans Rechenschaft schuldig.

Den Künstler viel zu geringem Preise arbeiten zu lassen, ist keine Hilfe und bleibt eine Albhetzerei. Ich habe bei all dem nicht einmal die süße Genugtuung, daß ich Dir, liebe Mutter, helsen kann.

Herr v. Schack hat mir Herrn Lenbach — der soweit ein bescheidener Mann und ein intimer Freund Böcklins ist und bei Schack alles gilt — quasi zur Beaufsichtigung geschickt. Ich bin nicht kleinlich und mache doch, was mir gefällt, und denke an nichts mehr als an meine Kunst, sonst würden mir Rom und all' die Kombinationen mit der Zeit unerträglich. — Ich bitte, man möge mich als Mann, als Künstller behandeln und nicht als An-

fänger und Junge. Dein Vorwurf ungerechter Bitterkeit, Dein Vergleich mit Vater ist ganz unrichtig, der Unterschied ist nicht zu beschreiben. — Du wirst selbst einsehen, daß es demütigend und hart für mich sein muß, wenn ich Dich immer wider Willen

belästigen muß.

Sowie ich das Geld in Händen habe, gehen die Bilber ab und das übrige überlasse mir, ich werde offen und klar schreiben, was ich für gut halte. Ist Herr v. Schack wirklich der Mann, für den ich ihn halte, so werden ihn meine Worte und Werke sein System verändern heißen, denn so habe ich keine ruhige und glückliche Stunde. Man muß mit mir im Geldpunkt nobel sein und ich leiste das Doppelte; falsch verstandene Dekonomie hilft bei mir zu nichts, denn ich bin alt genug, um zu wissen, was ich brauche. Wenn ich meine Bilder, namentlich solche, die aus dem Herise, wie es vor Gott recht wäre, verkauft hätte, so wäre Dir und mir geholsen und all' diese Schreiberei und Bettelei wäre unnötig — es ist Schicksal, aber deshalb brauchen wir nicht das Maul zu halten, sondern wir wollen handeln, wie es recht und billig ist.

Was mein Leben anbelangt, so bin ich niemand als Gott und mir Rechenschaft schuldig und wenn das, was meine Kunst zart, innig und unsterblich macht, mein Geheimnis ist und bleibt, so hat mir niemand etwas vorzuschreiben. Mögen die andern Herren Maler sich mit Huren abgeben und — nach meinem Sinne — Huren malen, was geht es mich an. Ich stehe trots meiner Armut allen gegenüber nobel da. — (S. Anhang Nr. II.)

Laffen wir das alles. — Meine Gesundheit, die ewige Sorgerei abgerechnet, ist leidlich, ich bin fortschrittsfähig. — Die Sache ist ja so klar, auf diese Weise geht ja die Rechnung statt porwärts immer rückwärts.

Bei all' dem sei überzeugt, daß ich nichts außer Auge lassen werde, was die Klugheit und der Anstand gebietet.

Der Brief ist flüchtig; ich habe keine Minute Zeit zu verslieren, weil ich in Arbeit ganz vergraben bin. — Daß ich in den Bilbern, trot der Stunden des Unmuts — der wirklich begründet

und keine Krankheit ist — alles getan habe, wird der Verfolg lehren." —

8. Januar 1864.

— "Das Bild für Stuttgart geht übermorgen, Franceska in sechs Tagen ab. Das Kinderbild und die Nymphe sind weit voran. Einen neuen Kopf, der die Poesie hinter sich läßt, werde ich später schicken. Für Berlin male ich ein schönes Porträt. — Was größere Unternehmungen anbelangt, wie das Symposion 2c., so denke ich gar nicht daran — vorderhand. Ich habe meine ganze Jugend und mein Leben an Ideen geopfert und nichts als Verdruß davon gehabt, jetzt begnüge ich mich mit kleineren Formaten, die mir wenigstens meine Ruhe verbürgen. Ich selbst habe vom italienischen Himmel wenig, da ich auch an Sonn» und Feiertagen arbeite.

Ich habe mit unendlichem Schmerze Deinen Brief gelesen, worin ich den Borwurf lese, als ob ich Dich in Armut und Elend lasse. Liebe, gute Mutter, ich kann Dir nichts sagen als dies, es wäre mir wohler, ein Bauer zu sein, der sein Feld bearbeitet, als Künstler. Die Ansprüche an mein Talent übersteigen schon meine Kräfte, wo aber soll ich Ruhe und Kühnheit

hernehmen, wenn man das Berg angreift?

Wenn ich — liebe Mutter, höre mich doch einmal in allem Ernste an - mich unzufrieden außere, wenn ich sage, daß die Mittel, die ich habe und zu hoffen habe, in keinem Berhältnis stehen zu dem, was ich im Kopf habe und leisten könnte bei reicheren Mitteln, fo ift das rein meine persönliche Sache und ich sage die Wahrheit. Das Leben ist teuer, die Berantwortung groß. Wenn ich Dir es mitteile, so tue ich es, weil ich niemand habe, dem ich vertrauen möchte. Damit ift aber nicht gefagt, daß Du beswegen Mangel leiden follst. Das ist ein ganz anderes Kapitel und ich, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, wie Deine Sache fteht, hätte meine Bunfche nie erwähnt. Stelle Dir vor, mit welcher Ruhe ich arbeiten kann — vorausgesett, daß mein Herz nicht von Stein ift — wenn ich den Vorwurf mit mir herumtragen soll, daß es mir gut geht — wovon ich noch weit entfernt bin — während Du leidest? Ich sage Dir und bitte Dich inständig um folgendes: Da das, was ich von Herrn v. Schack

zu bekommen habe, alles durch Deine Hände geht, so tue mir den Gefallen, Dich ohne alle Umstände mit dem zu versehen, was Du brauchst, ohne alle Rücksicht, denn ich kann mich einrichten, da ich Kredit habe und Gott sei Dank immer tätig bin. Sodann bitte ich Dich, das Stuttgarter Bild 1) als Dein Eigentum zu betrachten, es ist schön und wird verkaust werden. Mir genügt der neue Kopf und andere Arbeiten, da die Fabrik immer vorwärts geht.

Das ist, was ich zu meiner Beruhigung verlange, sonst will ich lieber mein Atelier schließen und in die weite Welt laufen, wo niemand mehr meinen Namen nennt. — Herrn v. Schack werde ich sehr liebenswürdig schreiben, so daß Du ganz der lästigen Schreiberei enthoben bist. Das Bild?) wird ihn ganz befriedigen, sowie die Kinder³) und die Nymphe⁴), die unter Brüdern das Dreisache wert ist. — Meine liebe Mutter, es bleibt dabei, ich bitte und beschwöre Dich, das Meinige auch als das Deinige zu betrachten und Dich einstweilen zufrieden zu geben, wenn unsere Mittel noch schmal sind, es wird besser kommen. — Mögest Du bedenken, wie meine Arbeiten zehnmal besser gehen werden, wenn ich die Beruhigung habe, daß Dein Leben einigermaßen leidlich ist. — Wenn Herr v. Schack ebenso pünktlich ist, so darst Du versichert sein, daß ich die Bilder dergestalt malen und schicken werde, daß es wie eine Kente ist." —

23. Februar 1864.

"Ich schicke Dir einen offenen Brief an Herrn v. Schack, den ich Dich zu lesen bitte, damit Du Einsicht hast in das, was ich schreibe. Dann bitte ich, ihn abzusenden.

Das Bildnis für Berlin ist eines meiner schönsten Sachen; es ist auch nicht anders möglich, da meine Fortschritte täglich handareislich wachsen.

Ich bin um Dich und Deine Gesundheit besorgt, ich bitte Dich, mir genaue Nachricht zu geben, damit ich in Ruhe weiter

<sup>1)</sup> Bianca Cappello.

<sup>2)</sup> Francesta da Rimini.

<sup>8)</sup> Badende Rinder.

<sup>4)</sup> Nymphe, musizierende Knaben belauschend.

arbeiten kann. — Es ist mein ernster Wille, daß Du, sobald die Verhältnisse es irgend erlauben, mich in Rom besuchen kommst. Ein Kommen meinerseits hat keinen Sinn, da ich für mein Vatersland noch nicht das richtige Anciennitätsalter habe, was auf eine ehrenvolle Aufnahme rechnen kann. — Dir den Aufenthalt für drei Monate lieb und bedeutend zu machen, wäre meine Sache. Der Gedanke an daß, waß Du gesehen, würde Dir die allensfallsigen weiteren Jahre zu einer leichteren Vürde machen, bis es mir vergönnt wäre, in Deiner Nähe unter guten Verhältnissen Dir daß sein zu können, waß mir bis jetzt versagt ist."

24. März 1864.

- "Dant's der Ruckuck, daß die Franceska gefällt!

— Ich bin des ewigen Spedierens satt, wie überhaupt der ganzen modernen Künstlerschaft. Ich möchte gern den Wanderstab ergreifen, doch will ich von neuem für mich und die Kunst malen.

Ich behalte mir vor, Dir bald Liebes zu schreiben, heute begnüge Dich noch. Ich hätte soviel zu sagen, doch würde es zu weit führen. Das ekelhafte Tagesgetriebe verbittert jeden freien Genuß in der Kunst und im Leben.

Meine Fortschritte sind gleichwohl handgreiflich und ich bitte Gott täglich, er möge mir den guten Humor und die Geduld erhalten, daß ich erkennen möge, daß ich ja nicht meiner selbst willen da bin, sondern daß ich dem höheren Geiste, der in mir wohnt, dienstbar bin, wenn ich auch mein ganzes Leben keinen Schritt vorwärts komme."

26. März 1864.

— "Das Bild steht bereit und ist ein wahres Kleinod 1).

— Was mir wehe tut, ift, daß alles immer zur unrechten Zeit geschieht und auf diese Weise in fremde Hände geht, was Dir zugut kommen sollte. Ich möchte so gerne helsen und leide wirklich moralisch, sodaß mir die täglichen Widerwärtigkeiten oft ein Trost sind, Deinen Verhältnissen gegenüber.

<sup>1)</sup> Das Nymphenbild.

Mein Leben ift bei den Preisen so beunruhigt und sorgens voll, daß ich mir täglich vorsagen muß, halte auß! Und ich halte nur auß, weil ich, wenn ich alles aufgebe, vielleicht auß dem Regen in die Traufe geriete. Auch könnte ich meine hiesigen Verhältnisse, ohne einen physischen und moralischen Mord zu bez gehen, nicht abbrechen, und was draußen zu erwarten ist, das habe ich vor dreieinhalb Jahren gesehen.

Um heutzutage ein guter Künstler zu sein, gehört von Haus aus Vermögen dazu. Darin liegt alles. Ich lebe hier bescheiden und arbeite, und doch bin ich täglich geängstigt, meine Mittel reichen nie, sodaß mich manchmal eine namenlose Wut ergreift, weil ich so nur die Hälste dessen machen kann, was ich leisten könnte.

Wir sind und müssen Stimmungsmenschen sein; so kommt es, daß ich über große Verluste, die mir ferne liegen, hinwegsehen kann, während kleine Plackereien, die mir jeder Tag bringt, mir alles rauben, da ich allem nicht gerecht werden kann.

Ich hoffe, daß Herr v. Schack mir sofort einen großen Auftrag gibt, er ist es mir wirklich schuldig, da er Sachen in Händen hat, die das Doppelte wert sind.

Im Gedanken an Dich schrecke ich oft nachts auf und es schmeckt mir kein Bissen recht, und doch, wenn ich dann bedenke, wie ich mich abarbeiten muß und die Verantwortung, da alle Augen auf mich gerichtet sind und alle hier glücklich wären, wenn ich ruiniert wäre, da kommt dann wieder Trot und Hohn dazu, und dann würde ich fortmachen, und wenn die ganze Hölle loszgelassen würde.

Ich kann weder Huren malen, noch mich mit solchen abgeben, wie es im 19. Jahrhundert Mode ist, und was mir meine Kunst ist, das weiß ich besser als manche Andere, nur wünschte ich, beruhigter an Euch denken zu können. — An Sparen ist in der Kunst nicht zu denken; man kann an Kleidern, Essen zc. sparen — hier nicht. — Für die nächste Zeit din ich durch das Kinderbild und vor allem durch die Nymphe geborgen, welch letztere, wenn sie Herr v. Schack sieht, ihn sosort zu weiteren Bestellungen versanlassen wird; wenn nur nicht wieder durch Keisen und Verspätungen Hindernisse eintreten, wie mir's immer geht."

#### 14. Mai 1864. Brieffragment.

- "Liebe Mutter! Dein Brief klingt so traurig, daß ich heute den ganzen Tag vor lauter Nachdenken unfähig war, einen Strich zu arbeiten. Schreibe aufrichtig, wünscheft Du mich zu sehen, daß wir uns besprechen können, austauschen und Pläne entwersen? Meine Verhältnisse sind noch nicht brillant, doch kann ich es einrichten und glaube, daß Dir es unendlich wohltun wird.
- Ich könnte meine Arbeiten soweit fördern, als möglich, dann die heißeste Zeit kommen, um uns auszutauschen und gegenseitig Courage zu machen, im Herbst zurücksehren, das Begonnene vollenden, abschicken, ein größeres für Schack ausführen, und dann wird ja doch mit der Zeit ein Antrag, oder sonst etwas geschehen, was uns vergönnt, beisammen zu sein.

Daß ich unter den jetigen Verhältnissen noch nicht ganz brechen kann, wirst Du einsehen, zumal ich von unserer badischen Sache absolut nichts mehr wissen will. — Es genügen wenige Wochen, um sich recht auszusprechen; Du glaubst nicht, wie weh mir ist, wenn ich Dich so niedergeschlagen weiß."

#### 17. Mai 1864.

"Ich beeile mich, Deinen letzten Brief zu beantworten. Das Bilb Romeo und Julie ist weit voran. Ich werde später an Herrn v. Schack darüber schreiben, auch den Preis bestimmen, was trot aller Freundschaft anfängt, Pflicht zu werden. — Zu 600 Gulden gebe ich das Nymphenbild nicht, denn das hieße ja für die Miete malen. Ich bitte Dich, diesen Punkt zu erledigen, indem Du schreibst, wie sich die Sache verhält.). Ich habe für das Bild von Thurneisen. — Auch süge bei, daß ich Mitte Juni genau berichten werde, was ich vorhabe über weiter zu malende Bilder, und daß Komeo und Julie sehr zu gelingen scheint.

<sup>1)</sup> Die Mutter hatte ben unterm 26. März über Heibelberg gegangenen Brief Feuerbachs an Herrn v. Schack, worin die Preisfrage verhandelt war, aus Aenastlichkeit nicht abgesandt.

<sup>2)</sup> Das Bafeler Nymphenbild.

Im letten Briefe habe ich Dir angedeutet, daß ich auf vier Wochen Dich vielleicht besuchen komme; weil Dein letter Brief so traurig war. Was Du für gut hältst und Dir lieb und ansgenehm ist, das tue ich.

Was die Bemerkung Emma W.'s betrifft, so mag sie recht haben, obgleich mir Leute lieber sind, die Bilder bestellen, als solche, die meinen Rock kritisieren. Daß ich, der ich so viel arbeite, nicht immer an alles denken kann, ist natürlich, zumal, da ich alles mit meiner Hände Arbeit verdienen muß. Die paar Seidensehen, die der arme Teusel von Frau trägt '), die mir in der Malerei dienen und gedient haben und die sie sich selbstzuschneidert, wollen wir ihr nicht mißgönnen. Umsomehr, als ich mein heiliges Ehrenwort gebe, daß der Luzus mich nicht ruiniert, und gern habe, daß die Leute, deren Persönlichkeit es verdient und ersordert, die mit mir zu tun haben, anständig angezogen sind. Was mich betrifft, so gebe ich vielleicht zu wenig acht, doch bin ich immer der Feuerbach, gleichviel welchen Rock ich anhabe.

Liebe, gute Mutter, was das Entgegenkommen betrifft, so bin ich freundlich mit jedermann. Hier ist viel Kanaille, und wenn ich arbeite, brauche ich Stille und Ruhe. — Ich werde alles besherzigen.

— Habe die Güte, das mit der Nymphe zu beforgen, es ist durchaus notwendig, man darf auch nicht zu blöde sein."

1. Juni 1864.

"Dein Brief hat mich schmerzlich bewegt. — Bei diesem Versluste <sup>2</sup>) sind Worte des Trostes eitel. Was ich Dich bitte, ershalte und schone Dich uns zulieb.

— Ich bin zu traurig heute, um zu Dir zu sprechen, wie ich gern möchte. Gehe mir zulieb, sobald Du kannst, nach München, nicht, als ob ich glaubte, daß Du Dich erholen könntest; doch hat die Kunst die Gabe, zu mildern, zu erheben, zu beruhigen.

<sup>1)</sup> Der Mutter war berichtet worden, daß ihr Sohn in schäbigem Gewand umhergehe, mahrend Nanna in Seibe und Sammet auftrete.

<sup>2)</sup> Der lette Bruder ber Mutter, Christian Heydenreich in Kronach war gestorben.

— Ich habe Sehnsucht, Dich zu sehen und zu sprechen — doch ist es vielleicht besser, es noch aufzuschieben. Ich habe sehr gearbeitet; das Basler Bild und Romeo sind der Vollendung nahe. Beide sehr lieblich und letztes gewiß das Beste, was ich gemacht.

Ich selbst schreibe später die Bedingungen an Herrn v. Schack. Er ist klug, er schöpft auf diese Weise den Rahm weg. Romeo ist von einer Innigkeit, die ich noch nicht erreicht hatte. — Ich schließe mich ganz ein, da ich jetzt, wo ich Bestellungen habe, fühle, wie sehr ich der Ruhe in jeder Beziehung bedarf.

Liebe, gute Mutter, Du mußt mich für heute dispensieren, ich vermag nicht weiter zu schreiben; ich möchte so gerne den Starken spielen und kann es nicht; ich müßte Dich sprechen können, wenn ich sagen sollte, was ich fühle."

20. September 1864.

"Du bist mir mit Deinem freundlichen Briefe zuvorgekommen.
— Ich bin wohl und vielfach beschäftigt.

Anfang Sommer (in Rom festgehalten, weil im Atelier gesbaut wurde) bin ich hart an einer Gehirnentzündung vorbeigesstreift. Durch die rasche Hilfe Costanos, Generalarzt der französsischen Armee und mein lieber Freund, bin ich rasch gerettet worden.

Dann war ich etwa zwanzig Tage auf dem Land. Bei der Zurückfunft fand ich mein armes Modell todkrank, also mußte ich da hilfreich beistehen. Kurz und gut, es war kein angenehmer Sommer.

Das Bild Romeo halte ich noch zurück, weil ich es kopieren will. Bis Ende Oktober schicke ich es ab. Ich hoffe, Herr v. Schack wird es anständig honorieren, da die Figuren beinahe lebenssgroß sind.

— Das größere Bild 1) habe ich noch nicht begonnen; es wird zu figurenreich und ich fürchte, mich zu sehr abzuhetzen. Doch wird es mit der Zeit schon herauskommen. Das andere für Rußland 2) ist angelegt.

<sup>1)</sup> Laura in ber Kirche.

<sup>2)</sup> Laura im Park.

Es fehlt mir zu allem die nötige Begeisterung und ich glaube, daß nächstes Jahr eine gründliche Luft- und Ortsveränderung nötig sein wird."

20. Oftober 1864.

— "Ein Brief an Herrn v. Schack und das Bilb 1) gehen morgen ab. — Seine Güte liegt in der Reinheit des Seelenaussbruckes, und ich weiß zum voraus, daß man das Beste darin übersehen wird. Doch hat das nichts zu bedeuten.

Was mich betrifft, so ist wenig zu sagen. Ich würde Rom heute verlassen, wenn ich eine große, anregende Heimat hätte. So, nicht wissend, wo es eigentlich besser sein könnte, muß ich bleiben und das, was mir die Welt versagt, in mir suchen. Es ist ja alles ein provisorischer Zustand und so gebe ich die Hoffnung nicht auf, noch einmal besriedigt und glücklich zu sein. Ich lebe nicht exklusiv, aber ohne großes Verlangen nach neuen Vekanntschaften. An Vestellungen, die vor dem Verhungern schützen, wird es nicht sehlen, und so kann es nur besser kommen und wir vielleicht ein Wiedersehen haben, ehe wir es denken.

Ich arbeite täglich daran, mich heiter zu erhalten, da die Melancholie ein Verbrechen an mir und der Kunst ist.

— Ich habe in der Arbeit Trost und manchmal prächtige Momente, das ist wahr, doch scheint es mir zu wenig zum leben."

"(Einige Tage später)."

"Ich habe soviel zu tun, daß ich keinen ruhigen Augenblick finde, Dir gut zu schreiben. — Einen Brief voller Ideen habe ich nicht abgeschickt, lassen wir alles Reslektieren. — Bald schreibe ich mehr."

1865.

3. Februar 1865.

— "Daß ich auf die Schack'sche Bestellung hin nichts unternehmen kann, ist klar. Ich hoffe, daß es schon dieses Jahr noch Aufträge absehen wird, und ich zweiste bei meiner Tätigkeit nicht

<sup>1)</sup> Romeo und Julie.

daran, daß es nicht bald so wird, daß es doch der Mühe verslohnt, zu leben. — Deine Niedergeschlagenheit in den letzten Briefen hat mich ganz seige gemacht, was Dir ein Beweis meines guten Herzens sein wird. Der Berlust Deines lieden Bruders ist ein harter Schlag, doch bleibt Dir immer noch der Sohn, auf den Du doch eigentlich stolz sein kannst, und wenn die Berhältnisse noch nicht sind, wie sie sein könnten, so liegt das in der Zeit, in der es ein Wunder ist, wenn einer überhaupt etwas ist.

Genug für heute. — Ich hoffe, daß mein nächster Brief mich näher rücken wird, worin ich aufrichtig mein Inneres, meine Pläne 2c. aussprechen will."

18. März 1865.

"Von Entfremdung zwischen uns ist nie die Rede. Glaube mir, wenn meine Taten besohnt wären, wie sie es verdienen, würde mir's auch nicht am rechten Worte fehlen, Dir alles auszudrücken, wie mir's ums Herz ist.

Ich kann heute nur das Notwendigste schreiben. Ich hoffe, daß mein mühevolles Werk ') diesmal ordentlich bezahlt wird; wenn nicht, so weiß ich nicht, wie es weiter fortgehen soll. Das Geld habe die Güte über Frankfurt zu schicken; ich will aber den Nest stehen lassen, damit ich Pompesi und Neapel sehen kann, da mein Geist notwendig neue Eindrücke empfangen muß.

— Vorausgesett, daß mein Bild anständig bezahlt ist und Du Herrn v. Schack siehst, so sage ihm, daß ich das Symposion auf die würdigste Weise gelöst habe und daß es mein Wunsch ist, es lebensgroß auszuführen, doch wünsche ich nicht, daß viel darüber geredet wird, wofür ich meine Gründe habe. Will er darauf eingehen und mir auf vier Jahre in regelmäßigen Raten das zusommen lassen, was mir zum Malen und Leben reichlich gebührt, so ist daß Bild nach Absluß des Termins sein Eigentum und er bekommt statt raschen, zerstückelten Gedanken ein Werk, gereift durch die Zeit und von ewiger Dauer.

— Noch hält mein Enthusiasmus Stich für nächstes Jahr — wenn keine faktische Aenderung eintritt, stehe ich für nichts mehr.

<sup>1)</sup> Laura in der Kirche.

— Gott erhalte meinen Geift über dem Wasser, dann wird mir später einmal vergönnt sein, mündlich Dir zu sagen, was ich fühle."

30. April 1865.

"Ich sende diesen Brief mit der Zeichnung!) an Dich, damit, im Falle Du nicht nach München kommst, Du sie siehst. Habe die Güte, Herrn Baron v. Schack zugleich die Punkte, die ich hier niederschreibe, mitzuteilen. Sie sind wesentlich und müssen sestesetzt werden, sonst kann ich mich der Arbeit, die eher ein Opfer ist, nicht unterziehen.

1. Daß die Zeichnung, die nur der Grundgedanke ist, nicht gezeigt und besprochen wird, ehe ich den festen Auftrag habe.

2. Daß das Bild nur lebensgroß auszuführen ist, wozu ich schon jetzt, wenn ich den Auftrag erhalte, das genaue Größenmaß senden kann.

3. Daß die Sache von heute innerhalb zwei Monaten entsichieden ist, damit ich die nötigen Maßregeln ergreifen kann.

4. Daß Herr Baron v. Schack mir drei Jahre, vom nächsten September an, Zeit gibt. Daß die Bezahlung jedes Jahr dreitausend Gulden beträgt, die mir in regelmäßigen Raten angewiesen werden: Den 1. September tausend, den 1. Januar tausend und den 1. Mai tausend Gulden.

Nach Absluß der drei Jahre ist das Bild sein Eigentum und ich garantiere, daß es ihn nicht gereuen wird. Das und keine anderen sind die Bedingungen, unter denen ich mich der Aufgabe unterziehe. Ich bitte, sie pünktlich mitzuteilen. Ist Herr v. Schack geneigt, darauf einzugehen, so bitte ich um rascheste Entscheidung. Ist es nicht der Fall, so verändere ich mein System, und es ist mir vielleicht vergönnt, es später aus eigenen Mitteln zu malen und Herr v. Schack hat die Güte, Dir die Zeichnung zurückzusenden. Ohne jene Bedingungen würde ich mich nur nutzlos aufreiben und mir scheint, daß ich gewiß mehr auf Ehre, als Gewinn bedacht bin." (S. Anhang Nr. XI.)

<sup>1)</sup> Entwurf bes Symposions.

## Schreiben von frau feuierbach an den Verfasser.

Baden=Baden, 16. Mai 1865.

Lieber Allgemer!

"Anselm ist da — nach einem männlichen, plötzlichen Entschluß, den er tapfer und frisch vollführte, hier angekommen, wohin ich ihm entgegenging. Wir bleiben acht bis zehn Tage hier, damit er sich erholen und in der heiterm Stille ausheilen kann.

Ich bin sehr, sehr glücklich, denn so gereift, so klar, so fest und frastwoll, bei aller Angegrifffenheit, die körperlich noch vorhanden ist, habe ich ihn nie gekannt. Wir sind recht vergnügt zusammen und ich besinne mich iin einem fort, ob es kein Traum ist. Ein paar Stunden ernsten Gespräches haben mir Entschädigung gegeben für jahrelanges Leiden.

Kommen Sie balb herüber.. Anselm freut sich so sehr auf Sie. Zuerst allein, dann bringen Sie Ihren Herrn Levi mit 1). Ich möchte, daß es allmählich wieder heiter und lustig um Anselm wird. Wir müssen ihn jest gamz systematisch an Leib und Seele pflegen.

Sie, der Sie meine Kümmernisse kannten, können ermessen, wie ungeahnter Freude ich nun ganz erfüllt bin. Voller Dank und glücklichem Nachsinnen, wie das alles so gekommen ist

Ihre Henriette Feuerbach."

Auf der Rückreise nach Rom schreibt Feuerbach an seine Mutter aus

Marau, 7. Sept. 1865.

"Ich sende Dir von Herrn Rothpletzens Turm aus die herzlichsten Grüße in Deine Einsamkeit.

Es geht mir viel im Kopfe herum und ich schreibe in zwei Tagen von Chur, Mailand oder Florenz.

Heute Nachmittag fahre ich wahrscheinlich zu Scheffel hinüber 2).

<sup>1)</sup> Hermann Levi, nachmaliger Generalmusikbirektor in München, war bamals Hofkapellmeister in Karlsruhe.

<sup>2)</sup> Scheffel befand sich in seiner meuerbauten Villa "Seon" bei Radolfzell am Bobensee.

Meine Bilder hier haben mich überrascht. Ich hoffe, Du wirst meine Abwesenheit nicht allzuschwer empfinden.

- Für heute nur die herzlichsten Gruße und Mut! 1)"

## Seon, 7. September 1865.

- "Seute war Scheffel mit zu Tisch und ich mußte mit ihm fahren, um die Nacht bei ihm zuzubringen. Morgen kommt Herr Rothpletz und wird mich zur Eisenbahn bringen. Ich gehe nach Luzern, über den Gotthardt und Mailand nach Parma, um Correggio zu sehen. Dann nach Rom, wo ich entschlossen bin, sofort abzubrechen, wenn ich keine sehr passende Wohnung sinde. Dann gehe ich den Winter nach Paris.
- Es sind diese drei Tage durch den lieben Scheffel und Rothpletz mir zu einer der liebsten Erinnerungen geworden. Ich gehe wider meinen Willen nach Rom; doch muß es sein.
- Lange darf dieses Leben nicht mehr fortgehen, denn es ist ein Faktum, daß ich auf diese Weise nur andern in die Hände arbeite, ohne einen Schatten von Lebensgenuß davonzutragen.

Herr Rothpletz war exquisit. Er kommt en passant nach Rom. Vedremo."

## Bologna, 9. September 1865.

- "Ich bin heute noch in dem schönen Hotel Brun und schreibe, weil ich in Rom sofort arbeite und vielleicht keine Zeit und Lust habe.
- Ich bin mir nun vollständig klar und trot des einfältigen Lebens in Italien halb und halb froh, aus dem deutschen Kleindilettantismus heraus zu sein. Hier ist alles ruhig und nobel. Bei den Van Dyck-Porträts ist mir eingefallen, wie arm unfre Leute sind, wenn sie glauben, daß der Künstler, um groß und national zu sein, immer erst die neuesten politischen Ereignisse abwarten sollte, um überhaupt etwas schaffen zu können.

Ich male gleich frei das Gastmahl, es ist das beste; dann hat man seine Ruhe.

<sup>1)</sup> Herr v. Schack hatte für September seinen Besuch in Heibelberg ansgemelbet.

- Sehr erfreulich ist, daß mir hier in Italien alles so vertraut und bekannt ist; so komme ich Sonntag in Rom an und sitze Montag an der Staffelei.
- Die nächsten Monate verschwinde ich ganz in stiller Arsbeit und bekümmere mich um nichts."

## Florenz, 14. September 1865.

"Ich komme soeben von einem kurzen Besuche der Tribuna in den Uffizien. Ich bin nicht guter Laune heute. Meine besten Sachen könnten auch darin hängen.

Es dauert mir alles zu lange und es muß nun ein rascher Umschwung stattsinden, denn ich halte es auf dem Wege nicht mehr lange aus.

Die Straßen von Florenz sind ein Garten; ich habe nur wenig von Kunst angesehen und die Sonne und frische Luft sind mir lieber.

Herrn v. Marées habe ich bleich und abgemagert von ansgestrengter Arbeit und Hike gesunden. Wir wollen morgen nach Rom abreisen; zuerst nach Siena, dort bleiben wir, solange es uns gefällt, dann nach Perugia und Orvieto. Es wird das sehr schön werden. In Kom bleiben wir zwei Tage, um alles zu ordnen und dann bis Ende Oktober Kampagna. Ich bin wohl und froh, nicht allein zu sein.

Henn unsere Maler der modernen Schule ihre Impotenz besgriffen, so wäre es eine Wohltat für die Welt. Hier begreift man, daß auch Paris schon außer Mode ist, denn es ist nichtsgeschaffen, was hier nicht schon besser vorhanden wäre.

Du wirst Dich freuen, daß wir zusammen und langsam reisen; es hat sich merkwürdig gut getroffen, und meine Gegenwart hat Marées sehr wohlgetan."

# Rom, 23. September 1865.

"Zuerst laffe mich beim freundlichen Bilde meiner Reise verweilen, die ich in der durchaus liebenswürdigen Gesellschaft v. Marées in vier Tagen mit dem Vetturin bewerkstelligte. Wir verweilten einen Tag in Siena, die lieblichste Erinnerung meines Lebens; Architektur, Natur, Sprache und Menschen im vollsten harmonischen Einklang; man muß es sehen. Dann suhren wir die Nacht durch und kamen um vier Uhr morgens nach Orvieto. Die Stadt hoch auf Felsen, in der Mitte der Dom mit Bildern von Signorelli, das Vollendetste, was ich je erblickt. Vollendete Kunst macht die Seele praktisch heiter; es wird auch Dir vergönnt sein, noch einen Teil dieser Schönheiten zu sehen. Endlich am vierten Morgen lag von hohen Bergen herab ein See und das ganze Gebirge und fern in der Kampagna St. Peter — das ist ein homerischer Zauber. — Abends gegen Sonnenuntergang suhren wir zum Tore Koms ein und die Schönheit des Volkes, es war Sonntag, war überraschend.

Ich habe einstweisen ein großes Zimmer genommen, das ich jedoch, wenn ich ein Atelier habe, weil es zu teuer ist, aufgebe. Bei Kolb, der von großer Freundlichseit war, habe ich meine Bilder geholt und einstweisen bei mir untergebracht; sie sind von überraschender Feinheit; doch bleiben sie ruhen für die nächsten Wochen. — Nebermorgen gehe ich hinaus und werde Ruhe in der Tätigkeit gewinnen. — Gestern und heute war ich mit Rosalie 1) zusammen, ein gutes, nobles Weib. Ich habe heute kurz abgebrochen und mich verabschiedet, weil ich keine gemütlichen Angriffe mehr erdulden kann; doch waren mir die kurzen Stunden sehr wohltätig. Sie wird Dir mündliche, herzliche Grüße bringen.

Gestern habe ich mit Morelli meine Tante Helene besucht; die Konversation war italienisch. Sie sprach gescheit und lieb, doch hat es mich sehr wehmütig berührt, sie wohnt beim St. Peter in einem sehr ärmlichen Stübchen, das Bett mit Rosenkränzen behangen. Ich will sie hie und da des Abends im Wagen abholen und in die Kampagne sahren.

<sup>1)</sup> Rosalie Braun, geb. Artaria.

<sup>2)</sup> Helene Feuerbach, geb. 1808, geschiebene Baronin v. Dobeneck, war vielleicht das begabteste, jedenfalls vielseitigst begabte von den Kindern des Staatsrats v. Feuerbach. In Paris unter Manuel Garcia, dem Lehrer der Jenny Lind, zur vollendeten Sängerin ausgebildet, hätte sie mit ihrer glanzvollen Stimme jeder Bühne zur Zierde gedient. Aber sie war mehr, als nur Sängerin, sie zeichnete auch und komponierte, beides in ernstem, künstlerischem

Mit Fräulein St. ist es nichts. Glaube nicht, daß ich mich Stimmungen hingebe, ich fasse groß genug und habe es bewiesen, allein es gibt für manche Dinge nur einen Arzt — die Zeit<sup>1</sup>). Was die Liebe betrifft, so hätte ich gewünscht, daß diesenigen, benen ich in früheren Zeiten all meine Zärtlichkeit zugewandt habe, mich begriffen hätten, oder meiner würdig gewesen wären, es wäre vieles anders gekommen. Daß ich der Zukunst mutig entgegensehe, ist zu erwarten und wenn der Mensch Nachtlänge zu erdulden hat, so soll es wenigstens nicht der Künstler.

— Ich muß für heute schließen, da ich innerlich zu bewegt bin."

(Fragment; vermutlich Oftober 1865).

"Ich fühle mich nicht wohl. — Ich muß mich erst akklimatisieren <sup>2</sup>). Morgen ziehe ich ins Atelier. — Es ist klein, doch groß genug, um die paar Bilder zu malen. Ein Zimmerchen daneben, mit etwas hartem Bett, doch liegt mir nichts daran. Ich habe es getan, um so rasch wie möglich an die Arbeit zu kommen.

- Rom ist heruntergekommen, aber immer schön, wegen seiner Rasse.
- Schöne Kinder habe ich gefunden. Ein sehr schönes Kopfmodell kann ich Sonntags haben. So kann ich wenigstens des Festtags meinen Ideen nachgehen.
- Ich bin froh, daß ich zur Arbeit komme, es ist doch das einzig Richtige.
- Ich habe über jene vergangene Geschichte 3) undeutliche, ziemlich traurige Dinge gehört ich will von nichts mehr wiffen,

Sinne und sprach mehrere Sprachen wie ihre Muttersprache. Sie war befreundet mit Beranger, von bessen Liebern sie viele in Musik gesetzt hatte; aber die große Leidenschaft ihres Herzens war die unglückliche Liebe für Paganini gewesen. Ruhes und glücklos irrte sie durchs Leben, um schließlich im Uebertritt zur katholischen Kirche Trost und Frieden zu suchen. Sine Feuerseele, wie sast alle Träger ihres Namens, starb sie achtzigjährig, von der Welt seit Jahrzehnten abgewandt, in Treviso bei Benedig.

- 1) Hinbeutung auf Nannas Verrat.
- 2) Nach einem Landaufenthalt in Tivoli.
- 3) Ueber Nannas Berschwinden.

benn ich lebe nur einmal und will anfangen, mehr für mein eigenes, als fremdes Glück zu sorgen.

Ich schreibe später mehr, wenn ich durch die Arbeit heiterer

geworden bin.

Ein französischer Maler sitzt schon ein Jahr auf Capri; er hat recht, sich zu retten aus dem Schmutz der Städte, die nur die Phantasie verderben. Man kann ja die Bilder dort verkaufen, ohne dort leben zu müssen."

17. Dezember 1865.

— "An Herrn v. Schack habe die Güte zu schreiben, daß es mit den Bildern ausgezeichnet steht und daß ich sie im Frühling senden werde <sup>1</sup>). Den Preis, den wir sestgestellt haben, werden wir einhalten müssen; allein wenn ich diese letzten Bilder ihm überlassen soll <sup>2</sup>), din ich genötigt, andere Bedingungen zu machen. Ich werde ihn bitten, mir jährlich von September ab 5000 Gulden zuzubilligen. Für diese Summe liesere ich ihm jährslich ein größeres Werk. Ich habe bereits für nächstes Jahr einen überaus glücklichen, geistreichen Gegenstand, zu dem ich ihm, wenn er darauf eingeht, ein Aquarell übersende <sup>3</sup>).

Vielleicht, wenn ich es seiner Diskretion anheimstelle, honoriert er mir auch schon jetzt den Hasis besser. — In dieser Weise würde ich mich in wenig Jahren an der innern Passion und dem in mir nagenden Unmut aufreiben. Es kann und darf nicht so

fortaehen.

— Welche arme Zeit ist die unsere; einem Talente wie meinem, müßte alle Welt entgegenkommen. — Ich habe außersordentlich gearbeitet, um den tiesen inneren Unmut, der mein Wesen ganz ergriffen hat, zu maskieren. Du nennst es Stimmung, aber man muß meinen Kopf und mein Herz haben, um manches zu begreifen.

Ich werde es nicht lange mehr treiben, ich fühle es und desshalb will ich arbeiten, damit ich doch etwas hinterlasse. An mir

<sup>1)</sup> Hafis und Laura in der Kirche.

<sup>2)</sup> Das Familienbild und Ricordo di Tivoli.

<sup>9)</sup> Vermutlich "Hochzeit bes Bacchus und der Ariadne", Nr. 434 bes Verzzeichniffes; vielleicht auch "Medea", Nr. 461 baselbst.

ist vieles gut zu machen und meine Augen werden die Früchte nicht mehr sehen. Marées zeigte mir einen Brief von Schack, worin er sich wegen der Bilber erkundigt. Die Neugierde läßt ihm keine Ruhe. Er wird diesen Winter selbst kommen und dann kann ich reden.

Das Weib am Brunnen hält ein Kind, welches an der Brust eingeschlafen ist; ich glaube, es ist von unendlicher Anmut.

Der Verlust meines Modelles — was für den Künstler die Seele ist — läßt sich hart fühlen. Würde die Welt nur halb meine Noblesse haben, würden solche gemeine Geschichten nicht passieren. Was Frauen anbelangt, so brauche ich keine Hausfrau, aber eine Muse, die meinen Schönheitssinn belebt und mein Herzadelt. Da solche heutzutage nicht zu haben sind, so bleibt es, wie es ist.

- Warum bin ich der Letzte, da ich doch der Erste sein sollte? Warum muß ich mein Leben einsam zubringen, wo ich Hunderte beglücken könnte?
- Wollen wir tätig sein nach allen Seiten und uns nichts mehr gefallen lassen, denn was man Welt nennt, so ist sie des Kummers nicht wert."

#### 1866.

4. Januar 1866.

- "Ich will es mit Herrn v. Schack so machen und ihm die beiden Bilder überlassen.
- Ich habe ein sehr schönes Bild, Kinder in der Kampagne 1), und hoffe noch ein zweites zu malen.

Ristori in Medea hat mir zum erstenmal hier einen Genuß bereitet, ich glaubte endlich einen mir verwandten Geist gefunden zu haben. Doch die andern Male hat sie mich gelangweilt und degoutiert. — Wenn ich hier nur eine Seele hätte, deren Umsgang, ich will nicht sagen erhebt, sondern nur erträglich wäre.

<sup>1)</sup> Ricordo di Tivoli.

— Ich will dem schönen Italien für ein dis zwei Jahre den Rücken kehren, es wird um so mächtiger wachsen in der Erinnerung; es ist doch das einzige Land, wo es sich der Mühe verlohnt zu leben, nur muß man nicht arbeiten müssen, wie ich, um den Sonnenschein zu verdienen und muß umgeben sein von Menschen, die lehrreich sind und befruchtend." —

6. März 1866.

"Ich schicke Dir anliegend das Konzept eines Briefes an Herrn v. Schack.

— Es ist mir unmöglich, in dieser zerstückelten Weise fortzufahren und somit habe ich den letzten Bersuch gewagt, meine Sache in ein meinem Talente angemesseneres Fahrwasser zu bringen — lies selbst. (S. Anhang Nr. XII.)

— Was mich betrifft, so werde ich Herrn Rothpletz nächste Woche auf acht Tage nach Neapel begleiten; die Gelegenheit kann nicht günstiger sein und je nachdem sich meine Verhältnisse gestalten, müßte ich am Ende Italien verlassen, ohne Neapel gesehen zu haben.

— Die letzte Zeit bin ich noch in den Galerien gewesen, um mir tief nochmals den Eindruck einzuprägen. Ich werde die Tage im Vatikan nie vergessen und kann die größte Niedersgeschlagenheit nicht überwinden, wenn ich an mein zerstückeltes Treiben denke und wessen ich fähig gewesen wäre, wenn mir zur rechten Zeit die meinem Talente angemessenen Aufträge gesworden wären.

— Ich erwarte mit Sehnsucht eine Antwort von Schack, damit ich mich entschließen kann, was ich zu tun habe und dieser provisorische Zustand ein Ende nimmt." —

16. März 1866.

"Ich gehe morgen nach Neapel. Es wird mich hell und frisch machen, da ich die letzte Zeit wieder anfing, mich gemütlich zu verkränkeln.

— Wenn Herr v. Schack bas Symposion — bas jetzt gemalt werden muß — nicht bestellt, dann reise ich direkt Ende Mai zum Großherzog und werde es ihm ernstlich, zum lettenmal, ans Herz legen; es ist seine Pflicht.

- Es geht nicht, daß ein Künstler wo alle Nationen stolz auf ihre Talente sind wie ich, so herumlaufen soll.
- Rom ist ganz gut, aber man muß den moralischen Halt am Baterlande haben.
- Mein neues Bild Ricordo di Tivoli ist merkwürdig glücklich in der Anlage.
- Der Gram, daß nun diese Bilber wieder nach München müssen, frist an mir innerlich herum. Ich werde fortan nach allen Seiten hin mein Recht als Künstler zur Geltung bringen, benn so kann ich noch zehn Jahre fortmachen und bin immer auf dem gleichen Fleck."

30. März 1866.

"Seit zwei Tagen bin ich von Neapel zurück. —

Den holdseligen Eindruck Pompesis, des Meeres, der Bronzen und Vasen zu schildern ist unmöglich. — Ich habe an hoher Ansschauung gewonnen und mich dem reinsten Genusse hingeben können und ich habe innerlich geschworen, daß die Kleinheit und Erbärmlichkeit meines Vaterlandes meinen Geist nicht mehr beshelligen soll. Durch die stillen Straßen Pompesis zu wandeln, in die heiteren, bemalten Häuser hineinzusehen, jetzt nur bewohnt von kleinen Eidechsen, slüchtige Durchsichten des Meeres, der Himmel und das schönste Gebirge der Welt, das sind Dinge, die sich unauslöschlich ins Herz graben.

Bei meiner Rückfehr habe ich zu meiner großen Freude Anklänge daran, unbewußte, in meiner Kunst gesunden, die sicher das Richtige gewählt hat und die, wenn nur die äußeren Verhältnisse sich günstiger gestalten, einen hohen Aufschwung nehmen wird.

— Innerhalb dieses Monats muß Antwort wegen des Symposions kommen; lautet sie günstig, dann müssen alle Rückssichten fallen und meine Lebensaufgabe für zwei Jahre besteht nur in einem Wort. (Nebenbei gesagt, halte ich es für Pflicht, alle Heiratsgedanken vorderhand in den Hintergrund zu stellen, da muß Zufall und Herz mitwirken und meine soziale Stellung eine andere sein.)

- Ist die Schacksche Antwort unzuverlässig, dann werde ich einen ähnlichen, entscheidenden Brief dem Großherzog senden.
- Daß ich mich, bei aller Dankbarkeit, aus den Schackischen Verbindlichkeiten heraussehne, ist natürlich, doch werde ich nicht so dumm sein, sie nicht vorderhand beizubehalten. Natürlich ändert die Bestellung des Symposions alles und ich werde es unternehmen, selbst wenn ich Schaden dabei hätte. Schlägt es sehl, dann gebe ich Rom vorderhand auf. Man kann ja hier nicht einmal ausstellen, so kompromittierend ist die Ausstellung. Du wirst mich vollständig begreisen und ich breche somit ab.
- Einen Blick von der Höhe des Positlipp herab auf die Inseln in der Abendsonne so müssen die Inseln der Seligen aussehen. Im Museum waren wir täglich und haben studiert. In Pompeji lernt man, auf welch niedriger Bildungsstuse wir Kinder des 19. Jahrhunderts stehen. Kein Zimmer, noch so klein, was nicht heiter und kunstreich ausgemalt wäre und wir bewundern in den Gemälden ja nur gewöhnliche Zimmermaler, die bloß reproduzierten.

Glaube mir, das wirklich Vollendete beruhigt und erhebt und so ist mein Sinn wieder mit Hoffnung erfüllt, mit großen Hoffsnungen. Ich habe Neapel dankbar in mir aufgenommen und liebgewonnen; dazu kommt noch, daß ich das Glück hatte, verständige Leute zur Gesellschaft zu haben, da der Austausch ebenso nützt, wie das Anschauen."

13. April 1866.

- "Die Bilder für Schack stehen bereit und werden Ende dieses Monats abgehen. Antwort habe ich noch keine. Sie wird dürftig genug ausfallen.
- Das einzig paffende Lokal, was ich gefunden habe, ist von solchem enormem Mietpreis, daß keine Möglichkeit für mich ist, da ich auch noch Kosten für die Einrichtung habe. Doch kann ich ja, ehe ich Antwort habe, nichts Definitives unternehmen.
- Wenn ich hinausgehe, so bin ich noch nicht entschlossen, ob ich über Paris reise und die Ausstellung sehe. Ich werde alle Kraft zusammen nehmen, um mich in der Höhe zu halten, was bei der enormen Geschicklichkeit heutzutage keine kleine Aufgabe ist.

— Wenn ich das Gastmahl male, muß ich so wie so den Sommer hier aushalten und kann nicht daran denken, die Pariser Weltausstellung zu besuchen.

— Die nächsten Bilder für Schack male ich klein, als Kabinettsftücke, benn mir sind große Genrebilder, die sie doch einmal sind,

zuwider.

Ich habe noch viel zu fagen, doch das nächstemal oder mündlich."

26. April 1866.

— "Von München habe ich noch nichts gehört; ich schreibe sogleich, obwohl ich wenig Hoffnung habe. Es ist Schickfal, wenn ein strebender Seist immer nur mit engen Herzen zu tun hat; ich weiß zum voraus, was kommt, da der Herr zu viele Kostgänger und Hungerleider um sich hat. Warten wir's ab.

Zweck meines Briefes ist, Dir zu sagen, daß Du vorläusig feine Schritte beim Großherzog tun sollst, es würde uns beide kompromittieren. Auf jeden Fall müßte ich es tun und da ich ihm mündlich und schriftlich meinen Bunsch gesagt habe, bleibt uns nichts übrig, als die Herren später moralisch zu zwingen.

- Es scheint mir klar, daß ich die Sache auf eigene Faust beginnen muß; es wird vielleicht besser, nur habe ich wirklich ernste Sorge, daß ich mich ausreibe, wenn ich mich noch nebenher mit Geldverdienen abgeben muß. Ich habe das Aquarell des Gastmahls überarbeitet, nachdem ich von Pompeji kam und ich kann sagen, daß mit ganz kleinen Aenderungen die Komposition sich an das Beste der alten und modernen Kunst anlehnt.
- Ich habe für Berlin ein Bild begonnen, was die andern weit hinter sich läßt, da ich für Schack immer befangen arbeite, weil ich seinen engen Gesichtskreis kenne. Drei kleinere Bilder kann ich dann noch mit wenigem im Herbst vollenden.
- Ich war so reizbar diesen Winter, daß ich glaubte, es müßte sich in einer großen Krankheit Luft machen; besonders abends, wo die Phantasie tätig ist. Dabei von den Menschen, die ich kennen gelernt, niemand, der mir wahrhaft wertvoll geschienen.
  - Das fühlst Du, wie aufreibend Jahre wirken muffen,

wie die letzten zehn und um so schlimmer, da ich zu viel und mehr als nötig mit dem Herzen male. Wenn man immer geben soll, bei der Anstrengung sich sozial und pekuniär zu halten, so ist das Bedürfnis nach Ruhe bei der Arbeit eine Notwendigkeit. Ein anderes sind die Abende, wo wenige Menschen sich außersordentlich viel sein können; denn was man so Welt und Gesellschaft nennt, so bleibt es immer das Nämliche und so nichtsnuhig wie jeht, wird sie immer gewesen sein.

— Neber das Gastmahl ist bereits zu viel gesprochen worden, als daß ich es nicht so bald wie möglich, ehe mir ein anderer zuworkommt, malen müßte; sonst, für meine Finanzen, wäre es besser, mein Talent und meine Geschicklichkeit im kleinen auszubeuten. Doch einer Idee ein Opfer zu bringen, ist am Ende nicht das schlechteste Los auf Erden. Es war im Casé Greco füns Abende lang eine bildschöne Griechin mit ihrem Manne (irgend ein materieller Rosinenhändler). Dagegen sind unsere Deutschen Marionetten und Kartosselföpse. Was wir "Geist" nennen, haben diese Damen freilich nicht, aber mir scheint, daß bei uns auch nur aus Interesse geheiratet wird. . . .

(Nachschrift.)

- Was ich von den besten modernen Künstlern gesehen habe, so din ich an Geschicklichkeit im einzelnen bei weitem übertroffen, was natürlich ist, weil der Maler keine seelische Entwicklung für unser Publikum braucht. Im großen Ganzen dagegen und als denkender Mensch und namentlich gebildeter Mensch, stehe ich wohl sest da. Das ist auch der Grund, warum ich das ewige Flicken, was andere besser können, aufgeben und mich, bei der Kürze des Lebens, in ein großes Werk legen möchte, was sicherslich bildend vorwärts wirkt.
- Denke dagegen meine innere Abheherei und alles nur, weil ich am falschen Fleck geboren bin. Doch bin ich so weit, alles Reslektieren über Bord zu wersen, denn ich muß noch lernen, das ist der Punkt, um mich auf der richtigen Höhe zu halten und vorwärts zu gehen.
- Ich komme soeben von der französischen Ausstellung; es scheint mir nichts von Bedeutung; mit feinerer poetischer Gesinnung

würden viele weiter kommen. Ich schließe und hoffe noch wirkliche Fortschritte zu machen."

27. April 1866.

"Meinen Brief wirst Du erhalten haben, ich den Deinen mit Schacks Antwort heute. Ich habe nichts Besseres erwartet und mich gar nicht alteriert; ich weiß schon lange, daß es eitle Mühe ist, die Menschen sich größer zu denken, als sie sind. (S. Anhang Nr. XIII und XIV.)

Ich habe meinen Samtrock angezogen und bin in der herrlichen Luft spazieren gegangen, einfach, aber gut gespeist und jetzt schreibe ich: Mir scheint es lebensweiser, Philosoph zu sein, als welche zu malen.

- Mich verdrießt nur eines, daß er mir nicht geschrieben hat. Mein Plan ist einfach der: Seine Bilber werden absgeschickt. Ich melde bloß den Abgang.
- Ich selbst bin dieser Art Pension schon lange müde und werde das Gastmahl malen und zuerst meine zwei Bilber vollsenden und eines für Schack malen.

Beruhige Dich vollständig, es wird alles gemacht werden; ich bin frei und allein, habe keine unehelichen Kinder zu ernähren und noch habe ich so viel inneren Enthusiasmus, um das Aeußerste zu wagen, denn wenn man sich härmt, liebe Mutter, kommt man in diesem Leben zu kurz. Auf jeden Fall, nächstes Jahr um diese Zeit steht das Bild in großen Zügen da und es wird sich auch der Käuser sinden und sollte es bloß reisen gegen Entrée! Lieber, als in der ewigen Münchener Galerie. Herr v. Schack ist umlagert und alle großen Schöpfungen sind schon im Mutterleibe rezensiert.

Die Welt ist groß und weit und man muß sich wehren, wenn man nicht spurlos verschwinden will. Daß ich Arbeit nicht scheue, habe ich bewiesen.

Ich mag kein Wort mehr über all den Trödel verlieren. Es scheint, daß Ruhe nicht zu finden ist in diesem Leben. Mit Herrn v. Schack kann ich nicht rechten, aber meine Sehnsucht, in andere Fahrwasser zu kommen, kann nicht minder sein, als die Deine.

Die jetigen Bilder für ihn enthalten dreizehn beinahe lebensgroße Figuren — es wird es ihm so leicht keiner machen.

Wenn ich dahin komme, wenig, aber nur ausgezeichnetes malen zu können, dann erst werde ich die wahre Größe als Mensch und Künstler erreichen." —

16. Mai 1866.

"Ich habe gestern an Schack abgeschickt 1).

— Wegen dem Symposion bleibe ich fest, ob Krieg ob Frieden. Die Bedingungen sind für mich aufreibend, nicht für andere.

Daß Du an Verbesserung meiner Lage denkst, ist recht und niemand als ich kann ermessen, wie nötig es ist, daß dieser Hetzerei ein Ende wird. Bei der Raschheit der Produktion, zu der ich gezwungen bin, würde ich den Rang eines der ersten Künstler nicht lange mehr behaupten können.

Deine Herzensgüte führt mir einen ganzen Harem von Millionärinnen vor und ich fürchte, daß ich aus lauter Auswahl leer ausgehen werde. Möchtest Du begreifen, daß Geld dahin kommt, wo schon welches ist und daß, wenn ich sicherer gestellt wäre, ich auch mehr Sicherheit des Benehmens hätte.

Ich habe neulich einen Abschiedsbesuch bei einer römischen Familie gemacht, um ein Porträt zu betrachten, das ich von der Tochter als Kind gemalt habe, ganze Figur in einer Laube?). Das Kind ist herangewachsen, ebenso schön. — Ich frug, wie lange es her ist, daß ich das Bild gemalt — acht Jahre! Es fällt in die Dantezeit. Ich muß gestehen, daß mich abends ein solcher Unmut ergriff, daß ich glaubte, meinem Leben ein Ende machen zu müssen, wenn ich bedachte, was dazwischen liegt und wie ich dastehe, um aus Mangel an ordentlichen Mitteln nicht das in der Kunst machen zu können, was ich sollte und eben dieser Sache zu lieb die schönste Jugendzeit geopfert habe und mich notwendig dem Leben entfremdete.

<sup>1)</sup> Das hafis- und bas Familienbild.

<sup>2)</sup> Borträt ber kleinen Giacinta Reri. Berg, Rr. 234.

- Im Grunde meines Wesems bin ich entsernt von aller Schwärmerei und ich will vorwärts und alle Stimmungen töten im Beruf.
- Rom ist eine harte Schule für Leute, die fein sind und ein weiches Herz haben.
- Wenn ich als Mensch beglückt wäre, dann solltest Du einmal sehen, wie ich alles niederweerse in größter Tätigkeit.
- Mein Kopf ist voll von schönen neuen Gedanken und es bedarf nur eines Funkens im rechtem Augenblick, um das Feuerwerk anzuzünden." —

## 2. Juni 1866.

- "Mir vergeht ein Tag um den andern, ohne daß etwas Wesentliches geschieht. Ich wollte über Marseille, die Pariser Ausstellung sehen. Ich brauche norwendig Anregung und möchte durchaus neue Bahnen betreten.
- Es fehlt mir in der letztem Zeit an aller Begeisterung, doch wird später alles wiederkommein." —

## 2. August 1866.

"Da ich auf zwei Tage von Antium hereingekommen bin, benütze ich die kurze Zeit, Dir ein paar freundliche Zeilen zu schreiben. Ich habe bei meiner Zurückkunft gestern eine wahre, reine Freude gehabt beim Anblick meiner Bilber, die einen raphaeslischen Zug haben. — Wir waren ssehr heiter. —

— Ich selbst habe drei Studien am Meer gemalt, auf den Trümmern von Neros Palast und werde noch zwei andere malen. Ich din sonnverbrannt wie ein Fiischer; — nachdem ich etwa zwei Stunden gemalt, habe ich mich dann ins Meer gestürzt und mich von den Wellen zimmerhoch herrumwersen lassen. Das stärkt die Nerven und reinigt den Kopf, so daß ich es als Kur betrachte.

Das Fischerleben und die grosse helle Natur haben meinen Horizont erweitert."

# 4. September 1866.

— "Samstag geht ein Kistchem an Dich ab. Es sind brei große Aquarelle darin, die Du Herrn v. Schack schicken wirst,

mit der Bitte, sie nach Sicht Dir wieder zuzuschicken. — Es wäre mir lieb, wenn er die Lesdia mit dem Sperling nähme, da sie schon gemalt ist, und Anakreon. Wir werden verhandeln, wenn er sie gesehen.

— Sollte Dir noch mein Kommen am Herzen liegen, so schreibe umgehend.

— Ich würde dann mit Herrn v. Schack persönlich vers handeln.

— Wenn Du es wünschest, so kann ich schon bis Ende Oktober bei Cuch sein."

Der Besuch in der Heimat gelangte in der zweiten Hälfte des Oktobers zur Ausführung. Es dürfte, ehe wir Feuerbach dahin folgen, sich empfehlen, das gegenwärtige Kapitel zuvor in zusammenfassendem Sinne abzuschließen; umsomehr, als das Bershältnis Feuerbachs zu Schack nach der Ablehnung des Symposions und mit der bereits erfolgten Ablieferung des Hasiss und Familienbildes im wesentlichen sein Ende erreicht hatte. Aeußerlich spielte es allerdings noch dis in das Jahr 1868 hinein, es erfolgte auch noch von seiten Schacks ein Austrag zu einem Medeenbilde, der jedoch aus unbekannten Gründen rückgängig wurde und eine Art von Streitfrage zwischen ihm und dem Künstler zur Folge hatte, die aber schließlich mit der Nachlieferung des Gemäldes Ricordo di Tivoli zu gütlichem Ausgleich kam.

Was nun zunächst das künstlerische Gesamtergebnis dieses Verhältnisses betrifft, so haben, Romeo und Julie und das Ricordo mit inbegriffen, während seiner vierjährigen Dauer, zwölf Werke Feuerbachs ihren Weg in die Schack'sche Galerie genommen. Sie sind, wie folgt, bezeichnet: 1) Garten des Ariost; 2) Vildnis einer Römerin; 3) Pieta; 4) Madonna; 5) Francesca da Rimini; 6) Nymphendild; 7) Badende Kinder; 8) Romeo und Julie; 9) Laura in der Kirche; 10) Hafis am Brunnen; 11) Familienszene und 12) Ricordo di Tivoli.

Ihrer Entstehung nach gehören die drei erstgenannten Ge-

mälbe noch einer Zeit an, die der Berbindung des Künstlers mit Herrn v. Schack voranging.

Idee und erste Anlage von Ariosts Garten stammen noch aus Benedig. "Italienisches Dichterleben" oder "Boccaccios Garten" sollte ansangs der Titel lauten. Feuerbach schilbert es wie solgt: "Es sind kleine, zierliche Figürchen, die mit großer Feinheit gemalt werden müssen; eine reiche Architektur. Die Hauptgruppe: Der greise, lächelnde Dichter, um den sich Frauen geschart haben, deren jede ihn bekränzen möchte. Im Grunde, links im Schatten, wird eine Symphonie gemacht und lauschende, wandelnde Gestalten, sprechend, oder in der offenen Marmorgalerie taselnd, erfüllen das Bild, heitere Lust, Brunnen, ferne Berge. Es soll ein Stück altes Italien sein, und die Komposition ist streng, einsach und klar."

Trothdem burch den Ginfluß von fünf römischen Jahren fich sehr tiefgehende Wandlungen in Feuerbachs fünstlerischen Anschauungen vollzogen hatten, verleugnet sich in dem Bilde doch nirgends der lokale Charakter seiner eigentlichen Heimat; es atmet die Luft und das Leben der Lagunenstadt, und in unverkennbaren Zügen spricht daraus der heitere Geift der Benetianer, der den Künftler schon zehn Sahre zuvor im Louvre so mächtig angezogen hatte, daß ein Hauch von Beronese selbst seine Jugendwerke schon ver= klärt. Noch ist es der Zauber der reinen malerischen Erscheinung an sich, der, unter dem ersten Eindruck Italiens und seiner alten Runst, Feuerbach gefangen hält und ihn aus schönen, lustwandelnden Frauen, gefrönten Dichtern, rauschenden Fontanen, weiten Ausblicken, lauschigen, musikerfüllten Hainen und einem Wald von Marmorfäulen, mit entzückender Unmittelbarkeit ein Gedicht in Farben hinschreiben läßt, deffen Inhalt einfach als Poefie, als Poesie an sich bezeichnet werden könnte.

Das Bild enthält in seinem figürlichen Teile die Grundidee zum Dantebilde, nur daß hier Ariost die Stelle von Dante inmitten der ihn begleitenden Frauen einnimmt und die Gruppe nicht, wie dort, ausschließliche Geltung für sich beansprucht. Sie ist dem Ganzen als bedeutsame Staffage eingefügt, aber zugleich untergeordnet. Sie ist, was Zeichnung und Ausschrung andelangt, nicht weiter durchgebildet, als für die harmonische Gesamtwirkung ersorderlich war. Dagegen zeigt uns das Bild den Künstler nach zwei ganz neuen Seiten hin. Er entwickelt darin sowohl als Landschafts- wie als Architekturmaler einen Sinn und Fertigkeiten, als wären beide Gebiete seit lange schon und vorherrschend von ihm geübt worden.

Das lebensgroße Bildnis einer Römerin ist eine von den vielen um die große Jphigenie sich gruppierenden Porträtsstudien nach Nanna, die in Form wie Ausdruck alle ein Zug von Größe auszeichnet, den keines von Feuerbachs Werken dis dahin in diesem Grade ausweist. Aus der ganzen Erscheinung spricht zwar auch noch der Reiz des Malerischen, aber alles Flüchtige, Skizzenhafte, auf bloße fardige Wirkung Abgesehene ist verschwunden. Bestimmt, erschöpfend, zur strengsten Prüfung heraussordernd, in markiger und doch weicher Plastik tritt aus der Fülle des Tons die strengere Form hervor, und zum erstenmal begegnen wir hier einer jener meisterlich vollendeten Hände, in denen Feuerbach, gegenüber der hergebrachten zierlichen Damenhand, der Welt wieder das Geheimnis vom Reiz und der Schönheit der großen, plastisch empfundenen Frauenhand enthüllt.

Alls die dritte Erwerbung unter seinen Bildern Feuerbachs bezeichnet Schack in seinem Buche "Meine Gemäldesammlung", die Pieta, Maria mit drei Frauen um den toten Christus klagend, und äußert sich dabei über das Werk mit den enthusiastischen Worten: "Schwerlich hat unsere Zeit noch ein anderes Bild hervorgebracht, aus dem die Sonne der großen italienischen Kunst

so rein zurückstrahlt."

Aus dem Umstand, daß Schack in der Zeit, als er die Pieta auf der Münchener Kunstausstellung Ansang Juni 1863 kennen lernte, zur Erwerbung des Bildes nicht zu bestimmen gewesen war, darf man wohl den Schluß ziehen, daß ihm entweder Preis und Größe des Gemäldes nicht entsprachen, oder daß er zu dessen Schätzung im Sinne des oben zitierten Urteils erst in der Folge geführt wurde. Tatsächlich gelang es erst Ende August der Mutter des Künstlers, Schack, bei Gelegenheit eines Besuches in Seidelberg, aus Rücksicht für die Lage Feuerbachs, zum Ankauf

zu bestimmen, nachdem der Preis des Bildes von 3700 auf 2000 Gulden heraibgedrückt war 1).

Ueber die Vorgeschichte der Pieta und die Entstehung der ersten Aufzeichnung wurde schon an früherer Stelle (Bd. I, S. 431) berichtet. Dieser erste Entwurf zeigt die Mutter über den Leichnam Christi hingebeugt,, während der Eingang zur Felsengruft von einem sitzenden gestlügelten Engel bewacht wird. Eine Improvisation großen Stills ist sie, wie alles, was den Reim der Größe einmal in sich träigt, aus einer Art von innerer Notwendigkeit vom Rleinen ins (Große ausgewachsen. Das Hauptmotiv ist in dem späteren Werrke vollständig erhalten; an Stelle des wacheshaltenden Engels jedoch sind drei Frauengestalten getreten, die in Gebet versunken am Eingang zur Grabstätte knieen.

Die Gestalt des Erlösers hat Feuerbach zu den verschiedensten Zeiten seines Lebens künstlerisch angeregt. Es wurde berichtet, daß ihn schon 18419 in München und ebenso 1851 in Paris eine Grablegung beschäftigte. Einer dritten geschieht sodann in den Briesen aus der Karlsruher Zeit Erwähnung. Ferner stammt aus dem Jahre 1866 ein in Del ausgesührter Entwurf zu einem Bilde ähnlichen Imhalts, in dem die Schacksche Pieta, mit verschiedenen Figuren lbereichert, im Hintergrund verwertet ist, während im Vordergrund die Leichname beider Schächer, auf Saumtiere gebunden, von Kriegsknechten hinweggeführt werden. Eine Szene von geradezu Rembrandtscher Realistik. Demselben Motiv bezgegnen wir schon in einer Farbensstizze aus früherer Zeit, von der Bb. I, S. 256 die Rede war.

Feuerbach liebste an der Geftalt des Erlösers mehr die starke, als die milde Seitte seines Wesens. Der Christus, wie er ihn in seinem großen Gemälde in der Schackschen Galerie schildert, ist in heldenhaftem Sinne gedacht. Er ist daher nicht nach dem Herzen der Frommen des 19. Jahrhunderts, die sich das Bild des Heilands nichtt anders mehr vorzustellen vermögen als mit

<sup>1)</sup> Als Schack das Bild im Jahre 1880 zur großen Feuerbach-Ausstellung nach Berlin sandte, ließ er es zu 18 000 Mark versichern; ungefähr die Summe, die er für die elf in seinem Besitze besindlichen Feuerbach'schen Bilder dem Künstler bezahlte.

der Miene des Dulbers in der verwaschenen Form jenes Christusideals, das seinem Ursprung nach auf kein geringeres Werk zurückweist, als auf die Disputa Rafaels.

In Feuerbachs Darstellung leuchtet selbst aus der tragischen Maste des Todes noch eine fast an Fanatismus streisende Energie des Ausdrucks. Niemand wird im Zweisel darüber sein, daß, wenn der stille Mann hier zum Leben erwachte und sich erhöbe, er Mannes genug sein würde, um die Schänder des Tempels mit Furcht und Schrecken zu erfüllen und in die Flucht zu treiben.

Zu der starren Ruhe des Todes, zu dem seierlichen Ernst der im Gebet versunkenen Frauen, zu dem Frieden der stillen, abendlich dämmerigen Landschaft, bildet die in leidenschaftlichem Schmerz über den Leichnam des Sohnes hingeworfene Mutter einen Gegensat von so tragisch ergreisender Wirkung, wie er innerhalb der Grenzen einer von Maß und Schönheit geadelten und doch dabei durchaus realistischen Kunst, nicht allzu häusig nachzuweisen sein dürfte.

Mit der Kunst der Renaissance hat Feuerbachs Pieta nur insofern etwas gemein, als sie eben wie jene Kunst großen Stils ist. Dem Gedanken nach einer ganz plötzlichen Eingebung entsprungen, ist sie ein ebenso individuell empfundenes, als modernes Werk.

Man hat in den drei knieenden Frauen "das Statuarische" der Erscheinung geglaubt tadeln zu sollen, als eine Eigenheit, die sich in den Gestalten Feuerbachs, seit seinem Betreten des italienischen Bodens — so besonders in seiner venetianischen Poesie und den Frauen des Dantebildes — gestend mache, und daß seine voritalienischen Werke eine viel größere Bewegtheit zeigten. Geswiß ist, daß die stille Welt Venedigs und seiner Kunst, als Feuerbach sich plötzlich dahin versetz sah, ihn gleichsam mit einer Stimmung wie seierliche Tempelruhe erfüllte, die ihm alle moderne Kunst, seine eigene mit eingeschlossen, als das Produkt einer nervößausgeregten Tätigkeit erscheinen ließ. In diesem Sinne äußerte er sich einer Nachbildung seines Aretino gegenüber, das Bild habe seiner Zeit gemalt werden müssen, jeht aber könnte er solches nicht mehr machen. Kuhe dünkte ihm das Geheimnis der italienischen Kunst zu sein. Aber diese Ruhe müsse eine Errungens



Pieta

1863



schaft, sie dürfe nicht Gabe der Natur sein, und er nennt, was seiner eigenen Kunst innewohne: die ruhende Leidensschaft.

Wer näher zusieht und wessen Sinn und Auge nicht verborben ist durch die Uebertreibungen in der Kunst der Gegenwart, wird in allen, auch den ruhenden Gestalten Feuerbachs, dieses innerlich pulsierende Leben herausfühlen.

Pieta und Iphigenie, beide in den vielleicht schwersten zwei Lebensjahren des Künstlers den Verhältnissen mühesam abgerungen, können als diejenigen Arbeiten bezeichnet werden, in welchen sich die ganze Persönlichkeit des Meisters, zu vollster Eigenartigkeit ausgereift, mit subjektioster Unmittelbarkeit und Freiheit ausspricht. Von hier an ist jedem seiner Werke der klare und doch dabei so unerklärliche Stempel jener ungesuchten Originalität aufgedrückt, die uns allezeit unfehlbar seinen Urheber erkennen läßt.

Noch erübrigen einige Bemerkungen. Nach Schacks Angabe soll der Künstler die Pieta immer für seine bedeutendste Arbeit gehalten haben. Dies bedarf, soll es nicht zu Mißverständnissen Anlaß geben, sehr der Einschränkung. Feuerbach hat dieses Werk stets nur für eines seiner bedeutendsten und für seine bedeutendste Arbeit nur so lange gehalten, als ihr etwas, nach seiner eigenen Schätzung Bedeutenderes noch nicht nachgesolgt war. Ein Fall, der allerdings während der Dauer seines Verhältnisses zu Schack nicht eintrat.

Wir wenden uns nunmehr der Madonnazu, einem kleinen Ovalbilde, das Schack in seinem Buche als die siebente seiner Erwerbungen an Feuerbachschen Originalwerken aufführt, obschon er sich doch wohl erinnern mußte, jedenfalls sich leicht vergewissern konnte, daß sie seine erste Bestellung an Feuerbach bildete und bereits vor der Pieta in seinen Besitz gelangte. (S. Anhang Nr. I.)

Wie wir wissen, hat der Auftrag den Künstler wenig gereizt, kam ihm sogar, wie er sich ausdrückt, "höchst überzwerch", aber er schritt sosort, noch am Schluß des Jahres 1862, an dessen Ausführung.

Schack übergeht bei dieser Gelegenheit mit völligem Stillsschweigen, daß es sich bei dieser Bestellung um eine verkleinerte

Wiederholung bes, damals in Aarau, jetzt in der Dresdener Galerie befindlichen Madonnenbildes handelte. Er führt an, der Auftrag sei auf Grund einer Feuerbachschen Handzeichnung erfolgt (einer Studie zum Kopf der Madonna), die von seltener Schönheit und noch in seinem Besitze sei.

Auch diese Angaben treffen nicht zu. Schacks Bestellung ersfolgte, bevor er diese Zeichnung kennen gelernt hatte, einsach auf Th. Henses Empfehlung hin. Die Studie gelangte erst nach-

träglich, als ein Geschenk der Mutter, in seinen Besitz.

Diefer herrliche Madonnenkopf, findet Schack, sei zu seinem Nachteil im Bilbe verändert. — Daß der Ropf der Madonna in dem Schackschen Gemälde, gegen diese Zeichnung gehalten, an Form und Ausdruck erheblich zurücksteht, hat seine volle Richtigfeit. Allein diese Studie hat dem Künstler bei Anfertigung der Ropie gar nicht zur Verfügung gestanden, was niemand beffer wußte, als Schack felbft, da fie fich in feinen eigenen Sanden befand. Feuerbach verwertete an feiner Statt, vielleicht aus reinen Sparfamkeitsgrunden, eine schon vorhandene Naturstudie zu dem in der Tat wenig anziehenden Kopf der zweitletzten weiblichen Figur in der Hauptgruppe des Ariostbildes 2). Vergleicht man nun aber umgekehrt jene gerühmte Studie mit dem Dresbener Originalbild, zu dem sie tatsächlich gedient hat, so steht hinwiederum dieses an Abel des Ausdrucks erheblich über der Zeichnung. Auch die im Dresdener Bilbe so überaus fein empfundene Linie in der Bewegung des Oberkörpers der Madonna ist in die Kopie nicht mit übergegangen; fie ist einer fast herben, in sich verschlossenen Haltung gewichen, die wenig mehr von dem Reiz aufweift, der im Urbilde auf der Geftalt der Mutter ruht 3). Auch das Ebenerwachen, mit dem noch halb Traumverlorenen im Ausbruck des Christuskindes, ist im Schackschen Bilde nicht in gleicher Weise geglückt, wie im Originalbild. Die Madonna gehörte eben, wie die Pieta, nach Feuerbachs Ausspruch, zu jenen Schöpfungen,

<sup>1)</sup> Diese Studie befindet sich jetzt im Kupferstichkabinett in München.

<sup>2)</sup> Es sind beides Studien nach Nanna.

<sup>3)</sup> Dem Künftler biente bei der Arbeit nur eine höchst unvollkommene Photographie nach dem Originalbild, als Anhaltspunkt.

die man im Leben nur einmal malt, weil man sie sich nicht vor= nehmen kann, da sie reine Sache der Eingebung sind.

Nur in der Gruppe der musizierenden Kinder, für die dem Künstler die ursprünglichen Studien alle noch zu Gebote standen, ist das Beste aus dem Urbilde auch in die Kopie übergegangen. Auch darf es in letzterer als eine glückliche Bereicherung angesehen werden, daß die Zahl der Kinder, durch ein köstliches Prosilsköpschen vermehrt, von drei auf vier erhöht wurde. Es geschah wohl um der größeren Symmetrie des Ganzen willen und vielsleicht auch, um dem Bilde dem Charafter der bloßen Kopie zu benehmen.

An der Farbe kann wohl mit einigem Recht ausgesetzt wers ben, daß eigentümlich violette Tinten und eine gewisse Schwere bes Tons darin überwiegen, wie sie dem Kolorit Feuerbachs sonst nicht eigen zu sein pflegen. —

Im Jahre 1864 gelangtem drei weitere Arbeiten Feuerbachs in Schacks Besitz: Paolo und Francesca da Rimini, das Nymphensbild und die badenden Kinder.

Paolo und Francesca da Rimini ist unter den in der Galerie Schack befindlichem Gemälden Feuerbachs das erste Originalbild, das auf eigentliche Bestellung Schacks entstanden ist. Er war inzwischen selbst in Mom gewesen, und mancherlei war gemeinsam für die Zukunft beræten und geplant worden. (S. Anshang Nr. II—VII.)

Obwohl Schack ab und zu auch seine eigenen Bünsche über zu behandelnde Stoffe hatte, traf er seine Wahl für gewöhnlich doch nach den ihm vom Künstler gemachten Vorschlägen und auf Grund von vorgelegten Entwürfen, wobei allerdings immer von vornherein auf Schacks besondere Neigungen und Geschmack Besacht genommen war.

Nach Feuerbachs eigener Aussage trug er sich bereits seit dem Jahre 1857 mit der Absicht, den in Frage stehenden Gegenstand zu behandeln. Der Entwurf, auf den hin die Bestellung des Bildes ersolgte, ist durch testamentarische Verfügung Schacks inzwischen in Besitz der Münchener Pinakothek übergegangen. Er ist von einer schwer zu beschreibenden Schönheit, aus der mit

Sicherheit gefolgert werden darf, daß dies nicht die erste und ursprüngliche Form war, sondern daß wir in einer in Rom und einer zweiten in Mannheim besindlichen Delstizze Vorstusen zu demselben zu erblicken haben. Diese beiden Stizzen sind zwar überwiegend landschaftlich, nach Motiven aus der Villa d'Este, angelegt, enthalten jedoch ziemlich übereinstimmend die Gruppe, die sowohl dem Zeichnungsentwurse, wie dem Schackschen Vilde zugrunde liegt, nur daß sie mehr als Staffage gedacht und behandelt ist. Bewundern wird nun aber der Kenner müssen, mit welch überaus seinem Sinn und Gefühl der Künstler es verstand, unter sast völligem Verzicht auf alles Nebenwerk, die beiden Gestalten aus dem lockeren Gefüge dieser früheren Darstellungen herzauszulösen, so daß sie den gesamten Raum des Vildes füllen und nun ein geschlossens Ganzes voll lauschiger Stimmung und Heimslichkeit bilden.

Man kann vor dem Bilbe öfter sagen hören, daß Inhalt und Darftellung fich nicht beckten, indem es beiden Geftalten an aller Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks und der Geste gebreche, den der Moment, den Dante schildert, erfordere. Dante schildert nun aber eine Reihe von Momenten, und es ist nur billig, zu fragen, welchen der Künftler dabei im Auge hatte. Unstreitia den Moment, der sich auf die Worte bezieht: "Des Buches In= halt ließ das Auge öfters uns fenken." Was Feuerbach dar= stellen wollte, ist ein im Grunde seines Bergens schuldloses, reines, unverdorbenes Menschenpaar, das im Banne eines unausgesprochenen, verbotenen aber übermächtigen Gefühls befangen, dicht vor der Ent= scheidung steht, die es in Schuld und Berderben stürzt. Nichts kann ihm in diesem Augenblicke natürlicher sein und näher liegen, als daß es vor dem leidenschaftlichen Ausbruch seiner Empfindungen, von heimlichen Schauern erfüllt, scheu und schweigend an sich hält.

Zeichnung, Farbe und Vortragsart in dem Bilde, besonders auch die Behandlung der Gewänder, verrät die zeitlich nahe Berswandtschaft mit der Pieta.

Wir gelangen zum Nymphenbild. Auch dieser Gegenstand greift bis Benedig zurück, von wo Feuerbach der Mutter davon mit den Worten berichtet: "Es sind musizierende Hirtenknaben, im Walde, am Wasser, und hinten, herbeigezogen von den Tönen, kommt eine seuchte Nymphe und lauscht."

Es liegen mir von diesem Gegenstand in Nachbildungen drei verschiedene Darstellungen vor. Keine davon gehört Benedig ganz an, denn die Idee wurde in Feuerbach erst 1858 wieder angeregt, in den Tagen seines Sommerausenthaltes in Genzano im Albanergebirge, beim Anblick des herrlichen Nemisees, der denn auch mit seinen lieblichen, vom üppigsten Grün überhangenen Usern, in allen drei Bariationen den malerischen landschaftlichen Hintergrund bildet.

Das Thema in den drei Bearbeitungen und die Anordnung im ganzen ist in allen gleich: Im Vordergrund, zur Rechten des Beschauers, zwei in Gesang und Mandolinenspiel versunkene Kinder, auf einer Felsbank sitzend; im Hintergrund, auf bewaldeter Anhöhe stehend, ein lauschendes weibliches Wesen.

So übereinstimmend dem Grundgedanken und der Anlage nach die drei Darstellungen find, so sehr weichen fie dafür in der Auffassung und Behandlung des Einzelnen von einander ab. Besonders erfährt dabei die weibliche Gestalt die auffälligsten Metamorphofen. Im eigentlichen, noch unter des Verfassers Auge entstandenen Urbilde, ist fie als Waldnymphe gedacht und fteht, völlig gewandlos, in ganzer Figur in einer Lichtung des Gebüsches, so daß sie im Halbschatten sich dunkel gegen die helle Luft abhebt. Im Schackschen Bilde dagegen ist sie halb bekleidet und zum Teil von Buschwerk verdeckt und lehnt im vollen Lichte am Eingang zu einer Felsengrotte. Im dritten, in Basel befindlichen Bilde aber ist nur Kopf und Buste von ihr sichtbar, die ganze übrige Geftalt hinter Gebüsch und Felsen verborgen. Hier ist außerdem aus dem musizierenden Knabenpaar, das die beiden andern Bearbeitungen aufweisen, in fehr veränderten Stellungen, Knabe und Mädchen geworden.

Das Urbild scheint leider nicht mehr vorhanden und eine darnach angesertigte Photographie alles zu sein, was von seiner einstigen Existenz zeugt. Wie angenommen werden muß, siel es, der nackten Frauengestalt wegen, der Engherzigkeit der Anschauung jener Zeit zum Opfer. Nach einer mündlichen Mitteilung Feuerbachs hatten Freunde aus der Heimat beim Anblick des Bildes die ernstesten Bedenken geäußert über das Wagnis, das für deutsche Anschauungen nun einmal tief anstößige Nackte in seiner Kunst verwerten und wieder zur Geltung bringen zu wollen.

Es war auf römischem Boden der erste, schüchterne Anlauf dazu gewesen.

Hierauf geschah es wohl, daß der Künstler in seiner Not und Herzenspein die Gestalt der Nymphe hinter Gebüsch halb versschwinden ließ, und daß aller Wahrscheinlichkeit nach das Schackssche Gemälde das fragliche Urbild unter den angedeuteten Nebersarbeitungen birgt. Das Format und vor allem die völlige Neberseinstimmung in der Gruppe der beiden Kinder sprechen dafür.

Wie dem auch sein mag, es bleibt tief zu beklagen, daß das Bilb nicht in seiner Urgestalt auf uns gekommen ist. Die Umsarbeitung hat ihm nicht zum Segen gereicht. Der Künstler, einmal irre gemacht und zaghaft geworden, hat für die einsache und überaus edle Linie in der Haltung und Bewegung der ursprüngslichen nackten Gestalt keinen ausreichenden Ersat zu sinden gewußt.). Die Nymphe im Schackschen Bilde hat etwas Genrehaftes, sast ans Gezierte Streisendes, während sie ansänglich, durch das völlig Unverhüllte, aus der Sphäre der Wirklichseit heraus, in das Gebiet des GeheimnisvollsErscheinungshaften ershoben, und dem Ganzen der Charakter des FeierlichsStilvollen verliehen worden war.

Von entzückender Anmut in der Bewegung und voll Unschuld und Reinheit im Ausdruck sind dagegen die beiden Kinder, und wäre das Baseler Gemälde nicht, das dem Münchener einigermaßen den Rang streitig macht, könnte man wohl sagen, es sei eine lieblichere Johlle, als das Schacksche Nymphenbild, auf der Leinwand nie gedichtet worden. Dabei ist das Kolorit des Bildes

<sup>1)</sup> Ein im Besitze bes britischen Museums in London besindliches Stizzensbuch Feuerbachs enthält nicht weniger als dreizehn verschiedene Entwürfe zu der ursprünglichen nackten Gestalt der Nymphe. Ein Beweis von der Fülle der ihm zuströmenden Motive und der Strenge, mit der er in der Auswahl zu Werf ging.



Nymphenbild

1864



von einer leuchtenden Kraft und Klarheit, und nur in Zeichnung und Modellierung finden sich einige unvermittelte Härten.

Das Nymphenbild zählt zugleich zu den Arbeiten Feuerbachs, in welchen neben dem Figürlichen auch dem Landschaftlichen eine hervorragende Rolle zugeteilt ist. Die Schacksche Galerie enthält eine ganze Reihe dahin gehöriger Werke, als da sind: Der Garten des Ariost, das Familienbild, die badenden Kinder, Hafis am Brunnen, Ricordo di Tivoli und Francesca. Außerdem zählen dazu die in denselben Jahren entstandenen Gemälde: Laura im Park, der Märchenerzähler, das Baseler Nymphenbild, Komeo und Julie u. a.

Wie im Figurlichen steht Feuerbach auch hier pietätvollen Sinnes auf dem Boden der Wirklichkeit und auf die Natürlichfeit und das Rutreffende in ihrer Wiedergabe legt er bis ins Einzelste das größte Gewicht. Gewohnt, sich bei seinem fünstlerischen Tun oder Lassen von allem die genaueste Rechenschaft zu geben, läßt er sich's nicht dabei genügen, den malerischen Eindruck der Dinge im allgemeinen wiederzugeben, sondern es reizt ihn, das Organische in Bau und Form der vielgestaltigen Pflanzenwelt aufs liebevollste herauszubilden. Bei aller Freiheit im äußerlichen Vortrag hat jeder Pinfelstrich Sinn und Bedeutung. Diefem Bedürfnis gemäß ftellt er daher mit Borliebe die großblätterigen oder in der Gruppierung des Blattwerks besonders charakteristischen Bildungen des Lorbeer=, Oleander=, Feigen=, Granat= und Zypreffen= baumes und an Blattgewächsen Schilf und Rebe und üppiges Rankenwerk dar. In der Blumenwelt bevorzugt er die Rose und Granatblüte. Mit liebevoller Beobachtung und forgfältigem Studium des Details verbindet er einen ebenso feinen Geschmack in der Anordnung und Behandlung desfelben; seine landschaft= lichen Schöpfungen können zuweilen geradezu als zwanglose, in großem Stil gehaltene Stilleben gelten, beren Betrachtung um besto größeren Genuß gewährt, je eingehender sie vorgenommen wird.

Dieses innige Verhältnis zur Natur, auch nach dieser Seite hin, tritt besonders wieder in dem Gemälde Babende Kinder hervor. Wie die beiden großen Kinderfriese, Ständchen und die balgenden Buben und überhaupt alle Arbeiten dieser Gattung, ist auch dieses Kinderbild aus demselben umfangreichen Schat von Naturstudien herausgewachsen, dessen Entstehungsweise im zehnten Abschnitt dieses Buches eingehend erörtert wurde (Bd. I, S. 415—423). Ebendaselbst ist auch über die besondere Art der Auffassung und Behandlung und über die Bedeutung der nackten Kindergestalt in der Kunst Feuerbachs und der Kunst überhaupt das Nähere gesagt.

Die kindliche Gestalt ist in allen Altersstufen, teils bekleidet, teils unbekleidet, in sieben unter den elf Feuerbachschen Gemälden der Galerie Schack vertreten. Den ausschließlichen Inhalt bietet sie jedoch nur in den badenden Kindern.

Wie in den Nymphenbildern ist es auch hier wieder der liebliche Nemisee, der dem Ganzen zur Folie dient. Dichtüber-buschtes, schilsbestandenes Felsenuser, Ausblick auf den schimmernden See und die jenseitigen Gestade, bilden die äußere Szenerie. Sieden nackte Kinder beleben das User. Die Hauptgruppe ersfüllt in der Bewegung ein sast ans Dramatische streisender Rhythmus; doch herrscht in der Gesamtanordnung eine große Uedersichtlichkeit, die zunächst auf der klaren Gliederung der Sinzelgruppen beruht, dann aber auch noch durch koloristische Hilfsmittel gesteigert ist, indem drei von den Kindern in vollstes Licht gesetzt, die übrigen in Halbschatten gerückt sind.

Der Anlaß, der eine so lebhafte Bewegung unter den Kindern hervorruft, ist jedoch nicht, wie Schack es auslegt, die in den Kleinen sich verschiedentlich äußernde Wirkung des seuchten Elements, sondern das am andern Ufer plöglich aufgetauchte Wild ist's, dessen Anblick sie in eine von Neugierde und Furcht gemischte Aufregung versett. Um das Momentane dieses Borgangs noch besonders hervorzuheben, sind die beiden Knaben, die am entserntesten etwas zurück im Halbschatten des Gebüsches stehen, so dargestellt, daß sie von der Aufregung der übrigen noch unberührt sind.

Schack äußert sich über die Gruppe der badenden Kinder auf Seite 109 und 110 seines Buches: "Diese würden dem ebensgenannten Gemälde" (er meint das Nymphenbild) "gleichgestellt werden können, wosern sie durch das kalte bläuliche Kolorit nicht hinter ihm zurückbliebe. Wenn Genelli, wenn Schwind mit Recht

sagen konnten, daß eine prangende, glühende Farbe dem Geiste mancher ihrer Kompositionen unangemessen sei, so durste Feuerbach solches hier und auch bei andern seiner Bilder nicht behaupten. Es hat mich deswegen oft befremdet, daß er in verschiedenen Fällen freiwillig darauf verzichtet hat, seinen Bildern einen Vorzug zu geben, den ihnen zu leihen ihm doch ein Leichtes gewesen wäre."

Bugegeben, Schacks Urteil treffe zu, so darf wohl angenommen werden, daß, wenn ein Künstler auf ein ihm geläufiges Wirkungs= mittel "freiwillig", somit bewußt verzichtet, er seine guten, voraussichtlich fünstlerischen Gründe gehabt haben müffe. Wenig Scharffinn bes Urteils aber verrät es, bei Genelli und Schwind zu übersehen, daß beide auf die Farbe nicht freiwillig und aus fünstlerischen Absichten gelegentlich verzichteten, sondern daß fie aus der Not eine Tugend gemacht haben und ihr koloristisches Unvermögen als Brinzip aufstellten. Sie haben sich beide, nicht nur in "manchen", sondern in allen ihren Werken, ohne Ausnahme, stets nur als Kolorierer, niemals als Koloristen ausgewiesen und es wird nimmermehr als ein Berdienst gelten können, auf etwas Verzicht zu leisten, was man nie beseffen hat. Michel Angelo konnte sein Kolorit damit rechtfertigen, daß der plastisch monumentale Charafter seiner Schöpfungen eine "prangende, alühende" Farbe ausschließe. Niemand aber würde es wohl als einen Uebelftand empfinden, wenn Schwind und Genelli auch nur halbwegs in dem Grade Koloristen gewesen wären, wie es Feuerbach in seinen badenden Kindern immer noch bliebe, selbst wenn Schacks Aussetzungen an bem Bilde begründet wären. Gewiß bedingt bei einem Gemälde die Natur des Gegenstandes und die Art seiner fünstlerischen Auffassung auch einen entsprechenden Farbcharafter; aber gerade in diesem Bilde Feuerbachs verrät das Rolorit ein so wohlbeobachtetes Spiel von Licht= und Farbrefleren, bedingt durch das Blau des Waffers und das Grün des dichten Laubdachs, von denen die nackten Kinder teils bestrahlt, teils beschattet sind, daß, wenn irgendwo, gerade hier die gerügten bläulichen und kalten Tinten gerechtfertigt fein dürften.

Neben Francesca da Rimini, dem Nymphenbild und den badenden Kindern gelangte im felben Jahre 1864 noch ein viertes Bild in Schacks Besitz, nämlich Romeo und Julie, ein Werk, bessen er in seinem Buche nicht erwähnt, weil es in der Folge mittels Bilderaustausches in dritte Hand gelangte 1).

Schack bezeichnet in einem seiner Briefe an die Mutter Feuerbachs die Idee des Bildes, als von ihm ausgegangen. Von dem ersten Zeichnungsentwurfe, der während seines Ausenthaltes in Rom entstand, rühmt er, er habe so sehr seinen Beifall gehabt, daß er sofort Austrag zu dessen Ausführung im Großen gegeben habe.

Dem Bilde liegt die berühmte Abschiedsszene im 3. Atte von Shakespeares gleichnamiger Tragödie zugrunde; nur ist der Vorgang vom Garten, nicht von der Bühne aus gedacht und spielt auf einem offenen, von Lorbeer-, Granatbaum, Rosen und Oleander umgebenen Balkon. Romeo hat sich bereits über die Brüstung desselben geschwungen und die Sprossen der Strückleiter betreten, die in die Tiefe hinabsührt. Er hält, mit dem Haupte an Juliens Brust gelehnt, die Geliebte fest umschlungen, während sie mit zärtlicher Bewegung ihn an sich prest und mit einem Ausdruck von fast wehmütigem Ernste auf ihn niederblickt.

Feuerbach selbst sagt von dem Bilde?): "Seine Güte liegt in der Reinheit des Seelenausdruckes und ich weiß zum voraus, daß man das Beste darin übersehen wird." Die Ersahrung hat ihm recht gegeben. Die schlichte, mehr tiesinnige, als dramatisch leidenschaftliche Auffassung in der Art der Darstellung des Hergangs hat dei den Wenigsten Verständnis und Zustimmung gefunden. Auch Schack fällt über das Gemälde ein Urteil, das im hellsten Widerspruche mit dem Lobe steht, das er dem Entwurse spendete. (S. Anhang Nr. VIII.)

Leider ist ein Vergleich zwischen diesem und dem Oelbilde nicht möglich, da der Aufenthalt der Zeichnung nicht ermittelt ist. Indessen darf man aus der sublimen Denkart Feuerbachs, gerade bei solchen Vorwürfen, ruhig den Schluß ziehen, daß jener

<sup>1)</sup> Romeo und Julie befindet sich jest im Besitze des Herrn Oberstädsgrates Solbrig in München.

<sup>2)</sup> In seinem Briefe vom 20. Oktober 1864.

erste Entwurf, dem Besen nach, nichts völlig Anderes enthalten und gesagt haben konnte, als das Bild sagt, und daß Schack, leicht bestimmbar vom Urteil Anderær, der Ansicht der Welt sich anschloß.

Da der Künstler aus eigenem Antrieb zu einer Wiederholung des Bildes schritt, wobei ew der Konzeption des ersten in allen Stücken treu blieb, ja ihr sogar noch eine besondere Sanktion dadurch verlieh, daß er dem Bilde Romeos seine eigenen Züge unterlegte, verlohnt es sich wohl der Mühe, den Spuren nachzugehen, die den Künstler zweimal an seiner Aufsassung sesthalten ließen.

Nach Feuerbachs Empssinden war es nicht Aufgabe der Kunst, eine Situation einer Zitrone gleich bis auf den letzten Tropsen auszupressen und zumal auf dem Gebiete des Erotischen erschien ihm, wie im Leben, so auch auf der Leinwand, Zurückshaltung der Welt gegenüber als Sache des einsachen Anstands. Wenn, um wahr und überzeugend zu wirken, bei der Darstellung der in Frage stehenden Szeme, mehr als es von ihm geschehen ist, hätte gesagt werden müssen, würde sie daher höchst wahrsscheinlich von seiner Seite umgemalt geblieben sein.

In Shakespeares Tragödie gehören sich die Liebenden einander bereits ganz an, nicht nur nach den Rechten der Natur und des Herzens, sondern auch nach den Satungen der Kirche. Mit Namen ungesuchter Zärtllichkeit, wie Freund, Gatte, Trauter, entläßt Julia den Scheidendem. Aber der Augenblick des Scheidens Müssens ist es auch, der ihr die Vorstellung nahe rückt von den schweren Gesahren, die den Geliebten stündlich ringsum bedrohen, und zitternd und böser Ahmungen voll legt sie ihm gleichsam segnend die Hände auf und mahnt ihn zu eilen.

Von all den Vielen, die diesen Vorwurf behandelt haben, ist Feuerbach der Erste und Einzige, der dabei das Bedürfnis empfunden hat, neben dem erotischen Charakter, den tiesen tragischen Ernst der Situation zu betonen; sind es doch zwei dem Tode Geweihte, die von einander scheiden. Freilich, wem verzerrte Mienen und frampshasste Verrenkungen der Glieder für den Ausdruck der Leidenschaftlichseit unentbehrlich dünken, — die Nüchternsten zumeist pslegen dieser Ansicht zu sein — der wird

für die Innerlichkeit der Empfindung, für das, was Feuerbach "die ruhende Leidenschaft" nennt, und für die Weihe der Stimmung, die aus diesem seinem Werke redet, kein Verständnis ausbringen können. Nur der wird es haben, der ein klares Gefühl dafür besitzt, wie tief falsche Sentimentalität und Theaterempfindung, als Neigung und Gewöhnung zur Uebertreibung, die Anschauung der heutigen Welt beherrscht.

An den technischen Vorzügen des Werkes, seiner schönen Durchbildung und der Fülle reizvoller Einzelheiten, besonders auch an der Behandlung des landschaftlichen Teils des Bildes dürfte auch derjenige sich erfreuen können, der es nach wie vor nicht zu den glücklichsten Arbeiten des Meisters zu rechnen geneigt sein sollte.

Auch zu dem nun folgenden Gemälde Laura in der Kirche nimmt Herr v. Schack die Idee für sich in Anspruch. Es stellt den Moment dar, wie Petrarca seine Geliebte zum erstenmal in der Kirche der Nonnen von Sankta Klara in Avignon erblickt.

Laura in der Kirche ist dassenige Gemälde Feuerbachs, das nach Aussage Schacks unter allen in seinem Besitz befindlichen Werken dieses Künstlers die meiste Zeit und Mühe gekostet habe. Ein Amstand, der dem Bilde in seinen Augen einen ganz besonderen Wert verliehen zu haben scheint. Es ist das Bild, vor dem Feuerbach, als er sechs Jahre später die Schacksche Galerie durchswanderte, verwundert stehen blieb, mit dem Ausrus: "Gab es wirklich eine Zeit, in der ich dies machen, und nicht nur machen, sondern mit einer gewissen Liebe, mit Interesse dabei ausdauern konnte?"

Das Bild hat unstreitig auch seine Borzüge: lichte Haltung, innere Leuchtkraft und weist Farbeneinsätze von einer Kühnheit auf, wie sie bis dahin keiner, ohne bunt und unharmonisch zu werden, anzuwenden verstanden hatte. Aber es herrscht in dem Werke eine gewisse Aeußerlichkeit in der Disposition, die es von vornherein unvorteilhaft von den übrigen Arbeiten des Künstlers unterscheidet, aus denen allen jene innere Logik in der Anordnung spricht, die ihnen den Stempel der Selbstverständlichkeit ausdrückt. Hier könnte vieles auch anders sein; es fehlt an der Betonung des Wesentlichen, ein Mangel in der Beziehung des Einzelnen





hafis am Brunnen

1866

zum Ganzen macht sich fühlbar, so daß der gedankliche Inhalt nicht zum sprechenden Ausdruck kommt.

Feuerbach hat dies offendar sielbst empfunden und den Gegenstand noch ein zweitesmal entworrfen. Es ist allerdings nur ein kleines, in Bleistift ausgeführtes Wlatt in Höhenformat. Gründe innerer, fünstlerischer Natur wemigstens sprechen entschieden für die Annahme, daß es seiner Entsstehung nach einer späteren Zeit als das Schacksche Vild angehört. Der geschlossene Aufbau der Komposition, das entschiedene Heraustreten der beiden Hauptgestalten, die Unterordnung und Einschränfung des Nebensächlichen auf das Notwendige lassen den reizvollen kleinen Entwurf, der gewiß auch zur Aussührung bestimmt war, als die glückliche Frucht einer freieren Stimmung erscheinen, im Gegensatzu jenem andern, dem Genius von außen abgerungenen Werke<sup>1</sup>).

Giner Schöpfung erfreulichereer Art begegnen wir in Safis am Brunnen.

Nach Feuerbachs eigener Erzählung gab ihm eine mit wilden Rosen überrankte Mauer auf dem Wege zwischen Baden-Baden und Lichtenthal die erste Anregung zu dem Bilde. Tivoli mit seinen Felsenausstiegen und herrlichen Schluchten lieserte die übrige Szenerie. Die Menschen jedoch, die sie beleben, sind dis auf Hasis in seinem Kastan und eine abseits sitzende Nubierin, sowohl nach Tracht wie äußerer Bildungs, frei von allem Lokalcharakter. Nach dem übereinstimmenden klasssschaft den Schnitt ihrer Gesichtszüge könnte man sie für Geschwister aus einem edeln Griechenhause halten, die in Begleitung ihrer fartbigen Dienerin die fühle Schlucht am Brunnen aufsuchten, um sich hier, wohl nicht zum erstenmal, an der Rezitation einer Ghasele aus dem liederreichen Munde des fremdländischen Sängers zu ergötzen.

Hafis gehört zu den Werken: Feuerbachs, in denen das harms los Liebenswürdige, mit dem dass Leidenschaftliche seines Wesens so glücklich gemischt war, zum reinsten und anmutsvollsten Auss druck gelangte. Wer sich aus ider Krankens und Sterbezimmers atmosphäre moderner Ausstellungen heraussehnt, der trete in den

<sup>1) [</sup>S. zu Berz. Ar. 455. Es ift mir nicht möglich gewesen, gegenwärtig das Blatt nachzuweisen.]

Bannkreis dieser Dichtung in Farben, und die wohlige Luft des heitern Südens, der ganze Zauber eines beschaulichen, von aller Schwere und allem Pessimismus und Problematischen befreiten Daseins wird ihn umfangen und ihm die Frage lösen, ob es Beruf der Kunst ist, die Misere des Lebens zu schildern — die sie ja doch nicht mildert, sondern nur verewigt — oder ob sie uns zu erheben und innerlich zu befreien die Aufgabe hat.

Ganz dasselbe sagt die Familienszene, ja dieses Bild sagt es noch viel eindringlicher, weil es zugleich den Beweis liesert, daß der dichterische Stoff keineswegs nur in der Region des Erstundenen, sondern ebenso im Kreise des wirklichen Lebens gegeben ist, nur daß es eben des Dichters bedarf, um den Schatzu heben. Der ganze Inhalt des Bildes besteht in dem uralten, vielstausendfältig behandelten Thema vom Verhältnis zwischen Mutter und Kind, und das neue, was wir dabei ersahren, ist nichts, als daß es ewig neu ist und es wohl auch für alle Zeiten bleiben wird.

Wir erblicken eine junge Frau, in sitzender Haltung über einen antiken, mit Reliefs geschmückten Brunnen gelehnt. Sie ift von vier Kindern umgeben, von denen das jüngste schlummernd in ihrem Schoße ruht. Zwei andere liegen ihr zu Fugen, mahrend das vierte, mit Saupt und Armen anmutig auf den Brunnenrand gestütt, mit der Mutter, die ihm freundlich zugekehrt ift, zu plaudern scheint. Das Ganze hebt fich von einem landschaftlichen Hintergrunde ab, wie ihn nur Bocklin ähnlich stimmungstief zu ersinnen vermocht hätte. Muntere Häschen beleben als Spielgenoffen der Kinder den Wiefengrund. Es ift eine Joulle voll köstlicher Ruhe und heiteren Friedens, wie sie nur aus dem glücklichsten Dichtergemüt hervorgeben fann; aber es ist mehr als nur bies, es ift zugleich ein Runftwerf im vollsten und besten Sinne des Wortes, edel und streng, ja in dem schlummernden Kinde groß in der Form, Harmonie die ganze Haltung, durchgebildet bis ins kleinste; jedes Blatt, jeder Binselstrich vollendete Natur.

Das zuleht erworbene von Schacks Feuerbachschen Vildern, Ricordo di Tivoli, ist, wie schon angeführt wurde, erst im Jahre 1868 in seine Hände gelangt, als Ausgleich für einen Vorschuß, den Schack auf eine von ihm in Austrag gegebene



familie am Brunnen



Ricordo di Civoli

Medea geleistet hatte, welche Bestellung er in der Folge zus rücknahm 1).

Das Ricordo ist kein eigentliches Originalwerk, sondern eine Kopie. Das Original befindet sich im Besitze des Herrn Generalsmusikdirektors Levi in München sieht NationalsGalerie in Berlin].

Was Feinheit in der Durchbildung und Reiz des seelischen Ausdrucks anbelangt, steht die Kopie trotz aller bei der Wiedersgabe angestrebten Treue nicht völlig auf der Höhe des Urbildes. Die erlittene Einbuße tritt freilich erst bei einer genaueren Bergleichung zutage und ist direkt auffällig nur im Kopse des Knaben.

Inhaltlich bildet das Ricordo mit den beiden vorher geschilberten Werken, dem Hafis und der Familienszene, eine Art geistigen Rleeblatts. Auch im Ricordo versenkt sich der Künstler wieder, wie dort, in jenen bescheidenen Daseinskreis von Menschen, die, durch den unmittelbaren und ausschließlichen Verkehr mit Mutter Natur geschützt, von des Gedankens Blässe noch nicht angekränkelt sind. Aber der Künstler versteht es, das Stück einsachen Lebens, das er herausgreift, nicht bloß als äußerliche Schilderung, sondern dichterisch vertieft uns vorzusühren. Indem er bei den beiden jugendslichen Gestalten des Vildes gleichsam in Gesang und Musik ihr Inneres ausklingen läßt, erhebt er sie schon in eine höhere Sphäre und macht sie so in doppelter Weise zu einem würdigen Darsstellungsgegenstand für die Kunst.

Technisch kann das Ricordo, Original wie Kopie, noch ein besonderes Interesse beanspruchen; beide weisen zum erstenmal in der Färbung jenen ausgesprochenen Silberton auf, der in Feuersbachs Kunst Anlaß ward zu der Bezeichnung der "grauen Periode" und den Gegenstand heftigster Angriffe von seiten der Kritik bildete. Der Zeit nach an das platonische Gastmahl anschließend, das diese Färbung am entschiedensten trägt und jene Bezeichnung hauptsächlich verschuldete, steht das Ricordo, wie überhaupt die gesamte Produktion Feuerbachs aus diesen Jahren, ganz unter dem Einssluß dieser großen Hauptarbeit.

<sup>1)</sup> Sie ift im Stadium der Untermalung nach des Künftlers Tod in den Besit der National-Galerie in Berlin übergegangen.

In dem mehrerwähnten Buche Schacks "Meine Gemäldefammlung" heißt es auf S. 115 nach der Besprechung des letten Bildes, des Ricordo di Tivoli oder, wie Schack es nennt, "Joulle von Tivoli": "Nach Beendigung des letztgenannten Bildes widmete Feuerbach, einem unbezähmbaren Triebe folgend, seine ganze Beit der Amazonenschlacht und andern umfangreichen Gemälden." Ebenso drei Seiten zuvor: "Schon 1866 fand ich ihn mit dem Entwurfe einer Amazonenschlacht beschäftigt, und er drückte mir ben Bunsch aus, denselben für mich in Angriff nehmen zu dürfen. Ich konnte nach diesem Entwurf, so viel Schönes er im einzelnen enthielt, nicht glauben, berartige bewegte große Kompositionen seien das ihm durch sein Talent angewiesene Feld. Es war." so heißt es alsdann nach einer kurzen Abschweifung ins Allgemeine, "es war meine Meinung, Feuerbach sei bisher die ihm von seiner Natur vorgeschriebene Bahn gewandelt und er werde sich verirren, wenn er seine Kraft an einem figurenreichen Schlachtgemälde ober einem Titanensturze (schon damals beschäftigte ihn die Idee eines solchen) versuchte. Ich lehnte daher die Bestellung der Amazonen= schlacht ab."

Diese Darstellung steht mit den Tatsachen in Widerspruch. Wir würden sie als belanglos mit Stillschweigen übergehen, wenn sie nicht den Zweck hätte, die angeführte Kritik Schacks über Feuerbach zu stügen, in der er ihm die Fähigkeit zum Tragiker und Monumentalisten abspricht und der Ansicht Ausdruck verleiht, nach seiner Meinung sei der Künstler bisher, das will sagen, unter seiner, Schacks, einsichtsvoller Führung, die einzig richtige, ihm von seiner Natur vorgezeichnete Bahn gewandelt.

Sonst nimmt Schack den Urteilen der Welt gegenüber zugunsten Feuerbachs gerne Anlaß, die Halt- und Wertlosigkeit aller Kritik zu betonen, und übt sie nun selbst in der unsachlichsten Weise, indem er eine Behauptung aufstellt, die schon der Pietro Aretino Feuerbachs aufs schlagendste widerlegt; aber auch die Pieta in Schacks eigenem Besitz hätte ihn belehren sollen, wie groß Feuerbachs Beruf zum Tragiker sei.

Genug, es galt nun einmal, das Gegenteil zu beweisen und dem gefällten Urteil Gewicht und Nachdruck zu verleihen.

Der Leser weiß, daß nicht die Amazonenschlacht, sondern das Symposion Gegenstand von Verhandlungen zwischen Schack und Feuerbach war, und weiß, daß die Bestellung nur am Preise und der Größe des Bildes scheiterte. Da es diesem Gemälde aber an der leidensch aftlich en Bewegtheit eines tragischen Stoffes sehlte, es auch einen zu entschiedenem Erfolg gehabt hatte, war es sehr wenig geeignet, Schacks angezdeutete Ansichten über die Natur von Feuerbachs Begabung zu unterstüßen. Siezu eignete sich die Amazonenschlacht als dramatisch bewegter Vorgang selbstwerverständlich viel besser, und sie mochtte Schack zur Bekräftigung seines Urzteils um so tauglicher erscheinen, als sich die Welt dieser Schöpfung gegenüber vorwiegend ablehnend verhielt.

Gegen diese Art, auf Rosten eines Andern sich selbst in ein möglichst vorteilhaftes Licht zu setzen, muffen wir Einspruch er= heben. Daß Schack bei Anliage und Erweiterung seiner Samm= lung das Gemütlich-Zuständliiche, Lyrisch-Poetische bevorzugte, lag im ganzen Wefen des Mannies begründet, und wenn er Feuerbachs Aufgabe in dieser Richttung glaubte suchen zu sollen, war es nur natürlich, daß er diefer Meigung und Ansicht gemäße Aufträge an ihn erteilte. Das Berdiienft, in dieser Beise den Künftler einige Jahre gefordert zu halben, bleibt Schack unbenommen. Niemand wird die reizvollen Beerke entbehren wollen, die dieser für ihn geschaffen. Allein von der Pieta abgesehen, die früher ent= stand, enthüllen fie von dem vielseitigen Wesen des Meisters, wie wir es heute kennen, boch nur eine, fagen wir seine liebenswürdige Seite, die auszusprechen ihn mohl vorübergehend reizen, nicht aber auf die Dauer auszufüllen viermochte. Der geistige Zwang, unausgesett von außenher angedeutete Wege geben zu follen, die ihm, bem Runftler, nimmermehr als die einzigen zu gelten ver= mochten, die ihm von der Matur vorgezeichnet waren - dieser geistige Zwang mußte ber Ginseitigkeit Schacks gegenüber früher oder später unerträglich und Ursache zum Bruch werden, selbst wenn man von ben dabei mittwirfenden materiellen Fragen abfieht. Batte Schack, anftatt fich vom vorgefaßten Meinungen und flein= lichen Erwägungen bestimmem zu laffen, dem Genius des Runft= lers ruhig und ruckhaltlos veertraut und durch einen großsinnigen

Entschluß, den seine Verhältnisse ihm leicht gestattet haben würden, sich das Verdienst an der Entstehung des platonischen Gastmahls und den Besit dieses Werkes gesichert, würde er sich nicht allein das Anrecht auf den Namen eines Mäzens im besten Sinne des Wortes erworden, sondern auch zugleich für seine Galerie einen herrschenden Mittelpunkt gewonnen haben. Nicht dadurch haben sich die Mediceer und die großen Päpste jenen Ehrentitel erworden, daß sie die Künstler, die sie beschäftigten, zu leiten und zu beserrschen suchten und ihnen Schranken setzen, sondern dadurch, daß sie ihnen große Aufgaben stellten, an denen sie ihre Kräfte erproben und sie zur höchsten Fähigseit zu steigern vermochten.

Schack fehlte bas Organ, um Feuerbach als Künftler nach seiner vollen Bedeutung und Eigenart erfaffen zu können. Unmöglich wurde er ihn fonst in einem Atem mit Kreti und Bleti aufammen nennen, wie es bes öfteren in feinen Briefen geschieht. Wenn er in seinem Buche schreibt: "Ich traf Feuerbach voll alübenden Schaffensdranges. Die neuen Aufträge, die Freude, boch wenigstens Einen gefunden zu haben, der ihn in vollem Mage murdigte, hatte seinen Lebensmut, ber unter ben ungunftigsten Berhältniffen fast zu erliegen gedroht, von neuem gefräftigt", so entspricht dies, wie wir aus des Künftlers Briefen wiffen, nur in fehr bedingtem Ginne ber Wahrheit. Go dankbar biefer, vom rein menschlichen Standpunkt aus, der Dazwischenkunft Schacks qu= zeiten gedachte, mit so geteilten Empfindungen stand er biefem Berhältnis als Künftler gegenüber und nirgendwo, weber in einer persönlichen Nieberschrift, noch durch einen beglaubigten mündlichen Ausspruch Feuerbachs, findet die Behauptung Schacks eine Bestätigung, daß er sich von ihm in vollem Mage verstanden und gewürdigt gefühlt habe. Die Erkenntnis von der mangelnden tieferen Uebereinstimmung in den beiderseitigen fünstlerischen Anschauungen spielt vielmehr früh schon und fortgesett störend in das Verhältnis hinein.

Diese Widersprüche spiegeln sich auch in Schacks Buche in ber unbehaglichen Stimmung wider, in die er sich in seiner Eigensschaft als Sammler durch die Urteile Feuerbachs über zeitgesnössische Kunst und Künstler versetzt fühlte; denn es ist eine bes

kannte Neigung aller Laien und Kunstliebhaber, für das, was sich in ihrem Besitze besindet, von jedem Andern besondere Wertzschätzung zu beanspruchen. Es wäre interessant und lehrreich gewesen, bei dieser Gelegenheit zu ersahren, zu wessen Ansicht sich die Welt inzwischen bekehrt hat, aber Schack umgeht dabei weiszlich alle namentlichen Angaben, Schwind ausgenommen, den Feuerzbach habe gelten lassen.

Keuerbach verfügte selbst über ein viel zu großes. fünstlerisches Können, als daß er, wo ein solches ihm entgegentrat, blind da= gegen hätte fein follen. Allein bei den ungeheuern Anftrengungen, die er Zeit seines Lebens gemacht hatte, um Anspruch auf den Namen eines Künstlers erheben zu können, was er unter einem folchen verstand, und bei den riesigen Anforderungen, die er fort= während an sich selbst stellte, sprach er sich auch das Recht zu, an Andere einen strengen Maßstab anzulegen. Scharf unterschied er dabei zwischen den Geschicklichkeiten modernen Virtuosentums und einer echt fünftlerischen Technik, immer aber den stärksten Akzent auf den dichterischen und den Empfindungsgehalt legend. der sich in einem Werke kundgab; woraus sich erklärt, daß Schwind. trot feinem mäßigen technischen Bermögen, für ihn zu den Rünst= lern zählte. Wie er ferner über Böcklin dachte, weiß der Leser bereits.

Schack schreibt die Neigung Feuerbachs zu kritischen Ausfällen über die Kunst und die Künstler seiner Zeit kurzweg auf Rechnung der Verbitterung und Verstimmung, der er infolge seiner äußeren Mißersolge verfallen sei, und sucht seine Vereinsamung mit dem Nachsatz zu erklären: "Seine wegwersende Kritik über die Leistungen Anderer, und die Härte, mit der er sie aussprach, zog ihm natürlich die Feindschaft mancher Künstler zu und versetzte ihn in eine Isolierung, die von Jahr zu Jahr noch zunahm."

Nichts beweist so sehr, wie diese Auslegungen Schacks, daß Feuerbach für ihn nicht nur als Künftler, sondern auch als Mensch ein verschlossenes Buch war. Begreiflich genug, weil es Feuerbach nur denjenigen gegenüber gegeben war, sich offen und ohne Rückhalt zu erschließen, die den Menschen und Künstler in ihm als eine untrennbare Einheit begriffen und einen aus dem andern

heraus zu erklären und darnach zu nehmen verstanden. Schacks Auslegungen beruhen aber weder auf tieserer und klarer Einsicht in Feuerbachs wirkliches Wesen, noch auf näherer Kenntnis und unbefangener Beurteilung der in Frage stehenden Vorgänge und Tatsachen.

Die ftolze Reihe von fünftlerischen Schöpfungen, auf die Feuerbach auch damals schon, als Schack mit ihm in persönliche Berührung fam, juructblicken fonnte, und für die er feineswegs erst des Zeugnisses der Welt bedurfte, um über ihren Gehalt und Wert ins klare zu kommen, muß ihn zunächst vor der Meinung schützen, als sei er im Leben von jenem kleinlichen Mißmut erfüllt gewesen, wie er "ben verkannten Genies" eigen zu fein pflegt, die zum Beweis für ihre Genialität in der Regel nichts anderes und besseres aufzuweisen wissen, als eben diese ihre Verstimmung. Gewiß empfand auch er, wie jeder mahre Künftler, das tiefe Beburfnis, auf die Menschen und seine Zeit zu wirken; unter ber Gleichgültigkeit und bem Widerspruch ber Welt gegen feine Runft hat er nicht nur unter ihren äußerlichen Folgen, sondern auch rein innerlich schwer gelitten. Es soll keineswegs bestritten werden, daß auch er etwas von dem Beisat im Blute trug, der für mehr als einen von seinem begabten Geschlecht verhängnisvoll werden follte. Aber durch die unaufhörlich nach außen drängende Erpansionskraft seiner schöpferischen Natur war er doch mehr als irgend einer von sämtlichen Feuerbachs vor dem zerstörend nach innen sich kehrenden Kampfe der seelischen Gewalten, jenem "sich in sich selbst Verzehren", dem Erbübel der Familie, geschützt. In seltenem Maße standen ihm, so lange es sich nur um die Verfolgung seiner fünstlerischen Aufgabe handelte, Tatkraft und Beharrlichkeit, Klarheit und Besonnenheit des Geiftes zur Seite. Bon diefer feiner Schaffensenergie glaubte er die Lösung der praktischen Seiten des Lebens, als etwas Natürliches, als eine sich von selbst verstehende Folge ansehen zu dürfen; benn für den Kampf ums Dasein im Alltagsstil war er in keiner Weise ausgerüstet; ihm mangelte jeglicher Sinn und alles Verständnis für die kleinlichen Berechnungen und schiefen Winkelzüge der menschlichen Klugheit und Vorsicht, die freilich im Verkehre mit der Welt fo oft den Sieg über Talent,

Charafter und Verdienst davontragen. Dieser Mangel, der ihm zur Ehre gereichte, schützte ihn allerdings für seine eigene Person vor allem Niedrigen und Gemeinen, mas bei seinem empfindlichen Bedürfnis nach Selbstachtung in seiner Rähe einfach nicht gedeihen fonnte, machte ihn aber dafür gegen die kleinlichen Widerwärtigkeiten von außen schutz- und wehrlos; sie bedrückten ihn mit doppelter Schwere, weil das weich elastische Wesen seiner Dichternatur ihnen keinen festen Widerstand zu leisten und erst sich wieder emporzurichten vermochte, wenn der äußere Druck tatfächlich von ihm genommen war. Zum gleichförmigen Alltagsbehagen fehlte es ihm eben am nötigen geistigen Mittelmaß. Er bedurfte stets und vor allem für seine Arbeit, eines gewissen Glücksgefühls, um nicht am geraden Gegenteil davon zu leiden. War es doch bei ihm nicht, wie bei gewöhnlichen Sterblichen, die Sorge um die leibliche Existenz, was ihn bedrückte. Dafür hätte es leicht auß= reichen können, da er für seine eigene Person so gut wie gar feine Bedürfnisse hatte. Was ihn zwang, darüber hinaus Forderungen an das Leben zu stellen, war nicht schale Genufssucht, nicht hohler Ehrgeiz, sondern einzig und allein seine Kunft, sein darbendes Schönheitsbedürfnis und die Sehnsucht, den Menschen, die seinem Herzen am nächsten standen, etwas sein zu können. Lange, trot immer wiederkehrender Enttäuschungen, hielt er an bem Glauben und der Hoffnung fest auf eine Zeit des Erfolges im großen Stil, in der er auf den Böhen des Daseins eine glänzende Künftlerexistenz zu führen erlesen sein würde. langfam, unter der zunehmenden Erkenntnis von dem unlösbaren Gegensatz zwischen seiner fünstlerischen Dent- und Empfindungsweise und den ästhetischen Anschauungen und Bedürfnissen der ihn umgebenden Welt, der er als Künstler Konzessionen zu machen sich unfähig fühlte, begann diese Zuversicht mehr und mehr zu schwinden. Als geistiger Niederschlag dieser lang abgelehnten. schwersten Erfahrung seines Lebens entwickelte sich nebenher zugleich eine wachsende Neigung zur Einsamkeit; nicht zu verwechseln mit seinem zeitweisen Hang zur Absonderung, der ihm schon in Paris unter seinen Freunden den Ruf der Launenhaftigkeit, Unzugänglichkeit und des geistigen Sochmuts eingetragen hatte; doch

nur, weil er das Gefühl der Armut leichter allein, als in Gefellschaft mit forglos fröhlichen Menschen vertrug. Dieser Ruf hatte ibn bis nach Rom bealeitet. Neue trübe Erfahrungen und die ewig unsichere äußere Lebenslage hatten ihn scheu und scheuer gegen Welt und Menschen gemacht. Die Welt urteilte damals, daß Eitelkeit und Selbstüberschätzung ihn nur Schmeichler und Wohldiener um sich dulden ließen. Bu seinem eigenen und Anderer Glück war er besser, als sein Ruf. Allerdings hatte er den Wahlspruch: "Wer nicht für mich ist, ist gegen mich." Er bedurfte eben, um überhaupt leben und schöpferisch tätig sein zu können, mas beides für ihn ein und dieselbe Bedeutung hatte, wenigstens von seiten berjenigen, die seine Nähe und seinen Um= gang suchten, der vollen Anerkennung als Mensch und Künstler, und je schlichter sie sich in der Form der Unhänglichkeit äußerte, um so höher schlug er sie an. Unnahbar verhielt er sich nur gegen die, nach seiner Schätzung, falschen Götzen des Tages und gegen alle diejenigen, die ihnen um keines beffern Grundes, als um ihres Erfolges willen anhingen. Erziehung, Bildung und reizbares Feingefühl taten ein übriges, um ihn in der Berührung mit der Außenwelt zu Vorsicht und Zurückhaltung zu führen. Besonders war es die Vertraulichkeit, mit der der Deutsche im Auslande seine vermeintlichen landsmannschaftlichen Rechte anzusprechen liebt, durch die er sich nicht felten in den Zustand berechtigter Notwehr versett sah. Geneigt, die Taktlosigkeit der Menschen als die zweite Erbsünde in der Welt anzusehen, hatte er längst, als die beste Abwehr gegen sie, die Einsamkeit mit ihren ungetrübten, fünftlerisch fruchtbaren Stimmungen schätzen und es allmählich immer mehr lieben gelernt, abseits vom geräusch= vollen Strom der Außenwelt sich im Verkehr mit der Natur und seinem eigenen Innern, in das heitere Reich der Kunst zu flüchten. Eine Neigung, die ihn jedoch niemals abhielt, Verkehr mit Menschen zu pflegen, wo er sicher war, daß er ihm die gute künstlerische Laune nicht verderbe. Unstatthaft aber ist es, wie Schack es tut, Feuerbachs zeitweise Weltflucht als unfreiwillige Isolierung auszulegen, indem die Welt ihn mit seinem Mißmut sich selbst überlassen habe. Sein zeitweiliges Einsiedlertum war ein durchaus

selbsterwähltes; man mied nicht ihn, sondern er war's, der die andern mied; indessen nicht, weil er einen Haß gegen die Menschen im Herzen trug, wohl aber auf Grund der individuellen Erfahrung, daß es dem Gedeihen seiner Arbeit förderlicher sei, gewissen Dingen ruhig aus dem Weg zu gehen.

Zum Schlusse dieses Kapitels erübrigt nur noch, der Briefe Schacks mit einem Worte zu gedenken, die sich auf sein Berhältnis zu Feuerbach beziehen, und, soweit sie von Belang sind, unverkürzt im Anhang unter den Nummern I—XVII enthalten sind.

Es ist charafteristisch für das ganze Verhältnis, daß Schack, gerade als empfinde er, es bedürfe zwischen ihm und Feuerbach einer lleberdrückung, vorzog, alle geschäftlichen Verhandlungen nicht mit dem Künstler selber, sondern mit dessen Mutter zu führen. An diesem Usus hält er auch dann fest, wenn der einsache Anstand eine direkte Erwiderung geboten erscheinen ließ, oder zum wenigsten ging sie zunächst unverschlossen an die Mutter, damit diese erst Kenntnis vom Inhalt nehme.

Schwerlich hatte Schack eine Ahnung davon, daß von all feinen Briefen niemals einer im Original Feuerbach zu Gesicht fam. Dazu kannte die Mutter ihren Sohn zu genau, um nicht zu miffen, daß er den Ton diefer Briefe nicht ertragen, und das Berhältnis zu Schack auf Grund berfelben wohl rasch sein Ende erreicht haben würde. Ueberhaupt so grell, wie in beider Briefen, tritt der Gegensatz ihrer Naturen nirgends sonst hervor. fühlt mit einem gewiffen Unbehagen, eine unausfüllbare Kluft trennt sie voneinander und die Sympathien neigen kaum zu Schack. Rühl, nüchtern=geschäftsmäßig, herrisch und zugeknöpft bis oben, tritt uns der Mann entgegen. Wie unsympathisch berührt, neben dem eigenmächtigen Taxieren und einseitigen Preise= machen, das stete Betonen der Uneigennützigkeit und Vortreff= lichkeit seiner Absichten, immer vorausgesett, daß man sich den= felben bedingungslos unterwerfe "und sie nicht durch unzeitige Forderungen durchkreuze". Dabei das Hervorheben von Feuerbachs leichter und rascher Art zu produzieren, just, als ob der ungeheure Einsatz an materiellen Opfern, die Aufwendungen an Zeit und Fleiß, Energie und Ausdauer, die geistigen Kämpfe und Entsagungen, die physischen Anstrenaungen und Entbehrungen. die es gefordert hatte, um zu diefer Fertigkeit zu gelangen, alle nur erfolgt wären, damit fie herrn v. Schack zugute, und er in Besitz vieler und billiger Bilder komme. Hiezu das schulmeisternde Borschriften-machen, der nörgelnde Ton des Urteilens, das beständige Lavieren zwischen Lob und Tadel, damit die schwache. geängstigte, in Sangen und Bangen schwebende Mutter ben ungebärdigen Sohn gefügig erhalte — denn mit diesem selbst hat er es nicht gerne zu tun — dann zu guter Letzt das unqualifizier= bare Schriftstuck Nr. XVI - nein, so schreibt kein innerlich feiner Mann an eine schwache Frau, die er aufstiefste zu perehren vorgiebt, sondern er hat den Mut, wenn er sich im Rechte fühlt, sich unmittelbar an die Adresse deffen zu wenden, dem es gilt. Nur darf dann ein so schmachvoller Brief, wie der bezeichnete es ist, nicht einen Künstler treffen, der Jahre hindurch redlich und im vollsten Umfang seine Pflicht getan, der gewissen= haft, Leistung gegen Leiftung, jeweils das ausbedungene Werk lieferte und nichts weiter verschuldete, als daß er für die ferneren Früchte seines Fleißes ein minder spärliches Entgelt begehrte.

Indessen wäre es falsch, wollte man den Brief so ganz buchstäblich nehmen. Der eigentliche Zweck, den Schack damit verfolgte, war der der Einschüchterung. Er glaubte nicht daran, daß Feuerbach auf seinem Sinne bestehen würde, sobald er spüre, er lause im Ernste Gesahr, ihn, Schack, dadurch als Austraggeber zu verlieren. Demzusolge erschien ihm eine empfindliche Demütigung des ungefügen Künstlers als das erfolgversprechendste Mittel, ihn in die gebührenden Schranken zurückzuweisen; denn daß Schack die Absicht ferne lag, Feuerbach abzuschütteln, vielmehr der Wunsch in ihm fortbestand, ihn — seine Unterwersung vorausgesett — sestzuhalten, geht aus seinem nachfolgenden Briefe an die Mutter hervor (Anhang Nr. XVII), worin es heißt, es stehe ganz in ihres Sohnes Macht, seine, nämlich Schacks Meinung über ihn, wieder in eine günstigere zu verwandeln, was doch kaum in einem

andern Sinne gedeutet werden kann, als: Er sei zu erneuten Aufträgen bereit, sosern Feuerbach sich wie bisher den von ihm, von Schack ausgehenden Bestimmungen unterwerfe.

Indem Feuerbach diesen Zwang löste, fortgesetzt von außensher angedeutete Wege gehen zu sollen, die ihn von seinem eigentslichen Ziele ablenkten, ohne ihn wenigstens materiell zu fördern, erfüllte er nur eine Gewissenspslicht gegen sich selbst, d. h. er rettete damit seine künstlerische Freiheit. Daß er dies nach den Ersahrungen seiner Vergangenheit um den Preis einer zwar bescheidenen, aber immerhin sicheren Existenz zu tun den Mut fand, gehört in das Kapitel vom Heroischen in seiner Natur.

## Vierzehntes Kapitel.

# Entstehungszeit des platonischen Gastmabls.

1866-1869.

Der Aufenthalt Feuerbachs in Heidelberg war diesmal von sehr kurzer Dauer. Er war zu diesem Besuche in der Heimat bei so vorgerückter Jahreszeit hauptsächlich durch die Absicht bestimmt worden, eine Rundsahrt durch den Norden Deutschlands damit zu verbinden. Der imponierende Sieg Preußens über Oesterreich hatte ihn mächtig aufgeregt. Er glaubte, nunmehr in Berlin den Ort erblicken zu sollen, an dem fortan nicht allein das politische Schicksal Deutschlands, sondern auch die Zukunft der deutschen Runst sich zu entscheiden haben würde, und empfand ein lebhaft gesteigertes Bedürsnis nach Anschluß und Verständigung mit der beutschen Heimat.

Am 8. November 1866 begab er sich über Köln nach Düfselsborf, wo er den Genremaler Vautier besuchte, und eilte sodann alsbald nach Berlin, als dem Hauptziele seiner Reise. Der allsgemeine Eindruck der Stadt auf ihn war ein sehr günstiger, so daß er sich vom ersten Tage an heimisch fühlte. Es hatte sich ihm durch dort lebende Freunde seines elterlichen Hauses und im Verkehre mit Begas, der ihm mit offenen Armen entgegengekommen war, von seiner liebenswürdigsten Seite gezeigt, und mit besonderer Genugtuung konstatiert er im Verkehre mit den Eingeborenen einen gewissen ausgesprochenen Sinn für Humor.

Im übrigen zwang ihm die erfolgte künstlerische Umschau allerdings zunächst das Geständnis ab, daß es im historischen

Fache, wie überall, so auch in Berlin traurig aussehe, benn die Leute verlangten auch da nur Nettigkeiten. Er schreibt von dort: "Bon Kunst habe ich nur vortreffliche Genrebilder gefunden, und ich habe mit Schmerzen mir gestehen müssen, daß, wenn ich in der Historie Annäherndes geleistet, ich nicht so fragmentarisch dasstünde." So tief empfand er also gewisse Lücken in seiner Prosduktion, mit andern Worten, daß Gewicht der Sorge um daß noch ungeborene Gastmahl, daß ihm der Wert des künstlerischen Arsbeitserträgnisses seiner gesamten Vergangenheit im Lichte einer fragmentarischen Leistung erschien.

Trot der mehr als mäßigen Eindrücke, die er vom Kunstleben der preußischen Hauptstadt empfing, ward doch der Plan einer Uebersiedlung dahin von ihm ernstlich ins Auge gefaßt. Mit allem Eifer wurde daher unter Begaß' freundschaftlichem Beistand die Erledigung der immer schwierigsten Frage nach einem entsprechenden Atelier betrieben, deren sich auch zwei, freilich vorerst nur "in Außsicht" zeigten. Sobald in dieser Richtung ein definitiver Entscheid ersolgt und er inzwischen in Kom das Symposion entworsen haben würde, wollte er sodann damit ausbrechen, mit der Absicht, das große Werk in Berlin zu vollenden.

Mit diesem Vorsatz begab er sich auf die Weiterreise nach Dresden, auf der Begas mit seiner Frau ihm bis Halle das Ge-leite gaben.

Wie Berlin, betrat Feuerbach auch Dresden bei dieser Gelegenheit zum erstenmal in seinem Leben. Der Besuch galt ausschließlich seiner berühmten Gemäldesammlung, da er hier keine besonderen Interessen zu verfolgen hatte. Sie kennen zu lernen, war längst sein sehnlichster Wunsch gewesen. Leider existiert kein schriftliches Zeugnis, das über die empfangenen Eindrücke irgend einen Aufschluß gäbe. Da Feuerbach, ohne Heidelberg nochmals zu berühren, unverweilt von Dresden nach München suhr, wohin er mit seiner Mutter eine Zusammenkunst verabredet hatte, lag für seine ohnehin geringe Schreiblust, bei der nahen Gelegenheit zu mündlichem Austausch, keine Veranlassung zu brieslicher Mitteilung vor. Der sixtinischen Madonna Kaphaels gedachte er später einmal als eines Bilbes, das ihn nicht so sehr durch seine schlichte

Einfachheit, als besonders durch die außerordentliche Bescheiden= heit in der Farbe gerührt habe.

Nach München wurde Feuerbach teils durch das Bedürfnis nach einem Kück- und Ueberblick über seine dortbesindlichen Arbeiten, teils durch den Bunsch geführt, seine Angelegenheiten bei Schack nochmals persönlich zu betreiben. Er hatte immer noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, ihn schließlich doch noch umzusstimmen und zur Bestellung des Symposions zu bewegen; sollte aber der Versuch, eine Sinnesänderung bei ihm herbeizusühren, mißglücken, hoffte er wenigstens im übrigen, durch Erzielung höherer, als der bisher üblich gewesenen Honorare seine Interessen zu sördern. Die Mutter war zu gleichem Zweck nach München vorausgeeilt, um den Boden nach Kräften günstig vorzubereiten und zugleich ihre langgehegte Sehnsucht zu stillen, die ihr größtenteils noch unbekannten Werke ihres Sohnes bei Schack kennen zu lernen.

Der Gegensatz in den Anschauungen und der ganzen Gessinnung, der bei den bisherigen schriftlichen Verhandlungen hervorzeteten war, scheint sich aber auch im persönlichen Verkehre mit Schack in gleicher Weise geltend gemacht zu haben, wenigstens blied es bei der Ablehnung des Symposions. Dagegen verstand er sich an dessenstatt zur Bestellung eines Medeenbildes in der ungefähren Größe, in der er für das Gastmahl zu gewinnen gewesen wäre. Daß die Honorarfrage sich dabei erheblich günstiger gestaltete, erscheint fraglich, da die Klagen in diesem Punkte sich nach wie vor wiederholen.

Die Mutter, wohl stark in Mitleidenschaft gezogen von der Stimmung, die den Sohn in den Tagen dieser Zusammenkunft beherrscht haben mag, berichtete bei ihrer Rücksehr aus Heidelberg: "Von Anselms Vildern bei Schack hat mir nur die Pieta einen großen Eindruck gemacht. Darüber bin ich ganz klar, und leider Anselm ist es auch, daß, wenn er nicht würdige Aufgaben bekommt, er in dieser Genremanier zugrunde geht."

Feuerbach, der nach kaum viertägigem Aufenthalt in München unverzüglich seine Weiterreise nach Kom ins Werk gesetzt hatte, schreibt an die Mutter am

## Weihnachtstag 1866.

"Ich schicke Dir einen herzlichen Gruß zum neuen Jahre.
— Ich freue mich ülber Deine Buchhändler-Erfolge, weil es die einzige, Dir eigentlich (angemessene Tätigkeit ist. Arbeitsfähig wirst Du bis in das spätteste Alter bleiben, da Tätigkeit ja an und für sich verjüngt; sowie ich die Leute um mich herum altern sehe, ohne wesentlich selbst etwas zu spüren.

— Ich habe mit großem Glück begonnen und ein kleines Bild gemalt. —

— Es stellt einen Frühlingstag vor; sechs elegante Mädschen sitzen singend und musizierend auf einer blumigen Wiese, hinten ist ein See und Vögel in der Luft. Die Hüte mit Federn hängen in den kaum belaudten Bäumen. Es ist nahezu vollendet, nur brauche ich elegante Wamenkleider.

Sowie ich nächstes Fahr der Schackischen großen Bilder los bin, ist mein Programm sestgestellt. Ich beginne ein großes Werk und immer ein oderr zwei elegante kleine Bildchen, das ist bares Geld.

Uebermorgen beginne ich die Medea und nach der Untersmalung derselben das Riczordo ganz frisch auf neue Leinwand?). Sodann kannst Du Herrm v. Schack gelegentlich sagen, daß ich keine Uebereilung dulbe.

Das Gastmahl habe ich architektonisch konstruiert und brauche nur Lokal und Weinwand. Ich habe Auftrag gegeben, einen Saal zu suchen, viellleicht in einem Klosker. — Ich würde mich dann den letzten Monat dort einschließen, das Ganze entwersen und dann gerollt, als Hintergrund des Ateliers, mit nach Berlin nehmen.

Die Folgen meiner Reise sind unermeßlich, wenn ich die Klarheit bedenke, mit der ich mich beurteile, und die Frische der Anschauung. Daß mir Werlin nicht ganz gefällt, das weiß ich, aber ich brauche andere Preise und muß Kom erst wieder verzienen. — Ich hoffe umsomehr auf den Segen der Veränderung, als es für mich mehr Arweit, als Vergnügen ist.

<sup>1)</sup> Berzeichn. Rr. 464. 27) Bergleiche G. 62 f.

- Meine Tageseinteilung ist einfach: Arbeit von neun bis brei und dann zu Tisch, abends Gesellschaft ober Theater. Ich leide immer noch an innerer Unruhe und Unbehaglichkeit, doch macht mich die Arbeit ruhig und ich bin froh, daß ich noch vordershand nichts mit Modellen zu tun habe, da ich alles in der Disposition frei entwerse. Das Gastmahl, seitdem die Architektur im Reinen und noch drei Figuren dazu gekommen, gestaltet sich ganz in plastischer Klarheit.
- Im festen, ernsten Willen liegt das ganze Geheimnis des Lebens und der Kunst. —

Die Neujahrsnacht will ich toll herumbringen, denn 1867 wird sich Manches lösen und entscheiden."

30. Dezember 1866.

- "Jene Beihilfe werde ich ohne Strupel antreten, sowie ich das große Bild begonnen, und dann später durch ein Bild abtragen.
- Daß es sobald als möglich gemalt wird, ist nicht die Frage, sondern wo.
- Ich selbst bin jeden Augenblick zum Umzuge bereit und scheue mich nicht, in drei Wochen eine zweite Winterreise zu unternehmen, da meine begonnenen Arbeiten auch anderswo vollendet werden können. Nur muß das Lokal derart sein, da ses sich der Mühe verlohnt, denn ich bin die Provisorien müde.
- Ich führe meine Arbeiten hier weiter, bis ich Bescheid habe; der Aufbruch ist in fünf Tagen geschehen. Sollten sich die Dinge bis Herbst verziehen, dann wäre es allerdings besser, hier zu mieten.

Daß Du begreifft, daß die Schackische Sache nicht so weitergehen kann, freut mich sehr. Daß nach der Pieta — mit Ausenahme der vier Bilber, die ich hier habe — unter diesen Verhältnissen kein Fortschritt möglich war, wird Dir begreislich sein. Gehe meine Vergangenheit durch und denke, mit welcher Münze ich bezahlt worden bin, so kannst Du Gott danken, daß ich überhaupt noch lebe und Elastizität genug noch habe, das Vesser zu wollen.

Nachdem ich mit der Jphigeniie abgefahren, die Pieta mit knapper Not zu miserablem Preise untergebracht, wer kann mir verargen, daß ich Hoffnung, Lust und Glauben verloren habe? Das größte Genie kann nicht immer: geben, es verlangt, getragen zu sein, und wir wollen froh sein, wenn es der nächsten Zukunft gelingt, mir wieder den naiven Glauben und die Ruhe zu bringen, ohne welche keine Kunst möglich ist..

— Doch warum rede ich, Du weißt das alles selbst, aus welchem Vaterlande ich bin und von welchem Publikum man seine Seiltänzerkünste produzieren muß.

Dieser Brief soll nichts, als Dir sagen, daß ich jeden Augenblick bereit bin; allein die äußeren Bedingungen kann ich nicht schaffen.

Nach zweis oder dreijährigem Berliner Aufenthalt werde ich Italien wiederbetreten mit derfelben Inbrunft, wie vor zehn Jahren und warum sollte keine Nachblüte errfolgen?

— Die Schackischen Sachen werde ich mäßig weiterfördern, ohne Hast; möchten es die letzten sein.

— Ich habe geiftig einen Riessenschritt getan, das fühle ich, und wir werden bald die praktische Auferstehung gewahr werden; ist es ja schon ein Fortschritt zu nemnen, wenn man weiß, was und wo es fehlt.

Ich lebe gesellig, allein eine unaussprechliche Langeweile dehnt sich abends aus, und bei dem inneræn Drängen nach Licht, Ruhe und Klarheit fehlt es nicht an unmutigen Stunden. Das ganze Geheimnis ist, man gebe dem Kümstler Muße und Kuhe, bei mäßigem häuslichem Glück, und wemn er etwas Schönes vollendet, so bezahle man ihn anständig.

Meine Stärke liegt im Gemüte, das an sich heiter und großbenkend ist, und es dürsen die kleimen Schikanen nicht zu lange dauern und die Geduld und das Genie abspannen.

Morgen beginne ich die Medean -

Hier riet alles ab von Berlin, natürlich; doch ich kehre mich nicht daran, da ich nicht vorhabe, katholisch zu werden."

#### 1867.

1. Februar 1867.

— "Wenn ich nicht befürchtet hätte, Dich zu kompromittieren ober unpolitisch zu handeln, so hätte ich schon jetzt mit Herrn v. Schack abgeschnitten; das ewige Rücksichtnehmen und doch sich ärgern müssen und zu kurz dabei sahren, muß nun sein Ende erreichen. Ich werde keine Dummheit begehen, aber da er nicht Wort hält, so könnte es diesmal sein, daß ich auch meines nicht halte. Bin müde 1).

Ich arbeite mit großem Glücke und im eleganten Felde ersöffnet sich mir eine Funds und Goldgrube. Ich habe bis Frühsjahr fünf Bilder bereit, und wenn ich nur zwei verkaufe, so bin ich geborgen und kann malen, wie mir's ums Herz ist. Ich bringe sie vielleicht selbst auf den Markt hinaus, bevor ich im großen Atelier das Symposion beginne?).

— Ich möchte hier das Symposion stehen haben und in Berlin bloß elegante Porträts machen. — Es wird sich alles entscheiden; ich denke täglich darüber nach und din noch nicht ganz klar.

Ich habe seit wenig Tagen innerlich und äußerlich Fortschritte gemacht, und ich glaube, es geht eine neue Zeit an. — Ich bin der Lösung nahe und, liebe Mutter, ich glaube, daß ich schon über allem stehe und vielleicht keine Ahnung von dem Felde habe, was mir vergönnt sein wird, zu wandeln.

— Bon der Lieblichkeit meiner modernen Damenbilder hast Du gar keine Ahnung. — Ich werde auch die Kraft haben, das Groß-Historische zu behandeln. Nur Ruhe, Freiheit und Heitersteit und keine unnatürlichen Berbindungen, dann geht alles. Ich bin außerordentlich tätig. Ich muß nur von Herrn v. Schack auf hösliche Weise loskommen; es wird alles werden, liebe Mutter, und rasch. —

<sup>1)</sup> Vermutlich zögerte Schack wieder mit der Anweisung der schulbigen Gelber.

<sup>\*)</sup> Da eine Lösung ber Atelierfrage in Berlin immer noch auf sich warten Ließ, hatte Feuerbach in Rom ein großes Atelier belegt.

- Ich lebe gesellig und habe an Mutterwitz gewonnen; doch bin ich innerlich nicht ruhig. Nous verrons. Das eine Ricordo steht da, aber ich kann mich nicht entschließen, es abzusenden, es geht mir wider die Natur. Van Dyck mit der Geliebten und Kindern sind lebensgroße Halbsiguren, nahezu vollendet; es wird in Goldrahmen eines meiner schönsten Bilder sein. —
- Die Begabung ist doch ein beglückendes Gefühl, und es sind immer nur schlechte und Halbmenschen, die die Harmonie trüben, darum Vorsicht!
- Die zu vollendenden Bilder sind berart, daß sie eigentlich schon fertig sind. Dadurch, daß ich mich für Schack nicht abzuhetzen brauche, gewinne ich Zeit und Ruhe —, alles, was ich brauche.

Mit Berlin nehme ich die Sache selbst in die Hand und gehe Mitte April.

— Was sich lösen soll, löst sich von selbst." —

(Schluß fehlt.)

14. März 1867.

"Ich habe heute einige freie Augenblicke, die ich benütze, Dir einen Gruß zu schicken. Habe die Güte, umgehend das Aquarell des Symposions als Eilgut unter der Adresse Ripetta 70 zu senden.

- Um frei in meinen Bewegungen zu sein, bitte ich, daß bas Pariser Geld bis 1. April in Rom für mich bereit ist.
- 20. Juli nachmittags halb drei Uhr bestelle einen Wagen, dann werde ich Dir in Schlierbach alles beim Kaffee erzählen '); bis dorthin schreibe ich nicht mehr, da alles flar und hell in und um mich ist. Zugleich miete auf einen Monat ein mäßiges Zimmer mit anständigem Lichte, damit ich Deinen Kopf den zweiten Tag nach meiner Ankunst malen kann. September male ich ein Porträt in Bonn."

(Zwei Tage später.)

"Nach Berlin gehe ich, wenn man mich beruft."

<sup>1)</sup> Shlierbach bei Heibelberg war ein Lieblingsausflugsort Feuerbachs.

22. März 1867.

"Aut caesar, aut nihil.

— Erspare mir eine gründliche Auseinandersetzung meiner Angelegenheiten. Ich habe in letzter Zeit eine dämonische Tätigsfeit als Mensch und Künstler entfaltet. Daß meine Erhebung mit der nationalen zusammentrifft, ist ein freudiger Triumph. Und da ich bis ins kleinste herab rasch und sicher in meinen Handslungen bin, so schließen sich auch die geringsten Umstände an. Das ganze Geheimnis besteht darin, zu wissen, wo man Karriere reiten kann und wo man die Zügel seschalten muß. — Ich lebe gesellig, reite die schönen Pserde des Fürsten Doria. Ich din im Kopse zwanzig Jahre älter geworden und äußerlich jünger. Das übrige sindet sich." —

Etliche Tage nach diesem Schreiben war Feuerbach von Rom aufgebrochen und bereits am 29. März in Beidelberg eingetroffen. Er hatte in wenig Wochen die Gesamtanlage des Symposions im Großen durchgeführt, und von der ungeheuren Unstrengung angegriffen, suchte er Erholung in der Heimat; doch dulbete es ihn nicht lange in Heidelberg. Das dortige Leben in seiner kunstlerisch weder angeregten, noch anregenden, gelehrt geistigen Ginseitigkeit und bie mancherlei sich an den Wohnort der Mutter knüpfenden gefellschaftlichen Rücksichten pflegten ihn bald zu ermüden. So reizvoll auch die landschaftliche Szenerie mar, die ihn dasolbst umgab, ein Aufenthalt von einigen Wochen in ländlicher Stille, bei möglichfter Abgeschlossenheit von allem unfruchtbaren Verkehr erwies sich für ihn immer als das einzig Ersprießliche, nicht sowohl für seine förperliche Erholung, als vielmehr für sein Bedürfnis nach geistiger Sammlung. Denn wie das Leben in Rom für Feuerbach feinen Schwerpunkt in der eigentlichen Produktion hatte, so fiel in die in scheinbarer Untätigkeit der Erholung gewidmeten Zeiten eine Summe von Vorstellungsarbeit, teils zur geistigen Beiterbildung der schon im Entstehen begriffenen Werke, teils zur Berfolgung neuer Ideen und Konzeptionen.

Es gehörte zu den Eigentümlichkeiten Feuerbachs, daß der inspirativ-konzeptive Teil seines Schaffens der wirklichen Ausfüh-

rung in der Regel weit, ja sehr oft um Jahre voraufging. Er besaß im reichsten Maße jenes seltene, den Künstler großen Stils kennzeichnende Vermögen, sich mit neuen Schöpfungen tragen und sie im Geiste weiter ausbilden zu können, während er gleichzeitig das schon Begonnene in liebevollster Arbeit seiner äußeren Vollzendung entgegenzuführen vermochte. Die geistige Vorarbeit ersfolgte dabei in einer so erschöpfenden Weise, daß die nachfolgende Aussührung anscheinend einer spielenden Beschäftigung glich. Die für diese innerlich schaffende Tätigkeit notwendige Voraussehung der vollkommensten Sammlung erheischte aber eine ganz bestimmte Atmosphäre, die ihm zugleich Ruhe und Anregung gewährte.

Diese Bedingungen erfüllte so leicht kein anderer Ort, wie bas von Heidelberg aus so bequem erreichbare Baden-Baden mit dem lieblichen Lichtenthal im Hintergrunde, wo sich Feuerbach mit feiner Mutter regelmäßig einzumieten pflegte. Es war in allen Beziehungen ganz wie für ihn geschaffen. Der unbeschreibliche Reiz seiner Lage, die unmittelbare Verbindung von weltstädtischem Treiben mit der Stille des Landlebens, die Möglichkeit, inmitten dieses Getriebes der Ginsamkeit leben zu können, ohne sich dabei vereinsamt zu wiffen, da sich für alles und jedes volle Gelegen= heit bot, waren bei Feuerbachs ganzer innerer Berfaffung eine unschätzbare Gemähr für eine glückliche Mußezeit, wie er sie suchte und nötig hatte. Für eine in so hohem Grade mit produktiver Phantafie ausgerüftete Natur, für die der anscheinend geringfügigste Eindruck zu den reichsten fünftlerischen Rombinationen Unlaß geben konnte, bot der glänzende Schein, in dem sich das Leben hier nach außenhin gab, die mannigfachste Anregung in Stunden frucht= barer Stimmungen.

Freilich, diesem Leben selber näher zu treten, lockte es ihn wenig; kannte er doch seine Zeit genug, um zu wissen, daß sich bei näherem Zusehen unter der gefälligen Hülle nur die Schattenseiten und das innerlich Unkünstlerische im Wesen dieser Welt enthüllen und ihn der Jusion berauben würden, die ihm für die Anschauung wertvoll war. Aber es gesiel ihm, inmitten des bunten Treibens am Kurhaus, unter den Klängen eines künstlerisch geleiteten und von Künstlern gebildeten Orchesters den Strom

der Menschen im Sonnenglanz oder beim nächtlichen Lichtermeer von einem geborgenen Winkel aus an sich vorüberziehen zu lassen, während sein Geist sich dabei in die innere Welt seiner künstlesrischen Träume vergrub.

Indessen so sehr Feuerbach aufs eisersüchtigste darauf bedacht war, sich und seine Freiheit und Unabhängigkeit vor der Gesahr oberslächlich gesellschaftlicher Beziehungen zu wahren, bildete dies doch keineswegs ein Hindernis zur Pflege freundlichen Berkehrs, wo er ihm wertvoll erschien. So war er in dem Kreise von Frau Klara Schumann, die in Lichtenthal eine Villa besaß, und für die als Künstlerin und Frau er eine gleich hohe Berehrung hegte, kein Fremder. Hier war es auch, wo er Johannes Brahms, Joachim, Hermann Levi u. a. kennen lernen und besonders an letzterem einen warmen und werktätigen Anhänger gewinnen sollte.

Daß fich biese Beziehungen gleichwohl zu keinen eigentlich tiefen und nachhaltigen ausgestalteten, lag zum Teil an dem vorübergehenden der Berührung, noch mehr aber an dem Umftand, daß es auf beiden Seiten an den Voraussetzungen zum vollen gegenseitigen Berftändnis gebrach. Feuerbachs Befen und Bedeutung lagen für die Welt noch zu wenig offen; er felbst hatte als Künstler noch lange nicht abgeschlossen. Dies wies ihn bei seinem starken Selbstgefühle auf sich zurück, so daß er sich auch menschlich nicht leicht voll und ganz gab. Die tiefe Kluft, die zwischen der Welt der reinen Anschauung und dem Reich des musikalischen Denkens und Empfindens liegt, machte sich dabei noch um so fühlbarer, als Feuerbach ebenso die Fähigkeit fehlte, den andern auf ihrem Gebiete überallhin folgen zu können. Wohl war er — wie seine Kunst es genugsam bezeugt — eine tief musikalisch angelegte Natur, aber er war es in seiner Beise und im Verhältnis zum Wefen seiner eigenen Runft. In diefer ftand ihm einfache Größe in Gedanke und Form als die höchste Aufgabe vor Augen. Seine musikalischen Sympathien gipfelten in der Verehrung für Mozart und Gluck und endigten bei Beethoven und Schubert. Die Kunft ihrer Nachfolger, für die feinen Sinn auszubilden es ihm an Gelegenheit und wohl auch an Bedürfnis gefehlt hatte, erschien ihm als das Kind der Romantik, stillos,

willfürlich, mystisch, phantastisch und unklar; als der reine Gegensatz dessen, was er in der eigenen Kunst anstrebte. In der Einseitigkeit, mit der sie von der Bühne und vom Konzertsaal aus, wie in der privaten Pflege, das deutsche Leben beherrschte und zu überwuchern drohte, erblickte er außerdem eine Gesahr für das Gedeihen der andern Künste. "Wenn in Deutschland einmal weniger musiziert wird," schreibt er um diese Zeit einmal aus Heidelberg, "so könnte Hoffnung für die bildende Kunst entstehen."

Rückhaltlos dagegen schloß Feuerbach sich einem kleinen Kreise an, dessen Mittelpunkt das Haus des damals in Baden-Baden beamteten, späteren badischen Ministers des Innern, Eisenlohr, bildete. Die Frau des Hauses, eine Tochter unserer gemeinsamen Freundin Forch in Karlsruhe, war Feuerbach schon von früherher bekannt. Auch Eisenlohr selbst hatte er bereits 1858 in Kom kennen gelernt, wohin derselbe mit Rokt, dem nachmaligen badischen Minister der Justiz und des Kultus, auf einer italienischen Keise zu mehrwöchentlichem Aufenthalt gekommen war. Beide waren eben siegreich aus dem Staatsexamen hervorgegangen und von der Heimat aus an Feuerbach empsohlen. Die "Ministerskandidaten", wie er sie in prophetischem Scherz zu bezeichnen pslegte, schlossen sich uns gesellig an. Der freundliche Berkehr endigte mit einer gemeinsamen, zur Feier ihres Abschieds unternommenen heitern Kampagnafahrt nach Tivoli.

Es war ein aus Ernst und Scherz glücklich gemischter, bisweilen zu toller Laune sich steigernder Ton, der in diesem kleinen Badener Freundeskreise herrschte. Besonderes Ergögen bereitete Feuerbach immer die von Eisenlohr für seine Kinder geführte Haus- und Tageschronik, in der er die Erlebnisse der Familie in und außer dem Hause nicht allein in Worten, sondern auch mit Stift und Farbe in unerschöpslichem Humor zu verewigen pslegte.

In diesem Kreise lernte Feuerbach auch die dramatische Sängerin Aglaja Orgeni kennen 1),, die zur Vollendung ihrer Studien, als Schülerin von Frau Viardot-Garcia, um dieselbe Zeit in Lichtenthal weilte und mit ihm dieselbe Villa bewohnte.

<sup>1)</sup> Jetzt Gesangslehrerin an der k. Musikschule in Dresden.

Schon oft, ohne daß er es ihr immer gedankt haben mochte, hatte sie ihn mit ihren Koloraturen und Lerchentrillern in der Frühe wachgesungen; nun er ihr näher trat, fühlte er sich von ihrem geist= und seelenvollen, von vornehmer Erziehung und Bildung getragenen Wesen lebhaft angezogen. Er hat den Lebensgang der begabten Künstlerin noch lange mit Interesse versolgt; ihrem Andenken auch in einem von seinen zwei Frühlingsbildern, der Gartenszene 1), durch Einfügung ihres Bildes, in der rechts vom Beschauer sitzenden Gestalt, ein kleines Denkmal gesetzt. Sie selbst bewahrt noch von seiner Hand eine lebensgroße Porträtzeichnung im Prosil.

Eines charafteristischen Zuges in Feuerbachs Wesen mag hier noch Erwähnung geschehen, nämlich, daß er in den vielen Jahren, in denen ihm Baden-Baden zum Sommerausenthalt gedient hat, niemals den Verlockungen des Spiels verfallen ist. Nur selten und ungern verlor er sich in die Nähe des grünen Tisches, nicht weil er für seine Person Gesahr befürchtete, sondern weil der Andlick der Spielenden, das Bild der gemeinen Jagd nach verdienstlosem Glück, widerliche Empfindungen in ihm erweckte.

In die Zeit von Feuerbachs diesmaligem Aufenthalt in Deutschland fällt eine Arbeit, an die sich zugleich ein kleines Reiseintermezzo knüpfte. Er hatte den Auftrag erhalten, von Charlotte Restner — der Tochter von Goethes Lotte —, einer Freundin seiner Mutter, in Basel, wo sie lebte, ein Bildnis anzusertigen. Dieser Austrag führte ihn wiederholt dahin; das erstemal im Frühjahr, wobei ihn seine Mutter begleitete, und ein zweitesmal im September desselben Jahres, zur Bollendung des Bildes. Diesen Aufenthalt benütze er zugleich, um die völlig locker gewordenen Beziehungen zu Arnold Böcklin zu erneuern, der um dieselbe Zeit ebenfalls in Basel, seiner Baterstadt, verweilte.

Das überlebensgroße Bildnis, etwas mehr als Knieftück, zeigt die ältliche Dame in Halbprofil, in sitzender Stellung und

<sup>1)</sup> Berzeichnis Mr. 465.

ist von überaus groß-einfacher Auffassung. Die Lösung der Aufgabe scheint dem Künftler nicht eben leicht geworden, oder nicht leicht gemacht worden zu sein; b. h. er wurde von der Dame und ihrer Umgebung bald mit übertriebenem Lob, bald mit allerlei Ausstellungen gequält, die wohl schwerlich von besonderer fünft= lerischer Einsicht zeugten, aber vom Standpunkt der Angehörigen aus wenigstens zu entschuldigen gewesen sein dürften. So äußert sich in einer Zuschrift an den Verfasser Herr Maler Ernst Stückelberg in Basel, der die Dame kannte und dem einige Zeit später diefelbe Aufgabe zufiel, über das Bild: "Feuerbachs Porträt von Fräulein Charlotte Keftner zeigt eine Größe der Auffaffung, die schlechterdings zu der kleinen, hinfälligen Gestalt unserer Freundin einen entschiedenen Gegensatz bildet. Zudem schneidet der Rahmen das Kleid sehr tief ab und so schließt der Beschauer, bei der ohne= hin lebensgroßen Erscheinung, auf eine mächtige Person. Davon abgesehen, sind Gesicht, Hände, Seidengewand und Beiwerk breit und mit maestria gemalt, wie solche der besten Zeit Feuerbachs aufommt." 1)

Man darf es vielleicht überhaupt beklagen, daß die ohnehin nicht große Anzahl von eigentlichen Porträts, die wir von Feuersbachs Hand besitzen — wenn man von der allerdings sehr reich vertretenen Gattung seiner weiblichen Studienköpfe absieht — vorwiegend aus den zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens herrühren, in denen nicht nur seine ganze Denks und Empfindungsweise, sondern auch seine Technik und Darstellungsart bereits durch die Richtung auf das Monumentale beherrscht waren. Das Porträt von Charlotte Kestner weist schon ganz die Technik auf, die der Gastmahlperiode eigen und die vollberechtigt ist, wo Größe und Natur des Gegenstandes den breiten Vortrag sordern, die aber bei einem reinen Bildniswerk den Reiz des Intimen vermissen

<sup>1)</sup> Ueber ben Künftler selbst äußerte sich ber inzwischen verstorbene Stückelberg: "In Basel war Feuerbach die Liebenswürdigkeit in persona. Ich sehe ihn noch mit Fräulein Kestner am Arme, die hochbetagte, vorgebeugte kleine Dame durch die Stadt führen, rechts von ihnen, beide um einen Kopf überzagend, die hochgewachsene Mutter Feuerbachs. Allen sah man die politesse du coeur deutlich an, und mich freute, sie zu beobachten und langsam einzuholen."

läßt. Für diesen Mangel vermag die sichere Meisterschaft, mit der, wie hier, das wesentliche in den Forms und Tonwerten in großen Zügen prima eingesetzt ist, nicht durchweg zu entschädigen.

Noch einer zweiten Porträtepisode aus dem Jahre 1867 möge gedacht sein. In den Zeiten von Feuerbachs Anwesenheit in Beidelberg war die Frau eines ihm befreundeten Professors seine Schülerin. Eines Tages fand er sie auf ihrem Atelier, eben bei der ersten Anlage eines Porträts einer Dame seiner Bekanntschaft. Um sein Urteil angegangen, nahm er kurzweg Pinsel und Palette zur Hand und entwickelte in raschen Zügen die Untermalung des ganzen Bildes, geriet aber, von der vorgefundenen Anlage unwillfürlich immer mehr abweichend, nach seiner Art dabei so ins Große, daß sich die Leinwand nach einer Seite hin als zu klein erwies. Da das Bild sich des besondern Beifalls beider Frauen zu erfreuen hatte, erbat er sich die Erlaubnis, es nach Rom mit= nehmen zu dürfen, wo sie es vortrefflich verstünden. Leinwand anzustücken. Er werde es alsdann bei seiner Wiederkehr vollenden. Er brachte es auch in der Folge mit zurück, aber es blieb, wie es war, und ift seitdem verschollen.

Von Berlin hatte die ganze Zeit über nichts verlautet, mas Feuerbach von der Rückfehr nach Rom hätte ableiten können. Hat man besonderen Grund es zu beklagen? Gewiß nicht um des Künstlers, vielleicht um des Menschen willen, denn dieser aller= dings darbte im römischen Leben um jenes willen. Gleichwohl ist es schwer auszudenken, wie Feuerbach bei seinem reizbaren und vom stärksten Selbstgefühl bestimmten Wesen anders, als in einer herrschenden Stellung, oder zum mindesten in einer günftigeren äußeren Lebenslage, als die seine es war, auf die Dauer die Berliner Luft hätte ertragen sollen. Alles, was im fremden Lande. in der Einsamkeit Roms, sich verhältnismäßig leicht verwinden ließ, würde ihm, im Bergen des Vaterlandes, dieses erft recht zur Fremde gemacht haben. Er konnte vorerst nichts besseres tun, als Herr im eigenen Reiche bleiben, bis es ihm gelungen sein würde, von diesem aus die Welt von seiner Runft zu überzeugen. Rom verlieh dem Künftler in den Augen der Lebenden doch immer noch einen gewiffen Nimbus; was aber mehr wie dies ins Ge= wicht fiel, war, daß die Bedingungen für seine künstlerische Existenz keine zweite Stadt in gleicher Weise ersüllte; sie bot ihm einen für die größten Untermehmungen ausreichenden sympathischen Arbeitsraum 1), dazu ein unvergleichlich herrliches Menschenmaterial und neben einer klassischen Natur in unmittelsbarster Nähe die anregende Atmosphäre einer großen Kunstüberslieferung; alles gewichtige, ja entscheidende Borteile, auf die er in der Heimat so gut wie ganz hätte verzichten müssen.

So finden wir ihn denn im Herbste wieder in der ewigen Stadt neben vielem andern an dem Werke geschäftig, an das seit einem Jahrzehnt seine Träume vom endlichen Sieg und Kampsesslohn anknüpften.

Die Zustände, die ihn in Mom empfingen, waren freilich keine für Stimmung und Arbeit somderlich günstige und er schreibt von da unterm

#### 15. Oftober 1867.

- "Kom ist ein Kirchhof. Umgang mit seinen verständigen Menschen ist ein Lebenselement für mich geworden. Hier ist nichts zu sinden und sollen meine Koffer rasch gepackt sein, wenn ich es nicht mehr aushalte. Das ewige Zehren an großen Ideen, ohne als Mensch mit Memschen heiter leben zu können, wird nachgerade aufreibend.
- Ich habe das Atelier eingerichtet und warte nur auf die rechte Stunde eines fröhlichen Beginnens. Ich habe das Symposion schöner und klarer vorgefunden, als ich es in der Erinnerung hatte. Der Vorhang verhüllt es ganz. Ich trachte nur danach, es zu sixieren?) und transportabel zu machen, dann erst bin ich frei in allen Bewegungen.

Rom ist wie ausgestorben und den Krieg haben wir vor den Toren.

So sind die Geschicke des Leibens, man trachtet und sehnt sich Jahre lang, und bei endlicher Erfüllung treten Aeußerlich=

<sup>1)</sup> Feuerbach hatte ein neues großes Atelier in Via di San Nicolò di Tolentino belegt.

<sup>2)</sup> Das Bild war erft in Rohle aufgezeichnet.

feiten ein, die die Freude und den Schwung der Seele verderben. Doch wird in der Arbeit vieles richtiger und beffer werden. Vieles Schlasen und gänzliches Ausruhen des Körpers und Geistes haben gut auf mich gewirft und ich hoffe, wenn die rechte Stunde kommt, keinen Pinselstrich umsonst zu machen."

#### 28. Oftober 1867.

- "Da es nicht gewiß ist, daß Du diese Zeilen erhältst 1), so schreibe ich bloß Grüße und bitte Dich, alle Aengstlichkeit über unsern Zustand sahren zu lassen. Abgesehen von der Langeweile, ist bei etwas Vorsicht persönliche Gefahr nicht vorhanden.
- Von Arbeiten war keine Rede und alles ruhige Ueberslegen kommt den späteren Tagen zugute. Ich wollte anfangs nach Florenz, doch habe ich die Lust dazu verloren und morgen gehe ich an die Arbeit. Mein Prozedieren liegt klar im Kopf und mein Atelier sucht seinsgleichen. Meine elegante schöne Wohsnung hilft mir die ellenlangen Abende und Nächte erleichtern; auch sind die Zeiten wirklich haarsträubend interessant."

### 8. November 1867.

— "So ist es im Leben, ich habe hier das Beste zu malen und bin durch die leidige Politik zu einem menschlich fast unerträglichen Winter verdammt, abgesehen von dem, was der Frühling bringen wird.

Beim Gastmahl werde ich mich vorläufig ganz auf den linken, als den klassischen Teil werfen. Das übrige kann überall und zu jeder Zeit vollendet werden. Wie ganz anders würde es gehen, wenn ich eine gebildete Nation hinter mir hätte; ich habe noch nie so klar gesehen, wie diesmal bei meiner Zurückkunst, und daß ein Leben dazu gehört, einen Quadratschuh mit Verstand auszusfüllen.

— Hier in der wüsten Soldatenwirtschaft geht selbst der Humor zum Teufel." —

<sup>1)</sup> Der kriegerischen Verhältnisse wegen war der Postwerkehr unsicher. [Den 3. Nov. 1867 stießen die päpstlichen und französischen Truppen mit den Garisbaldinern bei Mentana unweit Rom zusammen.]

## 9. Dezember 1867.

— "Nächsten Mittwoch Abend kannst Du mit Frau Kanser") eine Flasche Champagner auf mein Wohl trinken: Das ganze Symposion ist untermalt, zugleich schon ausgeführte Stücke.

Ohne Zweifel weht darin der bekannte Wind bes Genius,

ber uns wohltut und andern unangenehm ist.

Das übrige findet sich, ich bin zu angegriffen und aufgeregt.

— Wenn die allerdings sehr zahlreiche Mittelmäßigkeit mich nicht vor der Zeit unter den Boden bringt, so kann noch etwas aus mir werden."

19. Dezember 1867.

"Ich schieke Dir freundliche Grüße zum neuen Jahr. Ich bin wieder vollständig hergestellt. Ich habe eine Krisis heldenmäßig überstanden; ich wußte nicht, wie frank ich war, und merkte es erst, wie mir die Beine den Dienst versagten. Darauf folgten einige peinliche Stunden des Kampses und ich glaube, der Unmut und starke Wille hat mich herausgerissen.

Jest bin ich wieder vollständig normal, doch werde ich beim geringsten Anzeichen einer Wiederkehr Kom sofort verlassen und ruhig sechs dis acht Monate in Deutschland bleiben; es hat ja mit nichts Eile und meine Sachen stehen gut hier. Wenn mir das Klima schadet, so muß es verändert werden. Die Kunst habe ich; das ist, glaube ich, so ziemlich anerkannt.

- Nachdem ich bis jetzt nur für andere die Kastanien aus dem Feuer geholt, möchte ich sie selber essen und weder ich noch andere gewinnen viel, wenn ich zur unberufenen Stunde absahre.
- Es sind klimatisch nervöse Sachen und zu angestrengte Arbeit; doch dafür gibt es ja Gegengewichte."

Weihnachtsabend 1867.

"Wenig Zeilen und Gruß. Ich bin vollständig wieder hersgestellt.

- Das Programm meiner Arbeit ift beruhigter Natur.
- Ich vollende diese Woche das kleine Bild 2).

<sup>1)</sup> Frau Hofrätin Kayser war die vertrauteste Freundin von Frau Feuerbach.

<sup>2)</sup> Die Jonle von Tivoli. Berzeichnis Nr. 463.

Ich habe eine Iphigenie begonnen und entwerfe noch Orpheus und Eurydike."

Ende Dezember 1867.

— "Ich werde noch einige Zeit abwarten und meinen körperlichen Zustand beobachten; legt sich die Aufregung, gut, wo nicht, dann werde ich eine rapide und energische Kur machen.

Meine Wünsche müssen von jetzt an Besehl sein; das höchste Gut ist mein Leben und es muß sich vieles anders gestalten. Ueberhaupt kann man mich nicht so betrachten, wie jeden andern, und wenn Großes geschieht, so müssen auch große Mittel angewandt werden.

— Das Angreifende ist nicht sowohl das Malen, als daß ich auch die Hemdknöpfe selbst besorgen muß. Dann bin ich kein Gedankenmaler, sondern ich führe alle meine Truppen zu gleicher Zeit ins Feuer und damit gewinnt man die Schlachten. Allers dings bin ich jeht etwas zerschossen und verwundet.

Für Dich darf das nichts Beängstigendes haben, Du kennst meine Natur, die sich immer energisch herausreißt.

Ich werde nur dann vorsichtig, wenn ich fühle, daß mir frankhafte Gedanken, die ich nicht nötig habe, kommen.

— Ich fühle mich heute wohler. Die Freude über so rapide Entsaltung ist auch nicht leicht zu ertragen, aber um die Mittelsmäßigkeit noch recht zu ärgern, wird mich Gott noch viele glücksliche Tage erleben lassen.

Ich war einige Tage so verhauen, daß mir auf einmal der Humor wieder gekommen ist."

## 1868.

5. Januar 1868.

— "Du wirst Dich über meinen letzten Brief amüssert haben; ich habe selbst lachen müssen. Auf jeden Fall ist Rasse darin, und es kann alles gut werden. Ich bin wohl und heiter; ich arbeite mit Leichtigkeit.

— Daß Jphigenie verkauft ist, weißt Du 1). Eine neue,

<sup>1)</sup> Iphigenie war in Besitz von Dr. Konrad Fiedler übergegangen.

viel schönere, nicht ganz so groß, geht nächste Woche der Vollendung entgegen.

Ich male noch am großen Bilbe, aber mit mehr Ruhe.

— Ich bin wieder gamz bei Kräften." —

25. Januar 1868.

— "Die letzten Tage, wenn ich in mein Atelier trat, habe ich stets lachen müssen und schließlich nichts getan, als mich umsgesehen und Zigarren geraucht. Das große Bild malt sich von selber fertig.

Ich habe mich fragen müssen, wo und in welcher Zeit ich eigentlich das Vergnügen habe zu leben, da in Anbetracht der Hindernisse die Aufgaben sso leicht sind. Ich könnte forgieren, doch wozu; es genügen viere Monate zur Vollendung, und Ausstellungen brauche ich nicht,, da das Vild allein ausstellbar ist. Basta."

3. Februar 1868.

"Wenig Zeilen.

— Ich male den Orpheus und beginne die nächste Woche die Amazonenschlacht 1). Das Symposion ist auf dem Punkte, daß ich schon in Unterhandlungen wegen des Rahmens bin. Ich könnte forgieren, aber ich twe es mit Absicht nicht, weil ich täglich Fortschritte mache.

Ich habe Beimweh wice ein zwölfjähriger Junge.

Mein Atelier, das das schönste in Rom ist, habe ich vorsläufig auf Lebenszeiten festtgehalten. Ich arbeite manchmal bei offenem Fenster und habe einen ganzen Wald von Lorbeeren und Palmen um mich herum.

Mein ehemaliges Modiell ist in sehr katzenjämmerlichem Zustande vor etwa drei Wochen in Rom wieder eingerückt. Ich bin ganz unberührt und so wieit, daß mich selbst die brillantesten Revanchen nicht mehr beweigen. Mein jetziges Hauptmodell werde ich dafür vor meiner Abræise für die unbezahlbaren geleisteten Dienste fürstlich belohnen.

<sup>1)</sup> Es handelt sich um die kleinere, in Berlin befindliche Amazonenschlacht.

Das lette Wandgemälde auf dem Symposion ist die Hochzeit des Bacchus mit Ariadne; der Wurf ist um so glücklicher, als der Bacchantenzug im vollen Rapport mit dem auf der andern Seite hereinbrechenden Alcidiades ist.

— Ich glaube, daß der Orpheus eines meiner besten Bilder wird; die Menge der Produktion erschreckt nicht, da immer eines dem andern hilft.

Mein Gedankengang hat etwas Napoleonisches; doch ist ein großer Unterschied: Er hat mit St. Helena aufgehört und ich habe von Ansang darauf gesessen, so daß meine Aussichten sich der Besserung entgegenstülpen. Das Glück, ein Deutscher zu sein, habe ich in des Wortes verwegenster Bedeutung zu fühlen Geslegenheit gehabt.

— Meine Freunde halten mich für stärker, als ich bin, weil ich immer von dem ausgelassensten Humor bin — und doch nicht glücklich."

? Februar 1868.

— "Meine Produktion ist ohne alle Sentimentalität; die Folge meines schönen Ateliers.

— Ich werde bald herauskommen, vielleicht nach Dresden und Berlin reisen. Meine Gesundheit ist gut, könnte aber besser sein, da ich von Zeit zu Zeit heftige Mahnungen bekomme. Der Unmut, daß ich immer mit so unwissenden Menschen zu tun habe, mag dazu beitragen.

Bu Hause will ich viel reiten und mich gründlich fräftigen."

26. Februar 1868.

"Meinen letzten Brief, der für nächste Woche die beendigte Untermalung des Symposions meldet, wirst Du erhalten haben 1). Ich war die letzten Tage unwohl, faule Todesgedanken und Weinen vor Anstrengung. Heute abend bin ich besser; ich komme vom Atelier, das Bild steht in sichern, siegreichen Zügen da; es ist, als hätte es ein anderer gemalt.

Liebe Mutter, ich habe Sehnsucht, Dich zu sehen; ich möchte in etwa vier Wochen hinauskommen, meine Herzensangelegenheiten

<sup>1)</sup> Diefer Brief fehlt.

rasch und glücklich fördern. Das übrige gibt sich alles; ich fühle, daß ich so nicht mehr weiter komme, das Leben gestaltet sich zur Unmöglichkeit, ich ginge vor der Zeit in die Grube.

— An der Seite einer guten Frau wird es besser; was sind die kleinen Plackereien des Lebens gegenüber einem einzigen freundslichen Wort zur rechten Stunde? Ich din menschlich hier auf der Folter, und die geistige Spannung kann nicht immer dauern. Schreibe Deine Gedanken, die Expedition soll rasch sein.

— Die Strapazen einer Winterreise sind mir nichts im Beraleich mit denen dieses Monats.

Ich überdenke nochmals das, was ich Dir schreibe und glaube, daß ich recht habe, wenigstens löst sich im Gedanken daran das Unheimliche, was mir in letzter Zeit die Seele bedrückt hat."

12. März 1868.

- "Von Paris habe ich Nachricht, daß ich mit meiner Arsbeit") alle Erwartungen übertroffen habe.
- Ich habe den Vorhang vor das Symposion gezogen, vorderhand mag es ruhen, meine Aufgabe ist gelöst.

Ich habe die Lesbia in Arbeit. —

- Die Amazonenschlacht bekommt schon den Rahmen.
- Wenn ich Hochzeit machen werde, muß sie à la Kubens sein, und dazu gehört die Begeisterung der Welt, ihr Verständnis und behagliches Schaffen ohne Abheherei." —

23. März 1868.

"Wenige Zeilen als Antwort auf Deinen Brief. Ich bin eigentlich immer heiter und leichtfinnig; nur manchmal komme ich über die ewige Trödelei der Verhältnisse in eine so chargierte Rage, die mich einmal unversehens ins bessere Leben befördern wird, wie neulich, als ich am Symposion weiter malen will und mich dieser orientalische Vlechritter, der Schack, an das Ricordo mahnt, wo ich also wieder da mich anstrengen muß. — Rein Wort mehr über die Sache.

— Da ich nach allen Seiten hin mit militärischer Pünktlich= keit manövriere und meine Auslagen im Maßstabe meiner enormen

<sup>1)</sup> Mädchen mit Kind am Meexesstrande. Berzeichnis Nr. 466.

Arbeit für jeden weniger begabten Menschen unmöglich würden, muß ich die Augen öffnen nach allen Seiten.

— Die Photographie von Fräulein I... ift sehr lieb, doch bin ich froh, daß das Fräulein vollkommen frei ist; ich, als Künstler, müßte Vermögen haben, sonst muß ich um die Hausmiete malen, und übergroße Anstrengung könnte den Tod und nicht das Irrenhaus — in dem ich seit meiner Kindheit bereits lebe — herbeisühren. Verkause ich eklatant und rasch, dann ist es ein anderes Kapitel. Aber ich will nicht, daß ein armes Mädchen, auf meinen Kuhm hin, bessers ausschlägt, um schließlich das süßsaure Vergnügen zu haben, einen deutschen Historienmaler zu heiraten.

— Die viertausend Gulden bleiben bei Köster 1). — Ich bin schuldenfrei, Geld brauche ich nicht. — Was Du nötig hast, nimmst Du von Köster, das sind ja alles Petitesses gegenüber meiner Stellung.

Ich felbst lebe heiter und elegant und werde alles zu seiner Zeit brillant durchführen. — Ich habe die feste Zuversicht auf ein glückliches Alter."

24. Mai 1868.

— "Ich habe das Ricordo für Schack glänzend herausgeriffen, also auch dieses abgemacht. Ich glaube, daß es das letztemal ift, daß dieser trübe orientalische Perlensischer mein Weer befährt.

Ich habe den Orpheus lebensgroß gemalt, bereits in voller Wirkung; ich war heute ganz verblüfft, als ich ins Atelier kam, über die Wirkung; ich glaube, daß kein Mensch, ohne ergriffen zu werden, davor stehen kann. Ich wußte es voraus. Somit ist mein Programm für diese Saison geschlossen.

Der Vorhang für das große Bild ist vorgezogen, weil das Denken schwer, das Malen aber leicht ist.

Das schöne Bild Lesbia ist in wenig Tagen bereit.

— Sollte ich hier nicht Gelegenheit haben, die alten Studienstöpfe, die mir lästig werden, zu verkaufen, so schicke ich eine ganze Ladung.

<sup>1)</sup> Bankier in Beidelberg, später in Frankfurt.

— Hast Du nach Deiner Arbeit noch Kraft, so schreibe mein Leben, ich werde den Pfeffer dazu geben; den Humor dazu habe ich. Geschickt geschrieben, din ich überzeugt, daß es Dir mehr einträgt in fünf Jahren, als manches andere; so wie ich die heutige schöne Welt kenne.

Neberhaupt, wenn man Gelegenheit hat, sollte man Modelle benühen." —

2. Mai 1868.

"Zwei der besten Köpfe gehen Samstag ab. Der Preis für den mit der Hand ist 1200 Frks., für den andern 1000; geshandelt wird nicht.

Die Arbeiten dieses Winters haben nichts menschliches mehr, ich habe Triumphe errungen, die ich selbst nicht ahnte. Basta.

Für meine Gesundheit ist eine Reise notwendig; ich komme in wenigen Wochen nach Baden, möchte dort bis Mitte Juni bleiben; ich melde noch den Tag meiner Abreise. 1. September bin ich in Rom und dann habe ich noch einen anstrengenden Winter; dann werde ich unverwundbar sein."

12. Mai 1868.

"Mein Koffer ist gepackt; ob und wann ich reise, weiß ich noch nicht. Ich komme vielleicht nach Hause, wenn Du mir versprechen kannst, mir alle lästigen Dummheiten vom Hals zu halten.

Meine Gesundheit ist total alteriert.

— D wie lästig und unerträglich wird mir nach und nach alles und alles. Ich glaube, daß ich nicht lange mehr mitmache, ich bin mübe nach allen Richtungen.

Vielleicht auf baldiges Wiedersehen; ich scheue nur die ansstrengende Reise." —

17. Mai 1868.

"Ich reise den 25sten ab. Ich telegraphiere Dir von München. Laß Dich an der Eisenbahn sinden mit einem Etui von Kochenburger, gefüllt mit anständigen Zigarren, Lorbeeren brauche ich nicht.

Dein Anselm."

Es war nachgerade Zeit, in der Stille des mütterlichen Heims auszuruhen von den Anstrengungen seiner sieberhaften Tätigkeit während des abgelausenen Winters. Doch litt es ihn auch in Heidelberg nur die wenigen Wochen, die zur Kräftigung seiner Gesundheit ersorderlich gewesen waren; die gistige Unruhe war geblieben, und um sie abzulenken entschloß er sich zu einer Reise. Wir ersahren aus einem Briese vom 27. Jini aus Dresben, daß er in Kassel war, in Dresden nach der Gilerie Hettner besuchen werde, daß die Abendkonzerte auf der Terrasse sehren genehm seien, wenn sich aber die richtige Gesellschaft nicht sinden sollte, er ebenso gut zu Hause sein Ritt auf den Speiererhof dabe für ihn denselben Wert.

Nach einem zweiten Briefe vom 4. Juli scheint sich die vermißte Geselligkeit in Hettners Haus gefunden zu heben, nachdem "seine muntere heitere Art" ihm die Frau gewonzen und ihm eine Einladung auf ihren reizenden Landsitz in Loschwitz in reizender Gegend eingetragen hatte, wohin sie und die Damen der Verwandtschaft sich nach einem Trauersall zurückzezogen hatten.

Hettner, der ihm eine Professur in Dresden zuschustern möchte, sei sehr belehrend, anregend und liberal und komme im April nach Rom. Im übrigen sei viel gelacht, dummes Zeug geschwaht und schlechte Wihe gemacht worden, was eine Erholung für die Gessellschaft gewesen zu sein scheine. Doch "das ruhze Heidelberg und die Reiterei" lockten ihn zurück, aber wieder nur für kurz; die vielen und großen seiner in Kom wartenden Aufgaben beraubten ihn aller Ruhe und schon unterm 17. Aucust schreibt er aus München: "Daß ich aufgebrochen bin, ist vollkommen das richtige. Morgen Verona, übermorgen Kom." Lon da schreibt er am

27. August 1868.

— "Die ersten Tage mußten überwunden sein. Das infame Gefühl des Alleinstehens hinter sich zu bekommen, braucht Zeit. Erst heute, am siebenten Tage meines Hierseins, bin ich zur Neberzeugung gelangt, daß meine Arbeiten von größerer Trags

<sup>1)</sup> Ausflugsort in der Nähe von Heidelberg.

weite sind, als ich mir sie vorgestellt. Es ist bloß das strengste Nachdenken erforderlich.

— Die Luft hier ist soweit angenehm, nur ist das Atelier erst in etwa drei Wochen genießbar; jeht erinnert es an die Bleiskammern. Doch hat meine Anwesenheit wesentlich Gutes, indem der Bergolder — der überhaupt mehr zu tun hat diesen Winter, als ich — den großen Rahmen auf dem Atelier machen kann.

— Für Deinen schönen Heidelberger Aufenthalt danke ich Dir auf das herzlichste; einige Gereiztheit meinerseits, die in der unwiderstehlichen Ungeduld, meine Berhältnisse hoch und sicher zu wissen, liegt, wirst Du auch veraessen haben.

Hier werde ich noch einige Zeit ganz brach liegen, doch wird der Tag kommen, wo ich mit der Schnelligkeit des Gedankens alles vollende.

Ich möchte Garten, See und eine anständige Frau, denn auf die Dauer kann ich dieses Bagabundenleben nimmer durchführen; es schadet mir als Menschen, der eigentlich noch glücklicher sein sollte, als der Künstler." —

## 5. September 1868.

— "Ich war gestern mit den Herren in Tivoli; wir waren vergnügt. Prosessor Holhmann") und der junge Weber") sind vollkommen angenehm und wir sehen uns abends täglich, da ich mich bis jeht zur Kampagne noch nicht entschließen konnte.

— Ich lebe in letzter Zeit nicht forgenlos und besonders drücken mich beim Erwachen meine Sachen. So wie das Unternehmen steht, müßte ich, um ruhig sein zu können, das dreifache besitzen; ich will Dich übrigens nicht mit meinen Gedanken beslästigen, noch konnte ich anders handeln, als ich getan habe.

Ich kann den Augenblick kaum erwarten, daß mir bald ein heitereres Leben geboten wird, als das hiesige bietet.

Professor Holtzmann scheint mir richtig zu denken und zu fassen, ohne vielleicht das zu sein, was man einen Kenner zu nennen pslegt.

<sup>1)</sup> Jehiger Geh. Rat Holymann, Professor der Theologie in Straßburg.

<sup>2)</sup> Redakteur in Berlin. Sohn des Beibelberger Geschichtschreibers.

Umgang habe ich bis jett leider gar feinen.

— Ich glaube, daß ich, um alles Faule loszubekommen, eine gehörige Reiterei einrichten muß."

27. September 1868.

— "Isten Oktober beginne ich, zu arbeiten. Ende Oktober kommen das Frühlingsbild und die Lesbia.

— Für St. werde ich den schönen Mandolinenspieler malen und ein passendes Pendant fällt mir wohl während der Arbeit ein. Auf dem Bilde ist mein Porträt.

Bekomme ich die Medea bestellt, so werde ich sie vor dem Orvheus vollenden.

Die Iphigenie beibt Dein Eigentum.

An das große gehe ich erst in drei Monaten. Ich habe acht Männer zur Aufrichtung gebraucht, genug, um manchmal ängstlich zu werden, zumal wenn man sich nicht bei Kräften fühlt.

Als Pendant habe ich noch eine sehr schöne Bianka Cappello, eines meiner feinsten Bilder; doch läßt sich etwas anderes sinden.

— Zum großen Bilde brauche ich übermütige Stimmung, eher kann nichts geschehen. — Ich hoffe, nach diesem schlimmen römischen Entrée einen desto tätigeren Winter zu bekommen.

— Das große Bild ist tadellos, aber es braucht den vollen Nebermut der Existenzsreudigkeit. Ich kann den Maler vom Mensichen nicht trennen, so warten wir eben ab."

16. Oftober 1868.

"Ich danke Dir für Deine freundlichen Briefe, die mir in dem römischen Kirchhofleben ein Trost sind.

— Obgleich ich einen Finger schonen muß und täglich nur drei Stunden die Palette halten kann, habe ich mit gewohntem außerordentlichem Glück gemalt. Ende dieses Monats stehen vier Bilder da. Da meine Anschauungsweise eine andere geworden, mußte ich alles neu malen.

— Bor sechs Jahren würde mir mein bilbschönes Modell, das die Ideen aus dem Kopfe heraustrieb, Ersat gewesen sein für das traurigste aller traurigen Leben; heutzutage sind meine Bedürfnisse anderer Art geworden, und vom bloßen Anschauen

und Weiterbilden kann ich nicht leben. Ich brauche eine Freuns din, die mir das Leben wert macht, da wir einmal auf diesem Planeten nicht zur Einsamkeit geboren sind.

Daß meine Gesundheit etwas sieberiger und unruhiger Natur ist, kann nur den verwundern, der nicht in meiner Haut steckt. Die Abende sind lange und zum Wiederkäuen sind eigentlich nur die Kühe geboren.

Ich habe den Vorhang vorgezogen und benke vorderhand an gar nichts; im wesentlichen aber benke ich immer daran, und wenn die rechte Stunde kommt, wird sich alles rascher lösen, als ich jeht zu glauben wage.

— Das Malen ist keine Kunst, aber das richtige Denken sich und der konfusen Welt gegenüber ist schwerer, als man glaubt, und die Wahrheiten erkauft man immer teuer."

19. Oftober 1868.

— "Ich habe mit ganz beispiellosem Glücke gearbeitet. Zwei Bilber reisen Ende dieses Monats; Mitte November drei andere, Ende November Orpheus.

Erst heute ist mir klar geworden, wie ich das große behans beln muß; ich beginne 1. November.

— Der Mandolinenspieler ist sehr lieblich geraten." —

29. Oftober 1868.

- "Da Kolb gestorben 1), das Geschäft aber ruhig weitergeht, war ich heute dort und sehe verwundert, daß keine Zeile von Köster da ist. Bei der Größe aller meiner Unternehmungen ist mir Ruhe notwendig. Habe doch die Güte, da Du ja die Summen kennst, die ich zu empfangen habe, zu Köster zu gehen, daß ich nehmen kann, was ich will. Auf diese Weise sieht es ja aus, als ob ich Geld leihen wollte, was ich ja doch nicht nötig habe. Bitte, besorge es, damit ich mich nicht immer mit elenden Kleinigkeiten abquälen muß.
- Ich habe hier vergebens nach Menschen gesucht, von denen ich Euch auch nur das geringste mitteilen könnte.

Bald mehr! Ich gehe abends häufig ins Theater." —

<sup>1)</sup> Konsul Kolb war Feuerbachs Bankier in Rom.

13. November 1868.

— "Ende November fommen vier Bilder. Ich habe noch

ein Frühlingsbild gemalt.

- Die Arbeiten sind tadellos. Wenn Du diese Bilder siehst, wird es Dich wie ein Hauch des Genius berühren, und überhaupt wird es manchem klar werden, warum ich auf der Welt bin.
  - Ans Symposion gehe ich Januar." —

28. November 1868.

— "Ich habe mit beispiellosem Glück gearbeitet und werde durch die Schönheit meiner Bilder feurige Kohlen auf Dein Haupt sammeln, für die Bankiervertrödelung, die Du mir angerichtet hast.

- Ich gehe rapid vorwärts und bald werde ich mehr und

beffer schreiben."

6. Dezember 1868.

— "Alles liegt darin, daß ich bei der Rapidität meiner Arbeit vergeffe, daß Meere und Berge zwischen uns liegen. Ich bin aufgeregt, aber nie böse.

- Vor allem aber freue Dich über meine Aufgeregtheit, sie

bringt brillante Refultate.

— Vorgestern abend den 4. Dezember habe ich Deine Jphigenie ganz vollendet. Ich vertraue Dir sie an und hoffe, sie noch

in meinem Gartenfalon zu feben.

Ich wünsche nicht, daß sie an die Deffentlichkeit gelange, sondern uns bleibe. Es ist von solcher holder Schwärmerei in seiner Einfachheit, daß man tagelang davor sitzen kann, so, wie es mich selbst im Sessel gebannt hält.

Rächste Woche vollende ich Orpheus.

— Im Januar gehe ich ans Symposion, und wie die Sachen jetzt stehen in meinem Kopfe, vollende ich es in zwei Monaten." —

9. Dezember 1868.

— "Ich bin entschlossen, unmittelbar nach Vollendung des Orpheus ans Symposion zu gehen.

— Mit meiner Gesundheit muß ich genau achtgeben. Die Aufregung und das sichere Gefühl meiner nahen unnahbaren Stellung, verknüpft mit vielem Denken und vieler Schreiberei, sind schwer zu tragen.

— Du wirst achthaben auf Deine Gesundheit, damit mir

ber so nötige ruhige Hintergrund nicht mangelt.

Das große Bild wird rapid fertig werden, so daß mir noch Zeit übrig bleibt für andere Sachen. Die neue Jphigenie wird Dir unentbehrlich. Das Original der alten hat mich gestern im traurigsten Zustande auf der Straße angebettelt; ich habe bloß mit einer Handbewegung geantwortet. So wird es bald allen gehen, die sich an meinem Genius versündigt haben."

28. Dezember 1868.

"Wenig Zeilen und herzlichen Gruß zum neuen Jahr! Ende Januar ist das Symposion fertig; es geht ganz rasend brillant; ich komme vielleicht schon Ende März.

Samstag gehen vier Bilber ab.

— Orpheus ist vollendet, doch schicke ich ihn nicht, vordershand. Er steht auf dem gleichen Niveau mit dem Symposion. Das ist ein Götterjahr."

An dieser Stelle möge zunächst eine kurze Betrachtung gestattet sein. Die Art, mit der sich Feuerbach zuweilen über seine eigenen Schöpfungen im Tone der Bewunderung zu ergehen liebt, ist voraussichtlich nicht nach eines jeden Lesers Geschmack. Insbessen würde sich einer auf durchaus falscher Fährte besinden, wollte er das bekannte Sprichwort vom Eigenlod auf diese Neisgung Feuerbachs für angebracht halten. Bei ihm entspringt sie aus einer anderen, viel tieseren, als der seichten Quelle dünkelshafter Selbstüberhebung, mit der sich seine gewohnte strenge Eigenskritt schlecht vertrüge.

Ein Ausspruch des Künftlers aus einem seiner Briefe dürste dafür den Schlüssel zur Erklärung, wie überhaupt zur Beurteilung seines ganzen innersten Wesens liefern. Die höchst merk-würdige Stelle aus seinem Schreiben vom 4. März 1864 lautet: "Ich bitte Gott täglich, er möge mir den guten Humor und die Geduld erhalten, daß ich erkennen möge, daß

ich nicht meiner selbst willen da bin, sondern daß ich bem höheren Geiste, der in mir wohnt, dienstbar bin, wenn ich auch mein ganzes Leben keinen Schritt vor wärts komme."

Feuerbach bekennt sich hier, unter Hintansetzung seiner leiblichen Wohlfahrt, als der dienende, verantwortliche Vollstrecker einer in ihm wirksamen Macht eines Dritten, eines Dämons oder wie er ihn am liebsten nennt, seines Genius. In dieser naiven Objektivierung seines Schöpferdranges wird ihm das von seiner Person abgelöste Kunstgebilde gleichsam zum Werke dieser in ihm waltenden Kraft, so daß sich in seine Freude über das Gewordene nicht selten geradezu Erstaunen und Verwunderung über sich selbst mischt und in den Worten sich auslöst: "Wir ist, als habe es ein anderer gemacht."

Indessen auch abgesehen von der Mystik einer solchen Auffassung, ist ja bei jeder auf Inspiration beruhenden Tätigkeit, soll sie sich wahrhaft schöpferisch entfalten, notwendig, daß sie von einer ebenso begeisterten Zustimmung begleitet sei; benn unter dem zersetzenden Einfluß des Zweifels entsteht kein wahrhaftes Runft= werk. Schaffen und Kritif muffen dabei, als gleichsam zu einem Strome verbundene Pole, gemeinsam in Wirksamkeit sein. diesem harmonischen Zusammenwirken heraus erzeugen sich als= dann jene Zuftände und Stunden seliger Schöpfungsfreuden, von benen Feuerbach einmal schreibt, wollte er sie alle schildern, wurde ein ganzes Buch nicht ausreichen. Wenn er in den Briefen an seine Mutter solche Stimmungen zuweilen etwas voller ausklingen läßt, als es den Hohenpriestern der Bescheidenheit, absonderlich den Pharifäern darunter, zulässig erscheint, mögen sie zweierlei dabei bedenken: Einmal, daß Feuerbach in seinem schweren Lebens= kampfe, den er nach außen zu führen hatte, der eigenen Schätzung als starken innern Gegengewichts bedurfte, um nicht zehnmal für einmal zu unterliegen, und dann — daß es immer nur die Mutter war, gegen die er sich in dieser Weise äußerte. Aus den langen Jahren meines Verkehrs mit ihm entsinne ich mich nicht, daß er sich jemals über seine Kunst anders, als in rein fachlicher Weise ausgelassen hätte.

Bevor wir uns nun der kritischen Würdigung von Feuersbachs jüngster Tätigkeit zuwenden, obliegt uns noch die Erledigung einer dis hierher aufgesparten Aufgabe. Es handelt sich um das freundschaftliche Verhältnis, das sich in eben diesen Jahren zwischen Dr. Konrad Fiedler aus Leipzig und ihm herausgebildet und das ganz das Aussehen gewonnen hatte, als ob es sich für ihn, als Menschen wie Künstler, von dauerndem, in jedem Sinne förderslichem, ja entscheidendem Einstluß erweisen würde.

Als beide in Rom sich kennen lernten, zählte Fiedler 24, Feuerbach 37 Jahre. Früh nach außen unabhängig gestellt, hatte sich Fiedler, nachdem er bereits in die juristische Lausbahn eingetreten war, alten Neigungen solgend, schließlich ganz dem philosophisch-ästhetischen Studium zugewendet. Häusige Reisen, zu seiner Ausbildung unternommen, hatten ihn im Winter von 1866 auf 1867 nach Rom und hier bald mit Feuerbach zusammengesührt, an den er sich sosort näher anschloß. In den Briesen ist Fiedslers zum erstenmal unterm 15. Oktober 1867 gedacht, wo es heißt: "Rom ist wie ein Kirchhos. Da Fiedler erst im Dezember kommt, so werden die Abende ängstlich trübe sein." Sodann heißt es Ende Dezember: "Sollte ich reisen, so hinterlege ich die Schlüssel beim Konsul und stelle sie Herrn Fiedler zur Verfügung, er kann nur lernen dabei. Ueberhaupt kann man mich nicht so betrachten, wie jeden andern."

Die Beziehungen zwischen beiden müffen bemzufolge bereits im vorausgegangenen Winter schon sehr gepflegte und intime gewesen sein, denn nicht leicht dulbete Feuerbach jemand in seiner Abwesenheit in seinem Arbeitsraum.

Nach einem Briefe vom 5. Januar 1868 war Fiedler inzwischen in Rom eingetroffen, denn wir lesen: "Fiedler und ich haben uns auf das intimste angeschlossen." Für Frühjahr ward bereits eine gemeinsame Reise nach Spanien geplant.

Am 3. Februar 1868 schreibt Feuerbach: "Fiedler ist glücklich mit seinem Bilde 1). Er will mir nächsten Sommer einige Parthenonsiguren in London kaufen, für mein Atelier, das das

<sup>1)</sup> Das Ricordo di Tivoli ist gemeint.

schönste in Rom ist." Und abermals betont er, er stehe mit Fiedler auf ganz intimem Fuße; derselbe komme im Sommer auf einige Tage nach Heidelberg und er selbst sei für Herbst von ihm nach Crostewitz eingeladen.). Ganz außerordentlich habe ihm die Amazonenschlacht gefallen.

Die Reise nach Spanien wurde auf Feuerbachs Betreiben bis zum nächsten Jahr vertagt und ein Sommeraufenthalt auf Capri erwogen. Dann heißt es unterm 12. März 1868, Fiedler, immer derselbe — degoutiert von der römischen Gesellschaft —, sei mit seinem Bruder für kurze Zeit nach Sizilien, werde ihn dann abholen und sie reisten dann langsam zusammen durch Italien, er nach Deutschland, Fiedler nach Paris und England.

Dieses Programm gelangte auch zur Ausführung. Zu einer weiteren Begegnung zwischen beiden scheint es im selben Jahre dann nicht mehr gekommen zu sein, wohl aber war Fiedler bei der Mutter Feuerbachs in Heidelberg gewesen und hatte bei dieser Gelegenheit die bei ihr hängende erste große Jphigenie<sup>2</sup>) für sich erworben.

Fiedler war keine Sammlernatur im Sinne Schacks; wenn er überhaupt kaufte, so geschah es immer nur um der Kunst selbst und noch mehr um des Künstlers willen, der sie vertrat. Er war dabei gleich frei von Berechnung und Eigennuh, wie von Eitelskeit und Protektionswesen; er war ausopfernd die zur Selbstlosigskeit und um so befriedigter, je weniger die Welt darum wußte. So waren auch die drei Werke, die er im ganzen von Feuerbach besaß, von ihm vorwiegend nur erworden worden, um dem Künstler die raschere Durchsührung seines großen, mit außergewöhnlichen Opfern verbundenen Unternehmens, des platonischen Gastmahls nämlich, zu ermöglichen.

Nicht als ob Fiedler wirklichen Einblick in die eigentliche Lage Feuerbachs besessen hätte. Als ihm später "das Vermächtnis" Aufschluß darüber verschaffte, bekannte er dem Verfafser gegenüber mit sichtlicher Trauer, keine Ahnung von den Kämpfen gehabt zu haben, die Feuerbachs Leben erfüllt hatten.

<sup>1)</sup> Fiedlerisches Landgut bei Leipzig.

<sup>2)</sup> Jest in der Darmftädter Galerie befindlich.

Andern gegenüber Klagem zu führen, widerstrebte an sich im Innersten Feuerbachs stolzer, verschlossener Art; was ihm aber Fiedler gegenüber die Lippen besonders verschloß, ist nicht schwer zu erraten; er glaubte endlich an dem langersehnten Punkte angelangt zu sein, wo nicht mehr von der menschlichen Teilnahme, oder von selbstsüchtigen Berveggründen aus, das Halbe und Unzulängliche, sondern einzig und allein aus künstlerischem Verständnis und Interesse das Entscheidende gesichehen würde.

Warum das anscheinenb Unausbleibliche versagte, dies Rätsel soll im Nachfolgenden zu lösen versucht werden.

Es war im Sommer 1869. Feuerbach befand sich in Deutschstand und das Gastmahl des Platon befand sich längst auf der Ausstellung in München. Die äußere Lage war wieder einmal von beängstigender Unsicherheit. "Was ist denn," frug ich Feuerbach bei Gelegenheit einer persönlichen Begegnung, "was ist denn mit dem jungen Leipziger Mäzen, warum greift der nicht helsend ein?" Da richtete Feuerbach sich in die Höhe, als ob er physisch wachsen wollte und erwiderte: "Lassen wir dies! Fiedler glaubt einen größeren als mich in Hans v. Marées gefunden zu haben. Warten wir's ab!"

Rein Wort weiter kam in der Sache über seine Lippen. Auch geht aus einem römischen Briese vom 9. Mai hervor, daß die persönlichen Beziehungen zwischen ihm und Fiedler nach außen-hin keine Veränderung erlittem hatten. "Fiedler ist hier," heißt es in demselben kurz; "ich stehe gut, wie immer, und bekümmere mich um nichts mehr."

Wohl nahm der allabendliche Verkehr innerhalb des Freundesfreises, dessen Kern und Mittelpunkt Feuerbach, Fiedler und Marées bildeten, seinen gewohnten Fortgang, aber in dem Verhältnis Feuerbachs zu Marées hatte offenbar eine tiese Verstimmung Platz gegriffen. Dies erhellt aus einem Schreiben vom 11. Oktober 1868, einer Zeit, in der Fiedler von Rom abwesend war, worin es heißt: "Da ich im Umgang abends nur auf Marées angewiesen bin — der nebenbei gesagt die Schopenhauersche Philosophie zu seinem eigenen Vorteil benutzt hat, wie vorauszusehen war — so kannst Du Dir denken, daß mein mensch=

liches Leben zu Unmöglichkeiten führt."

Bur Erklärung dieser Briefstelle diene folgendes. Nach seiner eigenen Aussage hatte Fiedler zu jener Zeit geistig völlig unter dem Einsluß der Philosophie Schopenhauers gestanden. Schwerslich dürfte Feuerbach nach dieser Seite hin den Bedürfnissen Fiedlers entgegengekommen sein. Dingen, von denen er keinerlei Förderung für seine Kunst zu erhoffen vermochte, ging er gerne gestissentlich aus dem Wege, zumal theoretische Erörterungen über die Philosophie des Pessimismus mögen um so weniger nach seinem Sinne gewesen sein, als sie ihm eindringlich genug vom Leben praktisch demonstriert worden war.

Ganz anders Marees, dem nach dem Zeugnis aller, die ihn fannten, ein großes dialektisches Talent und Bedürfnis innewohnte. Schopenhauer war der Boden, auf dem er und Fiedler fich begegneten und einander näher traten. Letterer war und blieb feinem innersten Wesen nach doch in erster Linie eine Gelehrtennatur; das Begriffliche lag ihm an fich doch näher, als die Welt der Anschauung; auch der Kunft stand er, wie er selbst bekannte, nicht als naw und unmittelbar Genießender, sondern mit einem gemiffen grübelnden Bedürfnis gegenüber, ihren Gefetzen, ihrer Entstehungsweise und dem Geheimnis ihrer Wirkungen nachzu-Auch hierin kam ihm Marées, als Mann von unbeforschen. ftreitbar ungewöhnlicher geiftiger Beranlagung, mit seiner bestrickenden Gabe der Rede gewiß ungleich mehr entgegen, als Feuerbach, der bei seiner positiven, von allem reinen Reflektieren freien und bis zum Unheimlichen sichern Art des Schaffens, für gelehrte, äfthetisch-analytische Untersuchungen nicht viel mehr übrig hatte, als ein ironisches Lächeln.

Heute kann selbstwerskändlich nur noch die Frage ein Interesse beanspruchen, welches die künstlerischen Leistungen Marées' waren, die ihn in den Augen Fiedlers als einen Feuerbach überlegenen Genius erscheinen ließen.

Marées ist niemals zu seinen Lebzeiten mit einem seiner Werke vor die Oeffentlichkeit getreten. Nur wenige hatten, als er starb, überhaupt um seine Existenz gewußt. Erst aus einer feinem Andenken gewidmeten Schrift von Konrad Fiedler 1) er= langte die Welt Kunde von ihm und von der Art seines Schaffens. Der fünftlerische Nachlaß Marees', ein Geschenk Fiedlers an die Galerie in Schleißheim, bilbet die Illustration zu dem Texte der Gedächtnisschrift. Er bildet den einzigen Ueberrest einer langen. angestrengten Lebensarbeit und besteht aus einer Anzahl von Gemälden meift größeren Umfangs. Reines von benfelben kann für vollendet gelten. Gewiß, es spricht aus diesen Gebilden eine echte, durch und durch vornehme Künftlerpspche, aber es sind Schöpfungen eines hohen Wollens, dem es an der Gabe des ruhigen, besonnenen Ausgestaltens gebrach, die allein den Meister macht. Es ift, als ob bei Marées der geiftige Fieberzustand, aus dem die Idee jedes echten Kunftwerks entspringt, auch bei dem Versuch ihrer Ausführung fortgewirkt und ihren Gang beftandig geftort habe; so rang der Kunftler, einem Sifnphus gleich, fich täglich, ftündlich die Seele wund, ewig das Ziel vor Augen um, je näher es zu rucken schien, immer wieder von vorn beginnen zu müffen.

Man wird aus dieser Geistesdisposition Marées' ohne die Gesahr eines Fehlschlusses rückwärts folgern dürsen, daß es zu keiner Zeit seines Lebens mit seinem Schaffen anders bestellt gewesen sein könne, daß es sich somit um keine positiv vorliegenden Leistungen, sondern um ein vorerst nur in Marées Vorstellung lebendiges, zukünftig zu lösendes künstlerisches Problem oder Ibeal gehandelt haben konnte. Gewiß hat Marées im besten Glauben und aus innerster künstlerischer Ueberzeugung heraus Fiedler für seine Ideen zu begeistern gesucht. Ob dabei, wie Feuerbach wissen wollte, das direkte Streben mit unterlief, ihn aus der Gunst Fiedlers zu verdrängen, mag dahingestellt bleiben. Genug, Marées gelangte mit den Mitteln seiner glänzenden Beredsamkeit zum Ziel. Er verdankte Fiedlers Großmut, daß er bis zu seinem Lebensende seine ganze Zeit und Kraft in freier Muße und vollster Unabhängigkeit seinem Kunstideal widmen konnte.

<sup>1)</sup> Enthalten in "Konrad Fiedlers Schriften über Kunst", herausgegeben von Hans Marbach. Leipzig, 1896. Hirzels Berlag.

Sie find heimgegangen, alle drei: Feuerbach, Marées und Fiedler; uns aber, den Zurückgebliebenen, obliegt die Pflicht, zu

fuchen, gerecht zu fein.

Ohne Frage war auch Marses wie Feuerbach ein Kämpfer gewesen, voll hoher Ziele und von reinem Abel der fünstlerischen Gesinnung. Und auch sein Leben war ein tragisches, ja es war tragischer als das Leben Feuerbachs, denn die Mächte, die ihm seindlich waren, hausten in seinem eigenen Innern, nicht, wie bei diesem, in der Außenwelt. Der Kampf, den er kämpste, war daher seiner Natur nach niemals zu schlichten, und schwer genug mag zuzeiten das Bewußtsein der ungelösten Ausgabe auf ihm

gelastet haben.

So schwer hatte Feuerbach nie zu tragen; er hatte die Welt zum Gegner, und mehr als einmal konnte es erscheinen, als sei er für immer der Unterlegene, aber in seinen eigenen Augen war doch immer er der Sieger, und dieselbe Welt, die dem Lebenden den Tribut der Anerkennung vorenthielt, schickt sich heute an, ihn dem Toten abzutragen. Als Marées aus dem Leben schied, stand die Welt in nichts in seiner Schuld. Sie hatten sich beide nicht gekannt. Einsam und sern von ihr hatte er den Kampf gekämpst, den die Natur ihm aufgebürdet und zu dem sie ihn mit unzulänglichen Kräften ausgerüstet hatte. Das war in seinem Leben das Tragische, aber es macht ihn für uns zum Gegenstand des tragischen Mitleids und nicht zu dem der Bewunderung, auf die Feuerbach Anspruch hat, der seine Aufgabe aller Welt zum Trotz siegreich löste.

Man hat geglaubt, die Bedeutung von Marées' Kunst und Lebensarbeit in einer andern Richtung suchen zu sollen, als in seinen Leistungen an sich; man hat sinden wollen, es seien Töne darin angeschlagen, die in der Zukunst ihr Echo sinden müßten.

Sicherlich hätte man allen Grund, es zu begrüßen, wenn die Künstler unserer oder einer Folgezeit an der hohen und lautern Kunstgesinnung, die aus den Werken Marées' spricht, ein Beispiel nehmen und es stärkend und befruchtend auf ihre eigene Gesinnung überwirken lassen wollten. Mehr von einer Kunst, als diese Wirkung sordern — selbstverständlich von ihren äußerlichen, tech-

nischen, erlernbaren Seiten dabei abgesehen — dünkt uns übershaupt nicht gerechtsertigt. Jedie echte Kunst ist individuelle Geistessblüte. Es kann wohl sein, daß sie eine Richtung hervorruft, Nachahmer sindet, niemals aber kann dies als ihr Zweck, als ihre Bestimmung und Ausgabe gelten.

Marées' Runft enthält allerdings mancherlei Elemente, die unselbständige, auf die Anlehnung an andere angewiesene Beaabungen zur Nachahmung anreizen können. Vor allem seine augenfälligen, aus dem Gegenfatz der Horizontale und Vertikale entwickelten Grunddispositionen und das Struktive in der Anord= nung seiner Geftalten; sodarm die fast ausschließliche Anwendung des Nackten im Sinne des Gattungsmäßigen, unter Berzicht auf das Individuelle; ferner die Ausscheidung von allem, was auf eigentliche Handlung, seelisches Leben, Leidenschaften und Tempera= ment, mit einem Worte Bezug auf das hat, was als geschicht= licher Inhalt dem menschlichen Leben innere Bedeutung verleiht. Seine Geftalten führen ein hesperidisches, man möchte sagen vegetatives, paradiesisches Dasein ohne Schuld und Schicksal. Eine folche Welt der fiftiven Vorstellung vermag aber nur die höchste Vollendung, nur die vollste fünstlerische Beherrschung der Form auf die Dauer vor dem Eindruck einer ermüdenden Gin= tönigkeit zu bewahren.

Marées' Kunst hätte Feuerbach keinerlei neue Aufschlüsse geben können; seinem Geiste hätte sie zu enge Schranken gezogen. Das von allem begrifflichen und stofflichen Interesse abgelöste, aus der reinen Anschauung Resultierende in der Kunst war auch in seinem Bewußtsein längst zu klarster Vorstellung entwickelt; aber seinem künstlerischen Empfinden genügte dies nicht; in der bloßen Form der bloßen Erscheinung erschöpste sich ihm die Natur noch lange nicht in ihrer Fülle und ihrem ganzen Reichtum. Ihm waren seelische Vorgänge, Konslikte der Leidenschaft, menschliches Handeln, mit einem Wort das gesamte Leben, als Gegenwart und in seiner geschichtlichen Ueberlieferung, ebensogut Natur, die durch das Medium von Gebärde, Geste und Ausdruck in das Gebiet der Anschauung hinübergreisen. Sie sordern nur, um in der Kunst Verechtigung zu haben, das Schwierigste, nämlich ihre

Darstellung in fünstlerischem Sinne. Eine Aufgabe, die Feuerbach in die kurzen Worte faßt: Im Positiven die Poesie festhalten, was Wenigen gegeben scheine.

Ihm erschien bem Reichtum und der Schönheit von Natur und Leben gegenüber alle menschliche Erfindung als Armut und Selbstüberhebung. Noch in seinem 47. Jahre bekennt er: "Noch heute haben meine Skizzen nur halben Wert und erst wenn ich der Natur gegenüber das Richtige erkannt, kommt der eigentliche Geist hinein."

In Summa war das alte und immer und ewig neue Thema — nicht zu verwechseln mit Schema — von Feuerbachs Kunst: die Außenwelt in ihren adelichen, typischen und charakteristischen Erscheinungen zum Bilde zu verdichten, nach Ersordernis auf der Grundlage eines gedanklichen Inhalts, als Mittels zur reicheren und wirksameren Entfaltung jener Absicht. Weder einem alten Niederländer noch Italiener gegenüber würde es nötig gewesen sein, darüber so viele Worte zu verlieren.

Die vier Jahre von 1865 bis Schluß 1868, in denen bas platonische Gastmahl in der Idee ausreifte und allmählich feste Geftalt gewann, gehören zu den allerfruchtbarften in Feuerbachs Leben. Nicht nur daß in diesem Zeitraum die große Hauptarbeit Stufe um Stufe weitergeführt und ein großer Teil ber für Schack bestimmten Arbeiten abgeliefert wurde, auch noch eine ganze Reihe anderer Werke ist daneben entstanden, oder der Vollendung mehr oder weniger nahe gerückt und zwar Werke von zum Teil fehr beträchtlichem Umfang, wie die in der Nationalgalerie in Berlin befindlichen, unvollendet gebliebenen: Medea und Amazonenschlacht, ferner Orpheus und Eurydife in der Unterwelt, die zweite Iphi= genie u. a. m. Besonders nachdem Feuerbach der beengenden Feffeln ledig zu werden anfing, die das Berhältnis zu Schack ihm auferlegt hatte und er sich wieder ganz auf fich felbst gestellt mußte, entwickelte er im Gefühl ber zurückgewonnenen Freiheit eine geradezu erstaunliche Produktivität.

Wir haben die Schackschen Gemälde bereits alle im Zusammenhang besprochen. Soweit die übrigen Arbeiten, als vollendet, die Signatur dieser Jahre tragen, heben wir im nachfolgenden die namhastesten hervor, zugleich unter einer gesonderten Zusammenstellung der eigentlichen Nannabilder.

Zunächst ist zur Entstehungsgeschichte des Ricordo die Tivoli, in seiner bereits besprochenen Gestalt, als Original und Ropie, noch nachzutragen, daß beiden eine dritte Behandlung des Gegensstands vorausging, von der wenigstens ein liebliches Bruchstück unter der Bezeichnung Jbylle von Tivoli, oder Singensdes Mädchen erhalten ist. (Berz. Nr. 463). Nach dieser Darstellung war das Mädchen, das jeht in beiden Bildern übereinstimmend in scharser Profilierung auf der Felsenanhöhe sitzt, von vorn gesehen; dagegen der die Mandoline spielende Knabe, jeht en sace, dem Mädchen im Profil zugewandt 1).

Der Empfindung des Künstlers widerstrebte mitten in der Arbeit diese Haltung der beiden Figuren, die den Schein und die Bedeutung des Beabsichtigt=Beziehungsvollen erwecken konnte. Eben im Begriff, das Ganze zu überstreichen, gelang es dem Einspruch eines hinzutretenden Freundes, wenigstens das Bildnis des Mädchens vor dem Untergang zu retten und sich den Besitz dieses Fragments zu sichern.

Das Bild: Mädchen mit Kind am Meeresstrand (Bestellung einer Pariser Dame) versetzt uns an die User von Porto d'Anzio, einer Szenerie, der wir in der Folge noch in manchem Werke des Meisters begegnen werden.

Wir erblicken eine lebensgroße, im Uebergangsalter zur Jungfrau stehende Mädchengestalt, die dem Beschauer aus dem Bilde heraus entgegenschreitet. Auf ihrer linken Schulter ein Wassergefäß tragend, hält sie an der Rechten ein nacktes Kind, das zu ihren Füßen im seichten Userwasser kniet und nach einer von den Wellen ans Gestade getriebenen Meerschnecke greist. Das Mädchen, das mit dem Ausdruck schwesterlicher Zuneigung den Blick zu demselben herniedersenkt, zögert im Weiterschreiten, um das Kind in seinem Spiele gewähren zu lassen.

<sup>1)</sup> Unter ben in Berlin in ber Nationalgalerie befindlichen Handzeichnungen Feuerbachs find hierauf bezügliche Entwürfe.

Die Gestalt des Mädchens, die sich dunkel umrissen von den lichtgrauen Tönen einer leicht bewölften Sciroccolust abhebt, in deren weiche Trübe das Ganze getaucht erscheint, überragt die tiesliegende Linie des Meerhorizonts. Die Stala der in dem Bilde enthaltenen Farbtöne ist eine verhältnismäßig geringe, aber in sich so seine gestimmt und abgestuft, daß die erzielte Birkung als eine, auf eine rein malerische Absieht abzielende gelten könnte, wenn das Bild nicht zugleich in der Form so sehr streng durchsaebildet wäre.

Die ungemein liebenswürdige Darstellung zählt zu den reizvollsten Arbeiten Feuerbachs auf dem Gebiete des lebensgroßen stilvollen idyllischen Genres, das er wohl eigentlich neu geschaffen hat und worin er der Welt den Beweis lieserte, daß bei jeglichem Stoffe die Behandlung im großen zulässig ist, sosern es eben dem Künstler gelingt, den Gegenstand groß zu fassen und mit wirklichem Lebensgehalt zu erfüllen.

An dieses Bild knüpfte sich für Feuerbach eine sehr erfreuliche, in seinem Leben völlig vereinzelte Erfahrung. Die Empfängerin war in so hohem Maße davon befriedigt, daß sie eine namhaft höhere, als die ausbedungene Summe dafür anwies. Aber freislich, sie war Französin<sup>1</sup>). Die Sitte diesseits des Rheines war Mäkeln am Preise.

Derselbe Gegenstand hat den Künstler später zu einer nochmaligen Behandlung angeregt. Da diese zweite Darstellung die Reihe der ungeschichtlichen, gemeinhin unter dem Begriff des Genres verstandenen Gemälde Feuerbachs, als ein ganz vereinzelter Ausläuser, abschließt, möge es gestattet sein, die Besprechung des Bildes an dieser Stelle einzuschalten. Es führt den Titel Strandbild, hat ebenfalls Höhensormat, hat aber erheblich größere Berhältnisse, als die erste Bearbeitung. Der szenische Hintergrund ist derselbe; aber aus der en face-Figur des Mädchens ist eine hochgewachsene Frauengestalt geworden, die nicht, wie dort, dem Beschauer entgegen, sondern in Kückenwendung ins Bild hineinschreitet. Das Wassergesäß hoch zu Häupten mit der Linken

<sup>1)</sup> Frau Benares in Paris.



Strandbild



Mandolinen [pieler

emporhaltend, das Haupt im Profil gesenkt, haftet ihr Blick mit mütterlich zärtlichem Ausdruck an dem zu ihren Füßen kauernden Kinde, das ebenfalls nach einer Muschel im Wasser greift. Der Augenpunkt ist auch hier so tief gewählt, daß die Gestalt der Frau hoch über die Linien der fernen Felsenküste emporragt und selbst die Scheitelhöhe des Kindes noch den Horizont überschneidet, was dem sigürlichen Teile des Bildes ein eigenartiges Gepräge der Großheit verleiht, ohne im Widerspruch zur Schlichtheit des Vorgangs zu stehen.

Koloristisch ist das Bild, das eine ähnliche Sciroccostimmung ausweist, wie das Schwesterbild, mit einem kaum größeren Aufwand an Mitteln wie dieses, zu einer ungleich leuchtenderen Wirkung gesteigert, weil es mehr im eigentlichen Tagesglanz gedacht und durchgeführt ist.

Während ber Blütezeit bes Schackschen Einflusses, der sich besonders in dem Gemälde "Laura in der Kirche" zeigt, entstand aus gleicher Stimmung heraus ein Bild, das diesem ftofflich und geistig gar sehr verwandt ift, nämlich Laura im Park. Es hat gleich jenem Querformat und genau dieselben Maße, war fomit wohl auch äußerlich als Gegenstück gedacht. Gine Felfen= schlucht füllt ben ganzen Raum, in beren Mitte eine Quelle in mäßigem Gefälle niederfließt. Bur Rechten, auf einem von Lorbeergebusch umwachsenen natürlichen Sitze ruht Laura, tief in ein Buch versenkt. Bur Linken führt ein Treppenaufstieg zu einer von Oliven bestandenen Lichtung, in der sich die Gestalt Betrarkas dunkel gegen die Luft abhebt. Das Landschaftliche überwiegt, trägt auch einen so ungleich größeren Charafter, als ber figurale Teil des Bildes, daß dieser mehr als Staffage, wenn auch bedeut= fame Staffage, wirkt; benn das lichte, auf dem dunkeln Lorbeer fich scharf abhebende Profil Lauras ist von hohem Liebreiz und feffelt bei näherem Zusehen durch Reinheit, Anmut und Intelligens bes Ausbrucks. Wie in der Kirchenfzene ift fie auch hier blond.

Bemerkt zu werden verdient, daß Feuerbach auch in diesem Bilde, wie östers bei seinen Frauen, unbekümmert um das historische Kostüm, naiv und sorglos die modische Kleidung seiner Zeit verwertete, wo sie ihm irgend brauchbar erschien, so in Francesca

da Rimini und in Teilen von Laura in der Kirche u. a. m.; selbstwerständlich aber in erster Linie in ungeschichtlichen Darstellungen, wie im Schackschen Familienbilde und dem nächstfolgens den Gemälde, dem Mandolinenspieler.

Der Mandolinenspieler, auch Familienszene benannt, zeigt eine sitzende Frau, lebensgroßes Kniestück, mit einem nackten Kinde im Schoße, neben ihr, etwas zurück, die Gestalt eines jungen Mannes, der die Mandoline spielt. Zu Häupten beider wölbt sich von Granatbaum ein dichtes Laubdach, in dessen

Schatten die Figur des Mannes sich halb verliert.

Obgleich in bem Bilde Form und Zeichnung mit einer fast an Härte streifenden Schärfe betont find, zählt es boch zu ben entschieden koloristisch gedachten Werken des Meisters. Die vom vollen Tageslicht beschienene Gruppe der Mutter mit Kind bildet zu den tiefschattigen Partien des Hintergrundes einen burchaus malerisch gedachten Gegensat, deffen harmonische Ausgleichung dabei mit großer Meisterschaft durchgeführt ift. Es ift in seiner Art auch eine Freilichtstudie, aber von füdlichem Charafter und im Sinne einer ftilvollen Lösung des Problems, d. h. ber Künftler läßt sich daran genügen, das Wefentliche in den Freilichtkontraften zu betonen, jedoch unter Vermeidung der Wiedergabe jenes Spiels von kleinlichen Reflexen und aufdringlichen Blitzlichtern, mit welchen bem Laienauge fo oft Schwierigkeiten vorgetäuscht werben, die in Wirklichkeit nichts als ebenso billige wie bequeme Ausfunftsmittel find, um die Sohlheit und innere Leere des Werkes zu verhüllen, und weil unruhig, unkunstlerisch wirken.

In den jugendlichen Zügen des Mannes entdeckt man unsichwer des Künstlers eigenes Bild. In der Frau begegnen wir zum letzenmale dem Bilde der Nanna. Dies läßt annehmen, daß das Gemälde in seinen Anfängen noch aus früheren Jahren herrührt, wieder hervorgeholt wurde und 1868 seine Bollendung erlangte. Die Erinnerung an die Vergangenheit mochte in des Künstlers Seele verwunden sein, daß er den wohl bereits fertigen Kopf der Frau stehen ließ, die fünf Jahre hindurch seinen Frauensgestalten saft ausschließlich ihre, oder den ihrigen wenigstens vers

wandte Züge lieh.

Diese häusige Verwendung ein und desselben Frauenkopses ist Feuerbach bekanntlich mit ganz besonderer Hartnäckigkeit zum Vorwurf gemacht worden.

Daß keine geringeren als Lionardo da Vinci, Raphael, Tizian, Palma vecchio, Luini, Andrea del Sarto, ja mehr oder weniger alle alten Meister sich dieses vermeintlichen Vergehens zum Teil in viel höherem Maße schuldig gemacht haben, schien die Welt sich nicht erinnern, oder dem Lebenden nicht das gleiche Recht zuerkennen zu wollen.

Da der Tadel überdies auch heute noch häufig auf die Zeit ausgedehnt zu werden pflegt, in der Nanna nicht nur aus dem Leben, sondern, was entscheidender ift, längst aus der Jdeenswelt des Künstlers ausgeschieden und neuen Vorbildern geswichen war, möge bei dieser Gelegenheit einiges zur Verichtigung gesagt sein.

In allen nach 1866 datierten oder entstandenen Werken Feuerbachs darf man Nanna überhaupt nicht mehr suchen wollen. Wenn sich in seinen späteren Frauenköpfen, bei oberflächlicher Betrachtung, noch ein Zusammenhang mit Nanna zu ergeben scheint, fo hat dies feinen Grund nur in dem Umftand, daß Lucia Brunacci, Feuerbachs späteres weibliches Sauptmodell, mit Nanna die allgemeine Aehnlichkeit der römischen Raffe und gewiffe Aeußerlichkeiten teilte, so dieselbe Fülle tiefschwarzen und gleichgeordneten Haares, denfelben tiefen Haaranfat und übereinstimmenben Bau des Schädels; aber die Physiognomie felbst zeigt eine größere Weichheit in den Linien und Formen und bei weitem nicht die herbe Strenge im Ausdruck, wie Ranna. Was aber bei dieser die Gleichartigkeit betrifft, die ihrem häufigen Auftreten bei Feuerbach anhaften soll, so wird jeder nicht Voreingenommene bei einer wirklich fritisch vergleichenden Prüfung sich alsbald überzeugen müffen, daß die angeblich darin herrschende Uebereinstimmung eine sehr bedingte ift, da die Porträtähnlichkeit oft fehr fraglich ist und in vielen Fällen offenbar gar nicht ftreng beabsichtigt war. Vielmehr wird sich bei näherem Zusehen ftatt der Uebereinstimmung eine Fülle von geradezu gegenfatlichen Charafterisierungen und Unterschieden ergeben, so daß

die Aehnlichkeit dabei tatsächlich nur eine sehr nebenfächliche Rolle spielt 1).

Einzelne Köpfe dürfen allerdings als wirkliche Porträtbildenisse Nannas angesprochen werden, wie gerade im Mandolinenspieler; denn genau in derselben Fassung kehrt sie in einem Einzelsbilde wieder, in derselben Laube, nur mit vertauschten Rollen, indem sie hier die Mandoline spielt?). Auch hat dieses Bild mit dem Mandolinenspieler die wie in Metall ziselierte Schärfe der Zeichnung gemein, wie sie kaum in einem andern Werke Feuerbachs wiederkehrt, dagegen sind die greisenden Hände darin von unvergleichlicher Schönheit, Vollendung und innerem Leben.

Nanna erscheint in Feuerbachs Kunst zum erstenmal in der Dresdener Madonna, dann unter den Begleiterinnen des Ariost und als Jphigenie; serner unter den Frauen der Pieta, sowie als Francesca, Julia und Laura. In den zahlreichen Werken, in denen sie selbständig, als Einzelsigur, aufetritt — diese halten sich durchweg alle in den Grenzen des Brustbilds und Kniestücks — führt sie die verschiedenartigsten Namen und Bezeichnungen. Von den hervorragendsten darunter sind zu nennen: eine Iphigenie (Berz. Nr. 394) und das Vildnis einer Kömerin dei Schack. Wir heben des weiteren noch hervor:

Bianca Cappello, eine Gestalt, die in der Gesamtanlage einige Berwandtschaft mit der Darmstädter großen Iphigenie hat. Freilich rein äußerlicher Art, da es sich hier um eine fast modern zu nennende Erscheinung handelt, ja sie bildet in jedem Sinne das geistige Widerspiel zu jener. Dort die Verkörperung einer tiefelegischen, die Seele ganz in Bann haltenden Sehnsucht, begleitet von müder Lässigkeit in der Gesamtbewegung; hier straffe, gebieterische Haltung, herber Ausdruck in den harten Zügen, im

<sup>1)</sup> Der Versuch, von den Nannabildern Feuerbachs (sie sind im Verzzeichnis seiner Werke namentlich aufgeführt) einmal eine Gesamtausstellung ins Werk zu setzen, gehörte in das Bereich der lösdaren Aufgaben des modernen Ausstellungswesens. Durch öffentlichen Aufruf gelangte dann wohl auch ein oder das andere verscholene Bild wieder zur Kenntnis der Welt.

<sup>2)</sup> In der Hamburger Kunsthalle.



Bianca Cappello

1864



Poesie

1862

fraftvollen Schnitt des Mundes die ftarre, von Selbst- und Ehrssucht beherrschte Willensstärke. In schwarzem Gewand und Schleier, Perlenschnüre in den Flechten ihres dunkeln Haares, Hals, Arm und Brust mit reichem Goldschmuck geziert, thront sie auf ihrem Size. Eine weiße Marmorarchitektur und ein Stück lichter Himmel bilden einen überaus wirksamen koloristischen Gegensfat zu der düsterfarbigen Frauengestalt.

Welch ein Kontrast zu der gleichzeitig entstandenen Lesbia mit dem Bogel1). Feuerbach ift zu diesem Bilde durch Theodor Senses Catullübersetzung angeregt worden. Wie Bianca Cappello ist auch Lesbia lebensgroßes Kniestück; beide Bilder stimmen genau in den Magen überein und bilden nicht nur in der Gefamtanlage und durch die Gegenüberstellung, sondern auch in der Charafteristif und allem Aeußerlichen, so in Tracht und Umgebung, hauptsächlich aber auch koloristisch, ein so ausgesprochenes einander ergänzendes Widerspiel, daß die Unnahme, sie seien als Bendants gedacht, um so berechtigter ift, als fie nebeneinander gemalt wurden. Dem ehrsüchtigen, mit der Intrigue im großen Stile vertrauten Beibe ift das leichtlebige Madchen gegenübergestellt, das in heiterer Rückhaltslosigkeit sich zu mußigem Zeitvertreib lachend dem denkbar harmlosesten Spiel überläßt. Bianca in ihrer herrischen Saltung hat den Blick wie abwesend ins Weite gerichtet, Lesbig, nachläffig zurückgelehnt, wendet ihr ganzes Intereffe dem fleinen buntgefiederten Gunftling zu, der halb ängstlich, halb zutraulich, auf dem Rücken ihrer Hand sich ihr entgegen= bewegt. Bianca im Zwange einer hochschließenden Tracht im eintönig düsteren Schwarz, Lesbia im losen, hellfarbia schimmernben Gewand; bort eine hartlinige, farblose Architektur, hier ein buntschillernder, von einem leichten Windzug bewegter Vorhang, ber die Strahlen des Sonnenlichts bricht.

Das Bild der Lesbia steht an Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit in der Ausführung nicht ganz auf der Höhe der technischen Bollendung, wie die Cappello; wenigstens nicht in seinen nebensächlicheren Partien. Die übermäßig breite Primabehandlung

<sup>1) [</sup>S. meine Anmerkung zu ben Nummern 446 und 447 bes Berz.]

ftimmt nicht so recht zu der Intimität, oder, wenn man will, Geringfügigkeit des Borgangs.

Es wird in den Arbeiten aus dieser Zeit zusehends deutlicher, wie es den Künstler in der Form- und Farbgebung Schritt für Schritt in die vom Gastmahl bedingten Bahnen hinüberdrängt. Sie können mehr oder weniger alle halb als technische Vorstudien zu der im Hintergrund stehenden großen Arbeit gelten, die die Anschauung des Künstlers beherrschte und umgestaltete.

Bianca Cappello liefert freilich zur selben Zeit den Beweis, wie wenig Feuerbach, auch in seiner verrusenen "grauen Periode", verlernt und aufgehört hatte, wo er wollte, ein großer Kolorist zu sein, auch in dem Sinne, wie die Welt es nimmt.

Aus der langen Reihe von Ideal- und Charafterbildniffen nach Nanna, die allein schon ausreichen würden, Feuerbach unter den größten Meistern aller Zeiten einen Ehrenplatz zu sichern, heben wir noch ferner hervor:

Lukretia Borgia<sup>1</sup>), dann Birginia<sup>2</sup>), auch "Die schwarze Dame" genannt, des weiteren eine Tamburin = schlägerin<sup>3</sup>), sowie einen Domino<sup>4</sup>), weiß gewandet mit einer schwarzen Halbmaske in der Hand, sämtlich lebensgroße Kniestücke; Frauenbildnisse größten Stils, von einem geheimnisvoll dämonischen Reiz des Ausdrucks und einer Technik von fehlloser Meisterschaft.

Unter den zahlreichen Brustbildern nach Nanna nennen wir, insoweit sie einen besonderen Namen führen, eine Sphigenie<sup>5</sup>), eine Poesie<sup>6</sup>), eine römische Improvisatrice<sup>7</sup>), letztere zwei lorbeerbekränzt, und eine mit Weinlaub bekränzte Bac=chantin<sup>8</sup>).

Charakteristisch für alle Nannabilder ist, daß sie bis auf etwa drei, ohne Ausnahme alle reine Prosilköpfe sind. Will man sich in bezug auf Aehnlichkeit so recht von der Grundverschieden=

<sup>1)</sup> Berg. Mr. 445. 2) Berg. Mr. 391.

<sup>8)</sup> Berg. Nr. 390. 4) Berg. Nr. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berz. Nr. 384. <sup>6</sup>) Berz. Nr. 395.

<sup>7)</sup> Berg. Nr. 405. 8) Berg. Nr. ?

heit in ihrer Auffassung überzeugen, so vergleiche man die weichen Züge der lieblichen Poesie mit den kraftvollen Formen und Profillinien der Bacchantin, und man wird die inspirative Freiheit erkennen, mit der der Künstler der Natur gegenüber zu Werk ging.

Die nun folgenden zwei Gemälde, Frühlingsbild und Im Frühling betitelt, wirfen nach der ganzen bisherigen Tätigfeit Feuerbachs als reine Ueberraschung, obwohl beide sowohl nach Stoff, wie nach Größe, zum Anspruchlosesten gehören, was aus seiner Hand hervorging. Sie zeigen uns den Meister von einer durchaus neuen Seite, die zu der Ideenwelt, die ihn gerade um diese Zeit im Innersten bewegte, in einem so striften Gegensatsteht, daß man sich versucht fühlen könnte, die beiden Werke für Kinder einer slüchtigen Laune zu halten, ersühre man nicht aus seinen Briesen, welchen Wert er auf sie legte.

Bis jett hatte Feuerbach für das Leben in seiner modern gesellschaftlichen Gestalt, wie es ihn unmittelbar umgab, scheinbar fein Auge befessen; wenigstens hatte ihm sein äußerlicher Sabitus fein besonderes fünstlerisches Interesse abgewinnen können; höch= ftens hatte er ihn gelegentlich einmal in Zufälligkeiten verwertet. Nun, urplötlich fühlt er sich bazu angeregt und seltsam genug inmitten der Arbeit am Symposion, gleichsam als lockte es ihn, ben Typen von Alt-Athen Menschen aus seinen Tagen gegenüber zu stellen, in dem Gewande, wie es unter dem Gebote der mandel= baren Mode heute auffommt, um morgen wieder zu verschwinden. Es reizte ihn vielleicht auch, den Beweiß zu liefern, daß echte Kunft das Bermögen besitze, der vergänglichsten Erscheinung Dauer, ber an sich unberechtigtsten Form Wert zu verleihen, indem es fich in diesem Falle immer nur darum handle, daß in den Kleidern wirkliche Menschen stecken, da auch im schönsten antiken Gewande fich eine Puppe bergen fann.

Die beiden Bilder stellen Szenen im Freien dar. Aus ihrer ganzen Urt darf man wohl schließen, daß die Anregung dazu aus bestimmten Anlässen hervorging.

Das Frühlingsbild ftellt eine Gartenfzene dar, in Sobenformat. Vier Frauengestalten, in moderner sommerlicher Tracht, find auf Border- und Hintergrund verteilt, die eine Mandoline spielend, zwei zuhörend, die vierte im Hintergrund Blumen Diese ift stehend, die andern drei find sitzend im Bordergrund gruppiert. Unverkennbar find alle Porträt; wir begegnen ihnen auch zum Teil im andern Bilde wieder. heben sich mit ihren lichten Gewändern hell ab gegen das leng= frische Grün der hügelig hochaufsteigenden, blumen= und blüten= erfüllten Landschaft, die nur nach einer Seite eine Lucke für ein Stück himmel offen läßt. Das Ganze ist von feinster, liebe= pollster Durchführung.

Im Frühling, einem Bild in Querformat, eröffnet fich dem Beschauer der Ausblick auf eine weite, sanfthügelige, von einem ruhigen See durchschnittene Landschaft. Sechs Frauengestalten, in einem Halbfreis angeordnet, füllen den Bordergrund. Den Mittelpunkt dieser Gruppe bilbet eine stehende Figur, um welche sich die übrigen, zwei zur Linken, drei zur Rechten des Beschauers, sikend anreihen. Genau dieselbe Gestalt befindet sich auch im vorgenannten Bilbe, wie hier, gang in Beig gefleidet; nur bricht sie in jenem Bluten von einem Baume, hier aber er= blicken wir sie mit einem Notenblatt in den Sänden, erhobenen Hauptes, wie in weltvergeffener Begeisterung in Gefang verloren. Es ist eine jugendliche Gestalt, die ganze Erscheinung von überaus jungfräulicher Anmut und im Ausdruck von fast kindlicher Irren wir nicht, findet sich ihr weiches, licht auf der Reinheit. hellen Luft stehendes Profil ein zweitesmal im Ricordo di Tivoli, wo sie in ähnlicher Weise, nur noch jugendlicher, mädchenhaft gebildet, ebenfalls die Kunft des Gefanges übt. Immer aber ift sie auch jest noch die jüngste unter den ihr teils akkompagnierenden, teils zuhörenden Freundinnen. Ja, es könnte fast erscheinen, als seien die andern nur dazu da, um diesem reinen, noch von keinem Erdenleid getrübten und von keiner Leidenschaft berührten Mädchenbilde zur Folie zu dienen; denn in die Zuge einzelner davon hat der Ernst des Lebens offenbar schon bestimmtere Linien gezogen; leise Melancholie spricht aus den Mienen der einen, aus

bem Antlitz der andern in Uebereinstimmung mit ihrem Trauersgewande schmerzliche Schwermut. Eine jede gibt ihr eigenes Rätsel zu lösen auf, was der anspruchslosen Schöpfung einen eigentümlichen Reiz des Geheimnisvollen verleiht.

Das Schema der Komposition ist höchst einfach. Die senkrechte Ueberschneidung der landschaftlichen Horizontallinien findet ihr milberndes Gegengewicht in den von links und rechts diagonal gegen die Mitte zustrebenden Grundlinien der Seitenfiguren. Reichnerisch ist überall nur das Wesentliche, ohne ängstliche Beachtung des Details, herausgehoben, dies aber mit einem solch fichern Gefühl und klaren Berftandnis für das charakteriftisch Bedeutsame, daß man doch nirgends den Eindruck des Leeren oder Konventionellen empfängt. Mus den Köpfen besonders spricht eine folche Fülle von individuellem Leben, wie es fich nur bem Blicke eines Künstlers offenbart, der die Natur nicht allein von ihrer Außenseite sieht, fondern den Refler des seelischen Innenlebens auf der Oberfläche darzustellen versteht. Es ist ein Genre. wie es eben nur ein Meister schaffen kann, der auf dem Gebiete der großen Hiftorie zu Sause ift.

Der Grundton des Bildes, nur mehr ins Lichte gestimmt als das vorige, ist ein seines Silbergrau. Geradezu überrascht aber dabei die Art, mit der die einzelnen Farbenwerte in ihrer ungebrochenen Energie eingesetzt sind, und trotzem, daß sie ansscheinend unvermittelt nebeneinander stehen, sich doch zu einheitzlicher und harmonischer Gesamtwirfung zusammenschließen.

Das Bild fand bei seinem Erscheinen ganz besonders wenig Gnade vor der Welt. Feuerbach war in den letzten fünf Jahren verhältnismäßig sehr selten mehr an die eigentliche Oeffentlichkeit getreten. Der größte Teil seiner Arbeiten war unmittelbar aus seinem Atelier in Rom in die Schacksche Galerie oder sonst in Privatbesitz gewandert. Nun er wieder vor die Welt zu treten veranlaßt war, sollte sich auch das alte Schauspiel erneuern, daß die berufsmäßige Kritik so ziemlich über alles, was er brachte, wie über eine gemeinschädliche Sache hersiel. Von jeher war es Gebrauch gewesen, wenn Feuerbach sich im Geiste der großen Historie einer monumentalen Ausdrucksweise besliß, ihn der falschen Originalitätssucht

und des Größenwahns anzuklagen. Nun er sich zur Abwechslung einmal der Schilderung der lebendigen Gegenwart zuwandte, verstand man ihn und verzieh man ihm erst recht nicht, weil seine Art, sich groß und einsach auszudrücken, gerade hier doppelt gegen alles Hergebrachte verstieß.

Voll Unmut äußerte sich der Künstler eines Tages den Anfechtungen gegenüber, die er um dieses harmlos liebenswürdigen Bildes willen zu erleiden hatte: "Ich habe es in drei Tagen, ich möchte sagen, hingeschrieben, wie einer eine Elegie oder sonst ein Gedicht hinschreibt, und nun kommen sie und sallen darüber her mit einem Maßstad, als ob es sich um eine versehlte Tragödie handle." Und wie über Gegenstand und Aussührung, ja noch leidenschaftlicher, eiserte man gegen das vermeintlich farblos graue Kolorit des Bildes, das allerdings weder mit den hergebrachten konventionellen Vorstellungen von Farbe stimmte, noch mit seiner eigenen bisherigen, den Venetianern nachempsundenen Malweise mehr etwas gemein hatte. Er hatte gelernt, der farbigen Erscheinung der Welt mit unbefangenem Auge entgegenzutreten und zum Bedürfnis den Mut, die Dinge so zu malen, wie er sie sah und als wahr empfand.

Feuerbach bezeichnet diese beiden Bilder, zum Unterschied von seiner übrigen Kunst, als "elegante". Die Ersahrungen, die sie ihm eintrugen, waren für ihn schmerzlicher, als sie es bei mancher von der Welt abgelehnten bedeutenderen Schöpfung gewesen waren; er hing persönlich an den Werken, an die sich für ihn wertvolle Erinnerungen knüpsen mochten. Wohl infolge dieses Mangels an Verständnis und Aufmunterung hat er sich nie wieder versucht gefühlt, das Leben von dieser Seite darzustellen. Etwas Ersolg und Anerkennung, und wir würden an solchen Dingen, bei der Leichtigkeit und Raschheit, mit der er sie prima auf die Leinwand hinzuschreiben verstand, wohl noch manche liebenswürdige Nummer mehr zu verzeichnen Anlaß gehabt haben.

Unterm 2. Dezember 1867 erwähnt Feuerbach, daß als ein neuer Gast ein unterweltlicher Orpheus in seinem Kopfe spuke. Der Stoff hatte ihn indessen schon früher beschäftigt, da er bereits 1866 mährend seines Aufenthalts in Berlin an seine Mutter

die Bitte richtete, ihm die "Orpheussftizze" nach München mitzus bringen. Dies geschah wohl in der Hoffnung, Schack dafür zu interessieren.

Die Anregung zu dem Bilde empfing der Künftler bei Gelegensheit einer Privataufführung des Gluckschen Orpheus, der er während eines Aufenthalts in Heidelberg angewohnt hatte. Auf diesen Umstand bezieht sich eine Briefstelle, in der er der Hoffnung Ausdruck versleiht, Orpheus werde seiner musikalischen Entstehung Ehre machen.

Unterm 28. Dezember 1868 meldet er seine Vollendung; da das Bild mit der Jahreszahl 1869 signiert ist, muß angenommen werden, daß er nochmals die bessernde Hand anlegte.

Orpheus und Eurydike in der Unterwelt ist ein von wahrhaft hellenischem Geiste getragenes Werk und doch im Einstruck dabei von einer verblüffenden Gesamtwirkung.

Drpheus, die Lyra in der Rechten, mit der Linken Eurydike sich nachziehend, die wie im Halbschlaf dahinwandelt, strebt, machtvoll vorwärtsstürmend, der Oberwelt entgegen, die sich durch einen aus der Höhe hereinbrechenden Lichtstrahl ankündigt. Bon diesem Lichte förmlich überströmt, ziehen die beiden Gestalten am Auge des Beschauers vorüber. Der düstere Hintergrund von spärlich erhelltem Felswerk, an dem ihr Pfad vorübersührt, läßt sie in ihren lichten Gewändern doppelt leuchtend heraustreten. Obschon die Farbe auf das allerbescheidenste Maß selbständiger Geltung zurückgedrängt ist und trotz der überwiegenden Betonung der sormalen Seite, liegt unverkennbar eine ganz entschiedene malerische Absicht vor, nur beruht sie mehr auf dem Gegensat von Helle und Tiefe, als im Spiele farbenreicher Kontraste, und bedingt wesentlich die eindringliche Wirkung des Bildes.

Feuerbachs Orpheus gehört nicht zu der Gattung schemenhafter Gestalten mit klassisch profilierter Larve, hinter der wir vergebens nach dem Reiz des bewegten und erregten inneren Lebens suchen. Der Kopf ist keine Nachäffung des hellenischen männlichen Idealkopfes, in diesem Sinne sogar kaum eigentlich schön zu nennen, aber er trägt dafür die glaubwürdigen Züge eines wirklichen erdgeborenen Menschen, mit dem Gepräge einer geistes- und willensstarken Bersönlichkeit.

Im vollsten Gegensatz zu Orpheus, in beffen Geftalt, Gana und Gewänderwurf alles Leben und Bewegung ift, steht Eurydife. Gefenkten Hauptes, das Auge gur Erde geheftet, mit einem Ausbruck, als schwebe fie in einem schönen Traume, folgt fie befangen ihrem stürmischen Führer. In ihrer Haltung liegt etwas von der statuarischen Ruhe der Pudicitia. Nur in den unteren Partien ihres senkrecht niederfließenden Gewandes ist in wenigen charakteriftischen Kaltenbrüchen das Nachschleppende ihres Ganges angedeutet. Gleichwohl ift der Eindruck, den man von der anscheinend leblosen Geftalt empfängt, weder der des wirklich Lebenlosen, noch des geifterhaft Bisionaren. Sie gleicht dem Bilbe einer Schlafwandlerin, an der der Erdgeist noch vollen Anteil hat. Wir empfinden genau, es bedarf nur des befreienden Weckrufs, nur des ersten erwärmenden Sonnenstrahls, und durch die in lethargischem Banne liegenden Glieder ergießt sich alsbald ein Strom neuen marmpulsierenden Lebens. Ginen besonders sprechenben Ausdruck findet das Latente dieses Zustands in der gleichsam lastlos auf der Schulter des Orpheus ruhenden, dabei vollendet schönen Hand der Eurydike. Gin Ropf von antik schöner Gin= fachheit front die Gestalt. Er liefert den Beweis, daß das flaffische Profil bei aller Strenge die größte Innerlichkeit des Ausbrucks und individuelles Leben in sich vereinigen kann; nur muß ein starkes und gesund entwickeltes Naturgefühl dem Künstler dabei zu Hilfe kommen und ihm über die Schablone hinweg zu jener Einheit von Idealismus und Realismus verhelfen, auf der das Wesen des natürlichen Stils beruht.

Mit den bis jetzt aufgeführten Werken aus der Periode des platonischen Gastmahls ist die Reihe der hervorragenderen, eigentslich beendigten Arbeiten erschöpft. Die Besprechung der zweiten Irhigenie bleibt für eine spätere Zeit aufgespart, da das Bild in der Form von 1868 nicht bestehen blieb, sondern zum Zweck einer nochmaligen Ueberarbeitung nach Rom zurückging, um schließlich die Signatur vom Jahre 1871 zu erhalten. Die Besprechung des Restes der künstlerischen Ernte dieser Jahre, der die Untermalungen der Berliner Medea und Amazonenschlacht, sowie des Urteils des Paris umfaßt, erfolgt der Uebersichtlichkeit wegen ebenfalls besser in dem



Orpheus

1869



Zeitpunkt, in dem diese Themen den Künstler vorwiegend und absichließend beschäftigen. So kehren wir zum Versolg der Arbeiten am Symposion zurück, die jedoch nur noch von sehr spärlichen und knappen schriftlichen Auslassungen des Künstlers begleitet sind.

1869.

Im Januar 1869.

"Ich habe einige Tage Zeit und schreibe ein paar Zeilen. Ich habe die Maurer im Atelier, bessen Dach herunter wollte und es nicht in meiner Absicht liegen konnte, mich daselbst begraben zu lassen.

Nächste Woche wird Iphigenie fertig, ganz umgearbeitet; ohne Zweifel eine kleine Berle geworden.

- Du wirst sehen, das werden brillante Jahre; ich werde sogleich neue Programme machen; in acht Tagen fange ich die Schlacht an. Ich glaube, daß wir bald, sehr bald freie Leute sind.
  - Mir geht es vortrefflich; ich bin siegesahnend. — Ich habe einen ganzen Sack voll Bläne." —

Anfang März 1869 1).

— "Beruhige Dich vollständig über meine Gesundheit, da es gar nicht in meiner Absicht liegt, krank zu werden. — Waldluft und ein anständiges Pferd bewirken mehr wahre Wunder, als man glaubt. Ich kann dieser Beruhigungsepistel kein ärztliches Attest beilegen, da ich mir immer selber helse, aber Du wirst meinen Worten glauben."

15. März 1869.

— "Schreibe sofort an das Komitee in München, danke in meinem Namen für die Transportfreiheit und bitte um eine schriftliche Bersicherung, daß mir in einem der größeren Säle eine Wand reserviert bleibt, 13 Meter in der Länge, 4 Meter vom Boden, da das Bild tief stehen muß in der Höhe. Ohne diese Garantie schicke ich nicht ab.

<sup>1)</sup> Hier fehlen ein ober zwei Briefe.

— Ich selbst komme nicht nach München. Du kannst dann mit Allgeger hinreisen.

Ich komme nur kurz hinaus, da ich andere Pläne habe. Merke Dir diese Punkte genau; nähere Ordre später." —

1. April 1869.

— "Habe die Güte, mir im Laufe dieses Monats eine Krediterweiterung von 3—4000 Franks zu schicken. — Isten Mai kommt der große Goldrahmen und am 10ten, wenn kein Krieg kommt, kann das Bild abgehen. — Alle meine weiteren Bestimmungen teile ich Dir später mit, da ich alles wohlorganisiert habe. Nach München gehe getrost, es wird Dir Dein ganzes Leben lang nachgehen.

Ueber mein Kommen kann ich heute gar nichts sagen, da ich seit langer Zeit ganz gründlich der wilden Hetziagd des Lebens müde bin und ich meine Gedanken nicht zu Papier bringen mag." —

7. April 1869.

- "Ich bin vor wenig Tagen von einem ganz brutalen Fieber angefallen worden, was zwar von kurzer Dauer, mir doch, wie nach langer Krankheit, einen unsagbaren Existenzdegout hinterlassen hat.
- Anstrengung über Anstrengung, Aerger hier, Aerger über den trübseligen Verkaufsverlauf meiner Bilder und alles zusammen. Ich will ans Meer. Ich kann den Tag nicht erwarten, wo alles fort ist 1) und ich mich in irgend eine Einsamkeit zurückziehen kann. Ich habe mich ernstlich gefragt dieser Tage, ob es sich der Mühe lohnt, diese Handwerksburschenexistenz weiter fortzusühren.
- Mein einziger Gedanke ist, Geld zu machen, damit ich endlich mit Ruhe und Würde leben kann.

(Nachschrift.) Vergiß den trüben Ton im Briefe, ich bin noch zu gereizt." —

10. April 1869.

— "Ich bin wieder vollständig hergestellt und habe meine Arbeiten mit einem sehr zarten Studienkopf beschlossen. Iphigenie

<sup>1)</sup> Aus bem Atelier.

geht Samstag an Dich ab. Nur zu ganz hohem Preise kann von Berkauf die Rede sein.

Das große ist von so siegreichem Glanze, daß ich selbst erstaunt davor stehe.

Lichtenthal akzeptiere ich mit Freuden und werde voraussichtslich den 22. Mai abreisen." —

16. April 1869.

"Seute den Namen unterschrieben! Ich trinke Champagner auf Dein Wohl 1).

Du haft in allem Recht, was Du schreibst. Handle frei nach Deinem Gutdünken mit den Bildern. Behalte das erste Frühlingsbild, ich schenke es Dir. Nächste Woche schicke ich das Maß des großen Bildes; mache Anmeldung in München. Sollte ich persönlich noch nicht da sein, so wird Allgeper so gut sein, nach meiner Anweisung die Aufstellung zu besorgen."

6. Mai 1869.

— "Das Bild Jphigenie darf nicht in Karlsruhe ausgestellt werden, absolut nicht.

Ich reite viel, um dem peinlich fieberhaften Zustand, in dem ich mich seit Wochen befinde, einen Damm zu setzen. — Das große Bild steht im Golde. Den 15. schicke ich es." —

9. Mai 1869.

— "Es ist keine Schreiberei mehr nötig. — Ich komme ja doch im Sommer auf kurze Zeit und spreche direkt mit dem Groß= herzog und damit basta.

Das Bild wirft ganz grandios. Ich werde etwas überlaufen. Ich bekümmere mich um gar nichts, so mache es auch Du. — Am Preise des Bildes darf in Karlsruhe nicht genörgelt werden, es muß jetzt nach meiner Ordre gehen."

<sup>1) [</sup>Anmerkung bes Herausgebers. Eines ber jetzt in der Berliner National-Galerie befindlichen Notiz- und Skizzenbücher (Depot Nr. 55. Berz. Nr. 511—520) enthält, worauf mich Her Direktor von Tschubi freundlich aufsmerksam macht, den Bermerk: "terminato definitivamente il Symposion la Domenica delle Palme 1869".]

Mitte Mai 1869.

— "Lassen wir diesmal ganz das Herz aus dem Spiele und betrachten die Sache als Geschäftssache. Lasse Dich durch niemand beschwatzen, denn wenn nicht alles jetzt nach meinem Kopfe geht, werden sie einen fühlen Mann an mir finden. Zugleich melde das Bild für Berlin zur richtigen Zeit an.

Das große jezige Bild 1) — um mich nicht zu sehr anzustrengen — führe ich ruhig zu dem Punkte, als ich will.

Benimm Dich höflich, aber ganz kalt in Karlsruhe; ich bitte sehr; es ist mir nur um Verdoppelung des Kapitals zu tun."

17. Mai 1869.

— "Ich werbe den 22. abreisen und etwa den 25. oder 26. in Baden sein. Ich telegraphiere Dir ins Stephanienbad, damit Du mich an der Bahn abholst.

Ich habe eine Maffe Dinge festzustellen, die nur mündlich

möglich sind.

— Gib Ordre, daß alle Briefe, die nach Heidelberg kommen, sofort nach Baden geschickt werden; ich bleibe etwa drei Wochen." —

Um den Entstehungsgang von Feuerbachs platonischem Gastmahl im Zusammenhang zu verfolgen, ist es nötig in der Zeit sehr weit zurückzugreisen, denn die frühesten Anregungen dazu hatte er schon vor seinem ersten römischen Ausenthalt in Heidelberg im Jahre 1854 empfangen. Hier hatte er eines Tages einen jungen französischen Literaten sich über diesen Gegenstand in heller Begeisterung verbreiten und ihn als einen Darstellungsstoff rühmen hören, der nicht seines gleichen habe.

Der Eindruck, den Feuerbach — der schweigend zugehört — von dieser Schilderung empfangen hatte, war überwältigend und unauslöschlich gewesen. So erklärt es sich, daß er schon 1857 in Rom, also schon volle zehn Jahre vor Beginn des Bildes von der Absicht sprechen konnte, diesen Gegenstand behandeln zu wollen,

<sup>1)</sup> Das Urteil bes Paris.

wenn er erst die nötige künstlerische Reife dazu er= langt haben werde.

Nicht ohne Verwunderung gedachte er dabei des auffallenden Umstands, daß dieser auch nach seiner Ansicht ganz unvergleichsliche Stoff noch so gut wie keinen Darsteller gefunden habe, außer einem Meister aus der Barockzeit, der sich aber über eine äußerslich illustrative Behandlung wenig zu erheben verstanden habe. Doch sei einzelnes in seiner Darstellung, als Ersindung, so glückslich, daß es nicht wohl besser erdacht werden könne, nur würde es der Vertiefung, der Veredlung und plastischen Formvollendung bedürfen <sup>1</sup>).

Der erste Versuch, der im Geiste reiflich erwogenen Idee Gestalt zu geben, fällt in das Jahr 1860. Er dürfte identisch mit dem Entwurse in Gouache sein, der sich im Besitze der Witwe

Die historische Kritik weiß von antiken Bildwerken und solchen aus der Zeit der Renaissance genug analoge Fälle zu berichten (man benke an Raphael), ohne Berwunderung darüber zu verraten, oder nachweisen zu wollen, daß sie irgend Anstoß erregten.

Feuerbach war ber formlosen Komponierseligkeit seiner Zeit überbrüssig und gründlich entwachsen und legte, wie die griechtischen und überhaupt die großen Meister aller Zeiten, das Hauptgewicht in seiner Kunst längst nicht mehr auf das Erfinden, sondern auf das Gestalten; er wußte, daß bei seiner Art, die Natur dabei zu Rat zu ziehen, auch ein übernommenes Motiv sich unwillskurlich, ja notwendigerweise mit einem neuen, durchaus originalen Gehalt ersfüllen müsse, sobald nur die Naturanschauung selbständiger Art sei.

Als ein erfreuliches Anzeichen, wie die Zuftände in unserem Kritikwesen sich zum bessern gewendet haben — sei dies nun im allgemeinen oder im bessondern Feuerbach gegenüber — kann es aber gelten, daß ein solcher Nachweis jett in einem durchaus würdigen sachlichen Tone Erörterung findet. Nicht ohne ein gelindes Grauen kann man daran benken, welchen Schimpf Feuerbach die Tageskritik angetan haben möchte, wenn sie von diesem Umstand bei Ersscheinen des Werkes Kenntnis erlangt hätte.

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel hatte Feuerbach hiebei die Komposition des Pietro Testa im Auge, auf die sich Robert Bischer in dem Jahrbuch der k. Preußischen Kunstssammlungen vom Jahr 1887 in einer Abhandlung bezieht unter dem Titel: "Pietro Testa und Anselm Feuerbach", um den Nachweis zu liesern, daß letzterer aus einer Darstellung des platonischen Gastmahls von Testa wesentliche Züge in seine Komposition desselben Gegenstandes herübergenommen habe. Es trisst dies in der rechten Hälste des Bildes in der Eruppe der Philosophen zu.

des Bildhauers Josef von Kopf in Rom befindet, d. h. den Kern desselben bilden, der sich später durch ringsum angefügte Streisen zu der Form erweiterte, die in dieser Farbenstizze vorliegt. Dieser Entwurf war es auch, der den Verhandlungen mit Schack bezügslich des Gastmahls zugrunde gelegen hatte.

Andere Borarbeiten — von den zahlreichen Gastmahlsstudien nach der Natur abgesehen — sind dem Werke nicht voraufsgegangen.

Dem Bilde war in München zum leichteren Verständnis des dargestellten Vorgangs nachfolgende Erläuterung beigegeben:

## Das Gastmahl des Platon.

"Den Sieg bes preisgefrönten Tragödiendichters Agathon zu feiern, sind in seinem Hause die Freunde versammelt, unter ihnen Sokrates, Aristosanes, Eryximachos, Phädros und Glaukon. Während sie nach dem Mahle in sinnvollen und heiteren Wechselzreden sich ergehen über die Natur des mächtigsten und herrlichsten der Götter, des Eros, erscheint, vom nächtlichen Feste heimkehrend, in bacchischem Gesolge der weinz und lustberauschte Alcibiades. Er kommt, den Dichter zu bekränzen, der ihm gastlichen Willzkomm bietet."

Bersuchen wir von der bilblichen Darstellung, wie sie auf Grundlage dieses Programms aus Feuerbachs Hand hervorging, eine Schilberung zu entwerfen.

Wir blicken in einen weiten, in einfachem jonischem Stil gehaltenen Innenraum. Der Augenpunkt ist nicht ganz im Mittel
und ein geringes unter Gesichtshöhe, bei entsprechendem Abstand
zu den großen Dimensionen des Gemäldes angenommen. In der Mitte der Halle gewährt ein offener, von Lorbeergebüsch überschnittener Portifus den Ausblick gegen den dämmernden, graubewölften Morgenhimmel und den von einem Säulengang umschlossenen Hofraum. Die Flammen zweier hochragender Kandelaber
und einiger brennender Fackeln kämpfen im Innern gegen das
von außen hereindringende Licht des anhebenden Tages. Freskomalereien zieren die Flächen der Wände, eine einfache Mosaik





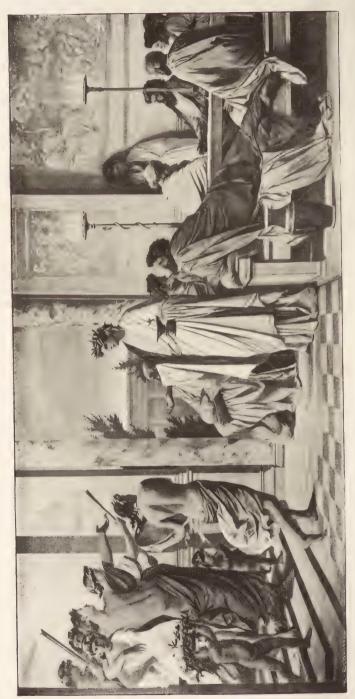

Gastmahl des Platon

schmückt den Boden der Halle, zu der von der Linken her eine Flachtreppe von sechis Stufen herunterführt. Die rechte Seite des Raumes ist von Tisich und Ruhebänken eingenommen.

Achtzehn überlewensgroße Gestalten füllen die ganze Bildfläche, von denen zehn auf die rechtsseitige Gruppe, acht auf den ihr gegenüberliegenden beacchischen Zug des Alcibiades entfallen, dars unter drei Frauen und zwei Knabengestalten.

Im Zentrum ides Bildes steht Agathon, lorbeerbefränzten Hauptes; eine schlamke, in weiße faltige Gewänder gekleidete, vornehm einfache Gieftalt, die die beiden Hauptgruppen scheidet und zugleich verbindeet. Scharfumriffen hebt fich fein flaffisches Profil gegen den grauen Morgenhimmel ab. Er tritt mit der weingefüllten Schale in der Linken, mit der Rechten den Willfomm bietend, gaftlich dem Alcibiades entgegen, der mit seinem Gefolge fturmisch von links hereinbricht. Eine Tänzerin mit Tamburin eröffnet den bachisichen Bug, der von Fackelträgern, Frauen, musizierenden und bilumentragenden Knaben gebildet wird. In ihrer Mitte befindet sich Alcibiades, der seinen rechten Arm auf Die Schultern einer ffeiner Begleiterinnen ftutt und weinselig die Treppe herabschwanktt. Sein Oberkörper ift stark zurückgelehnt, fein Profil, halb verkloren, vom Beschauer abgewendet; den linken Arm grüßend ausgeistreckt, ruft er den versammelten Freunden, bie, zum Teil noch in ihre tieffinnigen Wechselreben verfentt, feiner nicht achten, fiein "Seid gegrußt, Ihr Manner!" entgegen.

Den Kern und Mittelpunkt der Philosophengruppe bildet Sokrates. Sein kahlles Haupt ist scharf von rückwärts beleuchtet, so daß sich sein weltbeekanntes Satyrprosil dunkel von hellem Grunde abhebt. Unwillkürlich fühlt sich der Blick des Beschauers zu der äußerlich unscheindaren und doch alles geistig überragenden, das Ganze dominierendem Erscheinung des sinnenden Mannes hingelenkt. Dem bewegten Vorgang zur Linken des Vildes achtlos den Rücken zukehrenid, hört der Beiseste unter den Weisen auf die von lebhafter Geeste begleitete Rede des Arztes Eryximachos, während von den sie umgebenden Philosophen und Schülern fünfteils sitzend, teils steehend, dem Wechselgespräch der beiden aufs gespannteste lauschen.. Nur Aristofanes, eine breit hingelagerte

Rückenfigur und eine im Mittelpunkt des Bildes hinter Agathon sitzende greise Philosophengestalt haben ihre Ausmerksamkeit bereits der Gruppe des Alcibiades zugewandt.

Die Komposition steht nach Charakter und Anlage in innerer Verwandtschaft zum antiken Relief. Die Silhouette ist von einsdricher Bestimmtheit und fernhinwirkender Klarheit und Ueberssichtlichkeit. Links, in der Höhe der Alcidiadesgruppe anhebend, senkt sie sich langsam gegen die Mitte hin, bricht mit dieser Gruppe plöglich ab, um in Agathon und dem greisen Philosophen in pyramidalem Ausbau neu einzusetzen, dessen abfallende Linie ruhig nach rechtshin in der langgestreckten Gestalt des Aristofanes versläuft, sich in der Sokratesgruppe nochmals zu mäßiger Steile ershebt, um zum Schluß in einer Horizontale auszulaufen.

Frägt man nach der dem Gastmahl zu Grunde liegenden Idee, so kann man sie in Kürze als die Gegenüberstellung des die Menschennatur beherrschenden großen ethisschen Gegensates von Sinnens und Geistesleben beszeichnen.

Feuerbach hat es verstanden, uns das gewaltige Thema im Geiste lebendigster Zuständlichkeit nahe zu bringen. Wie fremd geartet uns auch die Gestalten des Symposions auf den ersten Blick anmuten mögen, ihre innere Lebensfülle ist so groß, daß wir uns, willig oder nicht, wie mitlebend in ihren Bannkreis hineingezogen fühlen.

Feuerbach sagt einmal von der Historienmalerei 1), sie dokumentiere sich, gleichviel in welcher Größe sie auftrete, stets in der totalen Erschöpfung ihrer Darstellung, ihre Gestaltungen müßten bei aller Individualität immer der Typus einer ganzen Gattung sein. Die echte Historienmalerei könne nie zu einem archäologischen Zeits oder Sittengemälde herabsteigen, sondern sie müsse in erster Linie das Sittlich-Große, Menschliche festhalten, gleichviel, in welchem Kostüme sie sich zu bewegen habe.

Dies ists auch, was sein platonisches Gastmahl zu einem Historienbilde großen Stils stempelt. Die Handelnden darin sind

<sup>1)</sup> In einem größeren Aufsat, betitelt: Ueber den Makartismus. [Im Anshang gedruckt.]

nicht allein Individual- und Charafterfiguren, sondern sie sind Gattungstypen von zeitlos allgemeiner Größe und darum von ewiger Geltung.

Das Verständnis für diese Art von Stil, oder um der Wahrsheit die Ehre zu geben, für Stil überhaupt, sehlte aber begreifslicherweise in einer Zeit, die sich an eben dieser archäologischshistorischen Zeits, Sittens und Accessormalerei so recht begeisterte, schließlich jedoch nichts als die traurige Wirkung zurückließ, die Historienmalerei überhaupt gründlich in Verruf und für lange hinaus um das Interesse des Publikums gebracht zu haben.

Das Gastmahl begegnete seitens der Kritik und Fachwelt anfänglich nur Tadel und Widerspruch; vornehmlich aber war es das Kolorit des Bildes, das einen förmlichen Sturm von Protest erregte, den man heute schwer mehr begreift. Selbst Freunde und Anhänger des Künstlers und im übrigen Bewuns derer des Werkes konnten sich nicht sofort in die eigentümliche Grundfärbung des Bildes sinden, die ihnen allzu sahl und gespensterhaft grau erscheinen wollte.

Roch weniger vermochten sich begreiflicherweise die zahlreichen, entweder von vornherein allem Neuen abgeneigten, oder gegen den Künftler felbst unfreundlich gestimmten Elemente damit zu versöhnen. Und dieser Elemente gab es sehr viele, da die meisten zeitgenöfsischen Künftler schon darum gegen ihn waren, weil er ihnen in nichts ähnlich war. Man zeigte sich im Verlauf der Jahre wohl allenfalls geneigt, den Koloristen in ihm gelten zu laffen, aber gerade hierin fühlte man sich in dieser neuesten Schöpfung in der empfindlichsten Beise enttäuscht, ja abgestoßen. Die einen erblickten in der Farbe des Bildes die Verleugnung aller in der Malerei geltenden, oder einmal geltend gewesenen Anschauungen, mit der einzigen Absicht, um jeden Preis Aufsehen zu erregen; andere sahen darin — ähnlich wie es Böcklin längere Beit ergangen war — eine Verirrung, die auf die pathologischen Urfachen der Farbenblindheit zurückzuführen sei; kurz, man war in der Beurteilung des Bildes so ratlos und unsicher, daß man nicht wußte, wo es einreihen und ihm schließlich einen Plat in der Abteilung der Kartons anwies. Ja noch mehr, unter den

Juroren wurde ernstlich die ungeheuerliche Frage in Erwägung gezogen, ob es überhaupt zur Ausstellung zuzulassen sei.

Feuerbach äußert sich in seinen Lebensaufzeichnungen in bezug auf diese Erfahrungen: "Auch muß ich erwähnen, daß ich, des ewigen venetianischen Fluminierens mübe, während des Uebergangs zur großen Historie, eine zeitlang für meine Gebilde den raschesten und knappsten Ausdruck wählte. Immer jedoch war die Behandlung dem Gegenstand auf den Leib gepaßt. Für diese Werke erfand man alsbald das vernichtende Wort "Die graue Periode" und betrachtete sie als Rückschritt, während dieselben Farben von früher in meinem Malkasten lagen und ich sie nur nicht gebrauchen wollte."

Das will mit andern Worten sagen, daß er durch eine allzu starke Betonung des farbigen Elements die formale Seite seiner Darstellung, auf deren Hervorhebung es ihm bei der Natur seines Gegenstandes vornehmlich ankam, zu beeinträchtigen fürchtete; niemals jedoch, und auch in diesem Falle nicht, den Koloristen in dem Maße verleugnete, daß er der Form das Malerische in der Erscheinung völlig geopfert hätte. Die überaus harmonische und einheitliche Zusammenstimmung des Symposions hätte schließelich wenigstens jeden darüber belehren können, daß nur eine koloristisch eminent geschulte Kraft eines in dieser Urt geschlossen durchgeführten Lokaltons Herr zu werden vermochte.

Im übrigen ist — um die Worte Feuerbachs zu wiedersholen — die Behandlung dem Gegenstand durchaus auf den Leib gepaßt: Es war klar beabsichtigt, eine der Zeit der dargestellten Handlung, der ersten sahlen Morgendämmerung entsprechende Stimmung durchzusühren, und sicherlich gründete sich dieser Verssuch auf ganz bestimmte, wohlstudierte Beobachtungen. Feuerbachs Sinn war allem phantastischen Wesen viel zu abhold, war künstlerisch viel zu sehr auf die obzestive Anschauung gerichtet, als daß völlig willkürliche, auf keinerlei Ersahrung beruhende Vorstellungen in seiner Kunst sich in so einschneidender Art hätten geltend machen können.

In München war vom seiten des Preisgerichts dem Bilde jegliche Auszeichnung versagt worden. Nach Lage der Dinge war dies vorauszusehen gewesen. Unverstand und Mißwollen, Unsertigkeit des Urteils in Gemeinschaft mit Partei= und Kliquen=wesen, hatten sich vereinigt, dieses Ergebnis herbeizusühren, das ausreicht, um die Institution der Preisgerichte in ihrer ganzen Halt- und Wertlosigkeit bloßzustellen.

Gleichwohl war man, nach der Verwunderung zu ur= teilen, mit der diese Entscheidung des Schiedsgerichts vielfach aufgenommen wurde, keineswegs allgemein darauf vor= bereitet gewesen. Eine energische Stimme zur Ehrenrettung des Werkes hatte sich alsbald in der Allgemeinen Zeitung ver= lauten lassen 1). Eine steigende Wirkung des Bildes auf den unbefangeneren Teil des Publikums hatte sich einzustellen begonnen, die zu dem Berdift der Jury in vollem Gegensatze stand. Und noch einmal war es die Allgemeine Zeitung, die mit einer ihre Redaktiion heute noch ehrenden Erklärung dieser Stimmung mit dem Worten Ausdruck lieh: "Wenn wir noch einmal auf dieses, auch unserer Ansicht nach höchst bedeutende und von wahrhaft klassischem Geiste durchhauchte Kunstwerk die öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken suchen, so geschieht es, um wenigstens unsererseits dem von der Preisjury auffallenderweise übergangemen Rünftler nach Kräften gerecht zu werben."

Der Streit endigte indessen noch während der Ausstellung mit einem glänzenden Verkause des Bildes, durch den es in den Besitz der Malerin Fräuleim Marie Röhrs aus Hannover übersging. Die Käuserin war der Ausstellung halber nach München gekommen. Sie hatte bereits den gesamten Glaspalast durchwandert und stand, wenig befriedigt, im Begriff, die Ausstellung zu verlassen, als der Zusall sie eben noch vor das platonische Gastmahl Feuerbachs führte. Es sehen und den Entschluß fassen,

<sup>1)</sup> Friedrich Pecht war unter den Fachkritikern der erste gewesen, der in der Allgemeinen Zeitung für das Gaftmahl eine Lanze einzulegen den Mut gehabt hatte.

das Bild, wenn irgend erschwinglich für sie, zu erwerben, war Sache eines Augenblicks gewesen 1).

Das Schickfal des Bildes war allerdings damit auf lange hin besiegelt; in der Jsolierung in Hannover war es so gut wie begraben. Indessen wenn es auch zunächst aufhörte, für den Künstler zu wirken, der Nachteil glich sich durch den moralischen Gewinn aus, der seinem Schöpfer durch den raschen Berkauf erwachsen war. Mit diesem Ausgang des großen Wagnisses war in den Augen des Künstlers der Glaube, daß er am sichersten gehe, wenn er sich ganz und ohne jeden Vorbehalt der Führung seines inneren Genius überlasse, ebenso glänzend gerechtsertigt, als gestärft und gesteigert worden.

Die erfrischende Nachwirkung dieser Stimmung sollte auch in der unmittelbar darauffolgenden erhöhten Produktivität Feuersbachs zu Tag treten.

Zur Geschichte bes Gastmahls bleibt nur noch nachzutragen, daß die Badische Ständeversammlung im Jahre 1890, zu seiner Erwerbung für die Gemäldegalerie in Karlsruhe, einstimmig und ohne Debatte die Summe von 45000 Mark bewilligte. Ein wenn auch verspäteter, gleichwohl erfreulicher Akt der Sühne für die gründliche Verleugnung, die dem Künstler zu seinen Ledzeiten von seiten seiner Heimat zuteil geworden ist.

Nach einundzwanzigjähriger Verschollenheit der Welt zurückgegeben, hat das klassische Werk von dieser Stelle aus seinen Teil dazu beigetragen, die Weissagung Feuerbachs wahr zu machen:

"In fünfzig Jahren werden meine Bilder Zungen bekommen und sagen, wer ich war."

<sup>1) &</sup>quot;Ich kaufte bas Bilb," so schreibt Fräulein Röhrs an den Berfaffer, "der schönen Linie und des Gegenstands halber, denn die Liebe zu den alten Griechen war mir angeboren. Und dann auch, weil ich alle meine Lieblings= modelle darauf fand (den Alcibiades hatte ich schon als Knaben gemalt), und so war es ein Stück Rom für mich."

## Fünfzehntes Kapitel

## Der Medeen-Zyklus — Das Arteil des Paris

1869—1870

Der Sommeraufenthalt Feuerbachs war wieder wie gewöhn= lich zwischen Seidelberg und Baden-Baden geteilt gewesen. greiflicherweise war er diesesmal von besonders vielen und großen Aufregungen begleitet. Die Zeit bis zur Melbung von der glücklichen Ankunft des Symposions in München; die Sorge um die geeignete Aufstellung des Bildes - zur Leitung und Ueberwachung berselben war ein besonderer Abgesandter dahin abgegangen —; die peinlich erwartungsvolle Frist bis zum Eintreffen von Nachrichten über die Wirkung bes Bildes auf Publikum und Kritik; die gehäffigen Angriffe und zum Schluffe die Kunde von dem unerhörten Verhalten der Preisjurn; dies alles wollte durchge= fämpft und getragen sein. Endlich, mit der Gewißheit vom Berfaufe des Bildes, löste sich die nachgerade zur Unerträglichkeit gesteigerte Spannung im Gemütszuftand Feuerbachs. Satte es sich doch tatfächlich um die Frage von Sein ober Nichtsein gehandelt.

Nach der günstigen äußeren Wendung der Dinge litt es ihn auch nicht lange mehr diesseits der Alpen. Berlin und Karlszuhe sollten im Laufe des kommenden Jahres 1870 mit je einem großen neuen Werke beschickt, die zweite Jphigenie und eine Menge anderes vom verschiedensten Umfange vollendet, entworfen, untermalt oder vorbereitet werden, und so schied er Ende September von Heidelberg und schreibt bereits von

München, 1. Oftober 1869.

"Da ich anderthalb Stunden Zeit habe, so benütze ich die Gelegenheit. Dir einen freundlichen Gruß zu schicken.

Nachdem ich hier für drei Türken, die kein Deutsch konnten, den Dolmetscher gemacht und für das Hinterbein eines Rebhuhns einen Gulden bezahlt habe, glaube ich, daß es Zeit ist, von München fortzukommen.

Ueber das, was ich zunächst beginne, werde ich bald im klaren sein; ich schreibe dann von Rom."

Rom, 3. Oftober 1869.

- "Ich bin fleißig; manchmal strengt es mich an, aber die Resultate sind rasch und lohnemd.
- Ich habe mir direkt 2!000 Francs ins Haus geholt, so habe ich Ruhe und kann meime beiden großen Vilber ungestört vollenden 1).
- Ich habe den festen Willen, alles, was ich mache, ganz zu vollenden, trot aller Mühe und Studium; das ist der einzige Weg, sicher zu gehen. Ich habe viel Großes im Kopfe, doch zwinge ich mich, begonnenes zu vollenden.
- Hier, wurde mir gesagt, schimpfe alles über mich und meine Werke; wie bin ich so beneidenswert, daß man schimpft, und wie schwer ist es, gutes zu leisten.
  - Ich bin sehr ins Zeug gegangen mit meinen Bilbern."

12. Oftober 1869.

— "Was meine Gesundheit anbelangt, so läßt sie manches zu wünschen übrig. Der Gebamke, nach Beendigung der dringendssten Geschäfte einen Winter ruhig, gesellig in Deutschland zu versbringen, würde mich körperlich vielleicht stärken, und die Arbeiten ließen sich wohl rapid nachhollen, doch würde ich den Vorwurf vergeudeter Zeit doch immer mit herumschleppen und so glaube ich, es ist besser, das Widerwärtige männlich zu tragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Kaufsumme für bas Gastmahl wurde erst nach Eintreffen des Bilbes in Hannover flüssig. Die beiden großen Bilber sind Medea und Urteil des Baris.

— Ich hoffe, nun bei gemäßigter, gewissenhafter Arbeit mich für alle anderen Entbehrungen zu entschädigen.

— Ich bin in meinen Gedanken weit von hier und abgelöst und das Bedürfnis eines schönen und richtigen Zusammenlebens hat völlig die Oberhand gewonnen. Doch wäre es Unsinn, diesen Winter einen Posten zu verlafsen, nachdem man die Bataille gewonnen hat. Deshalb werde ich auch bald etwas hinstellen.

— Was das Symposion anbelangt, so ist mir vieles klar geworden und ich habe mich oft gefragt, auf welchem Punkte wir eigentlich stehen. Ich glaube, daß es zu viele Maler und zu wenige Menschen gibt und daß man, gewohnt an ewiges Virtuosissieren in allen Tonarten, zuletzt das nicht mehr begreift, was man im gemeinen Leben eine Schöpfung nennt.

Die Rückwirfung spür ich doch hier an den Leuten.

Es wird Dir auch klar geworden sein, wie vieles bei mir anders gesaßt werden muß, als bei andern, sei es im Leben, sei es in der Kunst."

25. Oftober 1869.

— "Ich habe ein reizendes Bild begonnen, das Ende November fertig sein wird. Ich werde es später dem Großherzog schicken 1).

Für Berlin habe ich einen ganz großartigen Entwurf vor. Ich erhole mich täglich mehr." —

13. November 1869.

- "Meine Gesundheit wird täglich besser. Ich habe nebst anderem ein großes prachtvolles Werk begonnen, das über Karlsruhe nach Berlin geht<sup>2</sup>). Ich liebe nicht zu sprechen, aber es ist alles klar.
- Begas läßt sich Dir empfehlen; ich bin sehr gut mit ihm; er ist vom Bilbe entzückt und ich habe etwas in petto in Berlin.
- Hier sind meine Lebenswerhältnisse richtig und meiner Kunst angemessen; das übrige ist, da ich mich wohler fühle, alles Nebensache." —

<sup>1)</sup> Bermutlich ift das "Strandbild" gemeint.

<sup>2)</sup> Die Medea.

14. November 1869.

— "In meinen Dingen ist zu sagen, daß bis Mitte Januar das große Bild unaufhaltsam seiner Vollendung entgegengeht.

— Ich sehe nicht rechts, noch links. Das weitere findet sich.

- Nach diesem vollende ich anderes.

Wegen Karlsruhe wäre ich von vornherein Deiner Ansicht gewesen, doch bin ich froh, daß Du mirs schreibst.

— Daß ich weiß, was ich zu sagen habe, darauf kannst Du Dich verlassen; ich weiß genau, wie die Sachen sind, und das Ganze ist mir nur störend dis jetzt.... Geschieht etwas ofsiziell, klar und bestimmt, frei und brillant, dann kann ich akzeptieren. Da Karlsruhe nicht Wien und Rom ist, müssen die Vorteile haarscharf sein, denn ich kann in meiner jetzigen Lage mich nimmermehr kleinen Prüderien und Stadtklatsch hingeben. Du weißt das selbst am besten und mir ist das liebste, wenn ich sehe, daß Du frei und groß denkst. Sechs Monate hier, sechs dort, da macht man nichts; wenn die Anerdietungen glänzend sind, dann bleibe ich ein paar Jahre und arbeite, doch muß ich römische Modelle mitbringen, denn nach Gliederpuppe male ich nicht.

Mir scheint das einsachste jetzt, schön und brillant zu malen und dann — an sich herankommen lassen. Daß ich niemand vor den Kopf stoßen werde, versteht sich von selbst, aber daß meine Kunst das erste sein muß, weißt Du und weißt auch, wie man arbeiten muß, der Konkurrenz halber, um sich auf dem ersten Posten zu erhalten.

Dieses Tasten und Hintenherumfragen hat etwas trauriges.
— Es ist wahrhaft betrübend, wie eine Masse von Menschen sich nie darein sinden kann, daß nach außergewöhnlichen Dingen die Menschen auch anders behandelt werden müssen." —

Die Ausstellung bes Gastmahls in München, das Aussehen und der Erfolg, die das Bild begleiteten, hatten angesangen, sich in ihren Wirkungen auch in Karlsruhe geltend zu machen. Der dortige Kunstverein bemühte sich, wie es hieß, einem Bunsche des Großherzogs nachkommend, die Ausstellung des Bildes in Karls= ruhe auszuwirken. Frau Feuerbach, um ihre Vermittlung ansgegangen, verwies an die Besitzerin des Bildes, nahm jedoch Versanlassung, dem Großherzog eine Photographie des Symposions vorzulegen. Hierauf war mit freundlichem Danke die Versicherung aus dem Geheimen Kabinett eingelausen, daß die Meinung, das Interesse für den Künstler sei höchsterseits erloschen, durchaus irrig sei; S. K. Hoheit würden sich im Gegenteil sehr freuen, wieder einmal eine Arbeit von seiner Hand zu sehen und ihm persönlich den Dank auszusprechen.

Dieser nach Rom übermittelte Bescheid war der Grund, daß Feuerbach die eben entstehende "Medea" zur erstmaligen Ausstellung für Karlsruhe bestimmte.

Gleichzeitig waren bei der Mutter auch von Seiten der dor= tigen Kunstschule Schritte geschehen, um die Stimmung zu fondieren, auf die eine Berufung ihres Sohnes an diese Anstalt bei diesem stoßen möchte. Es habe sich ein Bund von Shrenmännern - so bezeichneten sie sich felbst - zusammengetan, der sich die Aufgabe gestellt habe, Feuerbach für die viele Unbill, die ihm in seiner Beimat widerfahren sei, Genugtuung zu verschaffen. Wort- und Schriftführer dieses Geheimbundes traten die beiden Professoren der Kunftschule, Schlachtenmaler Feodor Diet und Bildhauer Steinhäuser auf. Die mit diefen teils mundlich, teils schriftlich geführten Verhandlungen durften mit Grund als im Zusammenhang mit den Aeußerungen aus dem Geheimkabinett ftehend, aufgefaßt werden. Berdächtig dabei war nur die Forberung unbedingter Geheimhaltung, so daß die Mutter ihre meitere Mitwirkung ablehnte und mit ihrem Sohne in Rom direkt zu verhandeln bat.

Die Wirkung dieser unmittelbaren Verhandlungen mit Feuersbach ist aus seinem nachfolgenden Schreiben zu ersehen:

Rom, 6. Dezember 1869.

<sup>— &</sup>quot;Du haft nicht nötig, diesen Brief zu beantworten, aber ich muß einige Sachen aussprechen.

<sup>—</sup> Dir zu sagen, wie Ihr Eure Helben ermüdet mit klein- lichen Falschheiten, müßte ich zwanzig Seiten schreiben. So frage

ich nur einfach, ob das eine Bersorgung für mich sein soll? Oder für Dich? Dann bitte ich aufrichtig zu sein. Das ändert die Sache.

Hier belästigt mich Steinhäuser mit Briefen, die ich nicht beantwortete.

- Wenn Du mir sagen kannst, was ich tun soll z. B. sechs Monate in Karlsruhe so bin ich zum höchsten Danke verpflichtet.
- Ich frage nochmals, hast Du ein besonderes Interesse in der Sache? Das ist mir maßgebend. Ueberschaue doch vorzurteilsfrei, was mein Herz und Kopf bisher geleistet und vergleiche damit das gewöhnliche Philistertreiben und Du wirst eingestehen müssen, daß ich wohl berechtigt bin, auf mein Wohlergehen auch zu schauen. Ich weiß wohl, daß mir die Elesantenknochen sehlen, aber es kann auch ein seiner Mensch sich ein großes Leben schaffen, wenn er versteht, wo man abweisen und wo zugreisen muß.

Ich kann nicht so schreiben, wie ich denke, denn mir kommt schon dieser Brief wie Zeitverlust vor.

In acht Wochen stehen zwei neue schöne Werke da, das genügt.

- Man sollte endlich so gescheid sein, einem Künstler Muße zu gönnen; wir geben ja immer mehr, als wir empfangen.
- Tausend Thaler, freie Wohnung, Atelier, keine Verpflichstung, sechs Monate Urlaub für dort unerhörte Bedingungen könnten meinen Entschluß nicht bestimmen, weil der Ort keine Anschauung bietet. Sie würden mir im ersten Jahre Freiheit lassen, im zweiten mich mit unsympathischen Aufträgen fesseln und im dritten können wir uns alle auf meine Kosten begraben lassen. Das ist meine geringe Ansicht, die ich trotz der tötlichen römisschen Langeweile doch noch zur Geltung bringe.
- Daß ich früher oder später dem Großherzog danken werde für den guten Willen, versteht sich von selbst. Von Rankune kann nach einer solchen Jugendabquälerei keine Rede sein; der Fehler ist ganz auf meiner Seite, da ich, was man Welt heißt, erst habe kennen lernen mufsen."

27. Dezember 1869.

"Da ich sehr fleißig bin, kommt dieser Brief als Weihnachtsgruß zu spät. Mein Arbeiten ist sehr lebensvoll und ich werde sehr bald wieder in die Schranken treten. Alle engen Gedanken, die wie eine Sintslut über mich hereinbrechen wollten, habe ich ad acta gelegt. Ich schreibe Dir später, was ich tun werde, aber das sage ich im voraus, daß ich und mein Genius mir das nächste sind und ich nur Großangelegtes dulbe, alles übrige über Bord werse. Meine Vergangenheit ist eine Kette kleinlichsten Hineinhackens, Dareinredens, Ubhaltens, so daß es ein Wunder ist, daß noch ein ganzer Fehen an meinen Kleidern ist.

Begas' Damen habe ich Sonntag ins Kasino geführt, wo wir bis Mitternacht blieben. Wenn Du einen Begriff hättest, welche Gestalten wir da gesehen haben! Es hat für mich etwas so Beruhigendes, daß der liebe Gott so reichhaltig in seinen Produktionen ist.

Begas hält das Gastmahl für einen Fortschritt, das ist genug. Seit die Welt steht, hat noch niemand von der Schule von Athen oder der Schöpfung Adams tizianisches Kolorit verlangt. Mein jetziges ') — dem Gegenstande angemessen — ist anders, und so geht in Erfüllung, daß eben der Genius es macht und die andern hintendreinlausen müssen.

— Gesundheit ist ordentlich, doch liegt im Geiste so viel noch vor mir, daß ich mich noch keiner Behäbigkeit hingeben kann.

— Jest, wo ich mein gereiztes Unwohlsein in Deutschland ruhig überschaue, sinde ich es natürlich, als Rückschlag großer Anstrengungen; wenn Soldaten aus dem Felde kommen, sehen sie auch nicht besser aus; bei uns ist es geradeso."

## 1870.

1. Januar 1870.

"Ich schicke Dir freundliche Gruße zum neuen Jahre.

Ich war gestern abend mit Begas und Damen bei einem seinen Restaurant und wir haben nach dem Souper Deine Gesund-

<sup>1)</sup> Die Mebea.

heit in Champagner getrunken; dann den Abend still mit Musik verbracht.

Meine Arbeiten werden jetzt rasch vorwärts gehen."

3. Januar 1870.

— "Ich habe mich mit Absicht einige Tage vom Atelier ferngehalten, um ganz vorurteilsfrei mein Werk berurteilen zu können; ich kann nicht anders sagen, als daß es ganz prachtvoll wirkt, wie aus der Pistole geschossen.

Ich schicke es Ende Februar. Du wirst es mit freudigem Stolze betrachten. Der Preis ist 15000 Gulden. Ankauf wird sofort erfolgen.

Ich bleibe ruhig hier und nehme dann meine Entschließungen so, wie ich es für mich und meine Kunst für das beste erachte.

Ich fühle mich frei und groß dastehen. Sollte mir ein längerer Aufenthalt in Deutschland förderlich erscheinen, so bringe ich mein schönstes Modell mit, dann kann ich überall arbeiten, ohne fürchten zu müffen, klein oder maßlos zu werden. Wenn man so breit und mächtig die Spuren auswirft und Gold dabei findet, darf man sich manches erlauben, was für einen Philister ein Unsinn wäre."

13. April 1870.

— "Ich werde alles so arrangieren, daß diese ewigen Einssamkeiten ein Ende haben. Ich will mich sortan mit den Leuten beschäftigen, die mich lieb gehabt haben im Leben; das andere ist ja alles nichts. Ich komme in wenig Wochen.

Zwei große Bilder schicke ich noch vor meiner Abreise nach Karlsruhe, als Zwischenstation für Berlin. Mein Atelier — um mich nicht bloßzustellen — gebe ich dieses Jahr noch nicht auf. Ich bin des Wirtshauslebens müde und will die Leute um mich haben, die mir angehören.

Morgen nehme ich die Arbeit wieder auf und Anfang oder Mitte Mai sind wir wieder zusammen. Das große Bilb 1) führe ich mäßig weiter.

<sup>1)</sup> Das Urteil bes Paris.

Daß Medea Dir gefällt, glaube ich 1); ich selbst habe mich schwer davon getrennt. Was geschwatzt wird, ist gleichgültig. Der Großherzog wird sie kaufen."

22. Mai 1870.

"Erwarte mich nächsten Sonntag nach Tisch in Heidelberg.

- Wir reisen dann Donnerstag nach Baden-Baden.

— Alles andere mündlich. Ich werde sofort den Großherzog sprechen und Du wirst die Früchte sehen.

Dann Landluft!"

Feuerbach hatte nicht gesäumt, sein neuestes Werk, die Medea, sosort nach seiner Bollendung nach Karlsruhe einzusenden. Sansguiniker von Geburt und allen gemachten Ersahrungen zum Trotzimmer wieder zu Jlusionen geneigt, zweiselte er keinen Augenblick, daß das Bild sosort angekauft würde. Statt dessen überließ man es zunächst wieder einige Wochen dem Für und Wider der Kritik, berief sodann die bekannte Kommission "der berusenen Sachverständigen" unter Lessings Vorstandschaft, die selbstverständslich einstimmig den Ankauf des Bildes für die Galerie ablehnte, da jeder wußte, daß die budgetmäßigen Mittel durch die Erwerbung von Lessings "Disputation zwischen Luther und Eck" auf Jahre hinaus vorauserschöpft waren.

Feuerbach schreibt nach Empfang dieser Nachricht

Ende Mai 1870.

"Halte Dich wacker und ruhig, in etwa zwölf Tagen bin ich bei Dir. Ich bin ganz Deiner Ansicht, wir bleiben nicht mehr in Baden. Borerst gehen wir ins Grüne und besprechen alles.

— Ich ziehe vor, rasch zu kommen, daß wir uns mündlich verständigen und bitte Dich inständig, ruhig und festzuhalten.

— Ich geniere mich nicht, 20000 Francs vom Kapital zu nehmen, um Dich, liebe Mutter, hinauszubugsieren, da ich ja die herrlichen großen Bilder habe.

Ich freue mich Deiner Festigkeit und werde mich nicht durch Dich beschämen lassen. Wir machen diesmal Ernst.

<sup>1)</sup> Medea befand sich bereits zur Ausstellung in Karlsruhe.

Ich hätte das große Bild für Berlin gezwungen 1), jetzt fehlt mir begreiflicherweise die Ruhe. Meine liebe Mutter, ein stilles Plätzchen für die ersten Wochen! Habe Vertrauen, ich lasse mich nicht beugen und werde Dich und mich glänzend revanchieren.

— Ich freue mich, daß Du in Deinen alten Tagen solche Energie zeigst, Du fühlst die Beleidigung wie ich, und daß es die

lette fein muß.

Ich hatte so klar, so nobel geschrieben! Aber ich hoffe, es soll unser Segen sein. Schreibe mir noch, daß ich mich über Deine Gesundheit beruhige."

Wo aber blieb der Bund der Ehrenmänner?

Nun, das treibende Motiv bei diesem war zum geringsten Teil Feuerbachs Interesse gewesen. Man hatte von dieser Seite sich wohl mit der Hoffnung getragen, sich seiner als einzig geeigeneten Vordermanns bedienen zu können zur Untergrabung von Lessings verhaßtem Einfluß. Auf der andern Seite schwebten zugleich Verhandlungen, Riesstahl für die Karlsruher Kunstschule zu gewinnen. Nun hatte dieser aber an seine Zusage die ihn persönlich höchlich ehrende Bedingung geknüpst, daß die Berufung irgend eines der namhasteren Landesangehörigen, in erster Linie Feuerbachs, mitersolgen müßte.

Daher der ganze Aufruhr. Aber während man hier in amtlicher Form auf Entscheidung drängte, hielt man sich Feuerbach gegenüber in Allgemeinheiten, die niemand verpslichteten, als ihn, — "entgegenkommende Schritte" zu tun. Er tat sie auch, aber allerdings in seiner Weise, in einem Schreiben, das er, noch von Rom aus, bei Gelegenheit der Einsendung des Medeenbildes an den Landesfürsten richtete. Ueber seinen Inhalt und Wortslaut ist nichts näheres bekannt, als was aus den schriftlichen Neußerungen von F. Dietz und aus Feuerbachs eigenen Worten: "Ich habe so klar, so nobel geschrieben", gesolgert werden kann. Der Ton des Schreibens scheint überrascht zu haben. Er mag sich ja von dem üblichen Stil etwas unterschieden haben, aber

<sup>1)</sup> Das Urteil bes Paris.

sicherlich war das Schreiben weder des Empfängers, noch des Schreibers unwürdig, und wir bedauern, es nicht aus seiner archivalischen Ruhe hervorholen zu können.

Es war das letztemal, daß Feuerbach auf dem heimatlichen Boden zu ernten versuchte. Das Bild vom Glanze Weimars, in anderer, neuer Beleuchtung, das hier einst in beglückenden Visionen vor seiner Seele aufgestiegen war, war wie eine Fata Morgana für immer erloschen.

Unglücklicher= und seltsamerweise hatte er gerade in den letzten Zeiten sein Herz an die Idee gehängt gehabt, mit den Seinigen und einigen vertrauten Menschen vereinigt, hier sich heimisch zu machen, Baden=Baden mit seiner lieblichen Natur, das schöne Heidelberg mit den alten Freunden als Nachbarschaft.

Seit Vollendung des platonischen Gastmahls hatte sich seiner das Gefühl bemächtigt, mit der Lösung dieser Aufgabe habe sich für ihn der schulende Einfluß von Italien eigentlich erschöpft; das nächste müsse nun sein, irgendwo auf heimatlichem Boden seite Wurzeln zu schlagen. Mit der ganzen Leidenschaftlichseit seines leicht beweglichen Wesens verlangte es ihn nun heraus aus der trostlosen gesellschaftlichen Dede Roms, in einen Zustand, in dem nicht nur der Künstler, sondern endlich auch der Mensch voll gedeihen könnte.

Einen auffälligen Ausbruck hatte dieses Heimweh, diese Sehnsucht nach Menschen in seiner Kunft gefunden und zwar in der zweiten Iphigenie, die im Frühjahr, fast gleichzeitig mit ihm, aus Rom in Heidelberg eingetroffen war.

Sie verdankte ihre Entstehung einem ganz zufälligen Einbruck, war nach des Künftlers eigener Aussage innerhalb dreier Tage hingeworsen und um des erreichten Ausdrucks willen in dieser Fassung stehen gelassen worden, indem es ihm als ein Wagnis erscheinen wollte, weiter daran zu rühren. Offenbar bestand ein ganz besonderer persönlicher Rapport zwischen ihm und dieser Schöpfung, an der er gerade in diesem ihrem ersten Stadium mit einer auffälligen Voreingenommenheit hing. Von vornherein bestimmte er das Bild für die Mutter, für das eigene Heim, für seinen zufünstigen Gartensalon. Es sollte nicht aus-

gestellt, nicht verkauft werden und, damit es unverkäuflich sei, unvollendet bleiben in dem Zustand, in dem es war. Er stellte es über seine erste große Jphigenie. Wenn einer die Personisistation der Sehnsucht wolle, so habe er sie in diesem Vilde.

Die Wirkung, die es in dieser ursprünglichen Anlage machte, die in Wirklichkeit für kaum etwas mehr als eine vorbereitende Untermalung gelten konnte, war selbst für die Freunde eine fast erschreckende, sowohl in bezug auf Ausdruck, als besonders auch in betreff der Kärbung. Ein in Licht aufgelöstes Grau in Grau, etwas spärliches Mattgrun, eine Granatblute im Haar, war alles von Farbe, was es aufwies. Die Geftalt felbst, von ihrem felfigen Site formlich umbaut, glich einer Gefangenen, die mit dem Ausdruck verzehrender Sehnsucht ins Weite starrte, aber ohne den Adel der Resignation, wie er einer Iphigenie geziemt. Sie war alles eher, als von hellenischer Art, und bewies nur, wie viel unter Umftänden noch von deutscher Romantik in des Rünftlers Gemüt und Seele schlummerte. Das war nicht derfelbe Beift, dieselbe Stimmung, aus der heraus fieben Jahre zuvor die erste Iphigenie hervorgegangen war. Der lebendigen Un= schauung war diese ja auch entsprungen, aber der Künftler blieb Herr und Meister über den Eindruck; seine dichtende Phantasie bemächtigte sich desselben und entwickelte aus dem gegebenen Anschauungsbilde zielbewußt eine über alles Menschlich-Gewöhnliche hinausgehobene Geftalt, so wie ihm Iphigenie im Geiste vor= schwebte, als die königliche, dem unglücklichen Tantalidengeschlechte entstammte Tochter Agamemnons, die Trägerin eines außerordent= lichen, tragischen Geschicks.

Was dagegen aus dem neuen Bilde sprach, war nicht die verklärte Sehnsucht, war nicht das reine, die Seele erhebende und befreiende Werk der Kunst, sondern der herzbeängstigende bildliche Ausdruck einer die Seele des Künstlers selbst beherrschenden, zum psychischen Leiden gesteigerten Stimmung; es war der pathologische Ausdruck seines eigenen Beimwehs.

Begreiflicherweise empfand Feuerbach in dieser eigentümlichen Geistes= und Gemütsverfassung die jüngsten Ersahrungen mit Karlsruhe doppelt schwer. Baden war und blieb nun doch ein= mal das Land seiner Jugend, und gewisse frühe Eindrücke verlieren sich nie ganz und üben eine geheime Macht im Leben sort. Gründlich auslandsmüde und überarbeitet, geistiger und herzlicher Teilnahme mehr wie je bedürftig, hatte er kommen wollen, um mit den paar Menschen, die seinem Herzen am nächsten standen, oder die ihn und die er hatte schäßen und lieben lernen, ein menschlich, wie künstlerisch angeregtes Leben zu sühren. Schon hatte er im Geiste den Tag in der Woche bestimmt, an dem er ofsenes Haus halten wollte zum Musizieren und sonstigen geistig und gesellig anregenden Treiben. Es war begreislich, daß wo die Phantasie der Wirklichseit derart voraneilte, auch naturgemäß der Rückschlag tief gehen, und die Wirkung des plößlichen Ausblicks ins Leere schwer zu verwinden sein mußte.

Der Entschluß, aus der Heimat auszuwandern, der früher schon ab und zu aufgetaucht war, nahm zum erstenmal bestimmtere Gestalt an. Man dachte an Cannstatt; der landschaftliche Reizseiner Umgebung, die Nachbarschaft von Stuttgart, die mäßige Entsernung von Heidelberg und den alten Freunden, sprachen für den Ort. War es doch seinem innersten Empsinden nach nie das Getriebe einer Groß- und am allerwenigsten einer sogenannten Kunststadt gewesen, was ihn anzog. Wonach er sich die längste Zeit immer und jetzt mehr wie je sehnte, war ein stiller Sitz im Grünen, ausreichend zum Wohnen und anregend zum Arbeiten, mit Italien als sicherem Hintergrund, für die Zeiten drohender Ebbe der Gedanken.

Indeffen sollten seine Ideen bald eine andere Richtung erhalten.

Aus Kom war mittlerweile das Urteil des Paris in Heidelberg eingetroffen. Es wurde alsbald bestimmt, daß es gemeinsam mit der Medea zur Herbstausstellung von 1870 nach Berlin gehen sollte.

Die Arbeit an diesem Bilde war überhastet, Feuerbach selbst zwischenhinein aus Ueberanstrengung und unter dem Einfluß der anhebenden Hitze frank geworden. Da es aber, bevor er Rom verließ, um jeden Preis noch zur Versendung fertig werden sollte, ermutigte Feuerbach den jungen Ferdinand Keller aus Karlsruhe, den er um dieselbe Zeit viel bei sich auf dem Atelier sah, zur Mithilse an dem Bilde. Dieser füllte demzusolge denn auch im Nebenwerk und der Landschaft mancherlei noch vorhandene Lücken aus, was sich, trot des Meisters Unwohlsein, zu einer sehr lustigen Affaire gestaltet habe, indem er von seinem zum Lager improvisierten Ateliersosa aus, unter den Kommandorusen: "Heller! Dunkler! Nicht so blau!" u. s. w. die Arbeit in ihrem Fortgange leitete.

In dieser Weise gedieh das Werk zu guter Letzt doch noch so weit, daß es dicht vor Feuerbachs Abreise zur Absendung geslangen konnte.

In Heidelberg jedoch hielt es nicht stand vor des Meisters kritischem Auge. Ohne der Mißstimmung über das abermalige Scheitern seiner auf Karlsruhe gesetzen Pläne und Hoffnungen weitern Raum zu geben, unterzog er das Bild alsbald einer nochmaligen Ueberarbeitung 1). Was von Kellers Arbeit dabei wirklich stehen blieb, ist daher mit Sicherheit schwer mehr zu bestimmen, doch sollen Hund und Ziegenbock zur Seite des Paris von seiner Hand sein. Der sigürliche Teil des Vildes war selbstwerständlich von vornherein davon ausgeschlossen.

Nach Beendigung dieser Arbeit eilte Feuerbach an den Bestimmungsort der Bilder, nach Berlin vorauß, sowohl um in deren Interesse an Ort und Stelle Schritte zu tun, als sich persönlich erneut in Erinnerung zu bringen. Im übrigen war er gewillt, früher als in andern Jahren zu seiner Arbeit nach Kom zurückzukehren. An der Außführung dieses Vorsahes sollte er jedoch in der unverhofftesten Weise durch ein Ereignis verhindert

<sup>1)</sup> Frau Beggerom aus Petersburg, Witwe bes verstorbenen Professors Beggerom an der Petersburger Musikakademie, eine Freundin des Feuerbachschen Hauses, die um diese Zeit in Heidelberg lebte, schrieb mir, hierauf bezüglich: "Eines Tages sand ich Weister Anselm auf einem hoben Zimmermannsgerüst mit Pinsel und Palette vor dem Urteil des Paris. In seiner bekannten launigen Weise, wenn es ihm behaglich zu Mut war, scherzte er "über seine hervorragende Stellung". Einen besonders tiesen Eindruck machte er bei dieser Gelegenheit aber auf Olga, die mich begleitete, damals noch ein Kind, die nachmalige Malerin Beggerow-Partmann, durch die bezaubernde Liebenswürdigkeit, mit der er sich mit ihr zu schaffen machte.

werden, das ihn auf der Rückreise mach Heidelberg überraschte und das wohl geeignet war, selbst das Interesse an seiner Arbeit zunächst in den Hintergrund zu drämgen. Von seiten Frankzeichs war die Kriegserklärung an Deutschland erfolgt. Unter solchen Umständen hielt ihn sein deutsches Herz und vaterländischer Sinn doch vorerst in der Heimatt fest 1).

Erst als die Gefahr eines Einbruchs der seindlichen Armee für Heidelberg geschwunden und die erste Siegesbotschaft eingelausen war, trat er die Rückreise nach Rom an, die ihm um so näher gelegt war, als seine Mutter ihre ganze Zeit und alle ihre Kräfte dem im größten Stile in Heidelberg eingerichteten Lazarettwesen zu widmen hatte, dessen Verwaltung und wirtschaftliche Leitung vorwiegend ihren Händen anwertraut war.

Auf der Reise schreibt er von

München 5. August 1870.

— "In Ulm war zur ersten Feier alles beflaggt, und wir fuhren mit der Wacht am Rhein, von der Militärmusik gespielt, ab.

In München alles beflaggt für den zweiten Sieg.

— Morgen reisen wir und haben heute nachmittag ganz still im Grünen zugebracht. — Ich schreibe Dir noch von Obersaudorf.

Heute abend die C-dur gehört, wenn auch schlecht. Mit der Heiterkeit will es nicht gehen."

Oberaudorf, September 1870.

"Ich schreibe auf einer Bank im Tannenwalde. Habe Deinen Brief erhalten. Republik 2c. Alle Nachrichten erhalten wir etwa drei Stunden später als Ihr. Hier in der schönen Natur ist patriarchalisches Leben. Das ganze Hottel macht täglich zusammen Ausstlüge; wir haben eine Avantgarde von acht Buben.

<sup>1) [</sup>Anmerkung des Herausgebers. Der trefsliche Heidelberger Runstvereinsdiener, Schreinermeister Peter Beck, begleitete damals den Transport der beiden Bilder nach Berlin, und es bließ die große Erinnerung seines Lebens, wie er der nach Westen gerichteten riessenhaften Truppenbewegung auf der Sisenbahn entgegen seine Bilderkisten vom Station zu Station befördert und vor dem Liegenbleiben gerettet hatte.]

Das Dorf liegt reizend im Grünen, gegenüber das Kaifersaebirge.

Ich gehe vielleicht in diesen Tagen; es ist mir alles mit Italien ziemlich einerlei. So werden wir bis zum 18. die Herren von Frankreich sein.

— Ich bin exquisit bewaffnet und habe nichts dagegen, auch dort noch den Schwindel anzusehen, denn auch Italien wird die Republik proklamieren.

- hier brennen die Freudenfeuer auf den Bergen.

— Meine Arbeiten richte ich nach Laune ein, es ist ja übergenug geschehen. Da Rom die Hauptstadt wird, ist es immerhin süperb, ein Atelier dort zu haben.

— Mir haben die wenigen Tage Ruhe, trotz der Zeitungen, sehr wohl getan. Ich schreibe bald, von wo aus, weiß ich nicht; ich habe das Leben in der Art satt.

- Es stehen noch großartige Dinge in Aussicht."

Benezia, 21. September 1870.

— "Da die Tore Roms für einige Tage geschlossen sind, so bleibe ich noch in meinem alten verrauchten Benedig.

Von Oberaudorf fuhr ich nachts, begleitet von der Musik der Kufsteiner Liedertafel und dem Hurra sämtlicher Kinder der Hotelgesellschaft ab. Ich habe mir den Ort gemerkt und halte mein Auge darauf, wenn mir's zu bunt und schwül werden sollte. Eine lieblichere, großartigere und stille Ländlichkeit ist kaum anderswo zu sinden. Eine im Walde über einem Wassersalle versteckte Mühle steht mir noch vor den Augen.

Verona fand ich vollständig armiert und geflaggt. Abends Musik.

Gestern saß ich abends am Meer in dem alten guten Venedig. Der Markusplat tageshell erleuchtet und Musik. Die Italiener sind große Kinder.

Heute morgen habe ich ganz allein eine Stunde vor der Affunta gegeffen.

Es würde unnütz sein, alles auszusprechen, was durch die Seele geht; mir speziell hat sich das Herz im Leibe herumgedreht,

als ich dieser elenden erbärmlichem Gesellen und Vergangenheit gedachte. Ich fühle gar nicht miehr als Maler, sondern als Mensch. Ich hätte viel zu sagen: Dieses Alleinherumvagabuns dieren ist mir nahezu unheimlich, moch mehr die Menschen, die mir das Schicksal in den Weg geworfen. — Es wird bald anders sein.

Nach Berlin ist nichts zu schreiben. Lasse die Bilder ruhig wirken; jetzt ist die Zeit noch zu bewegt.

— Ich bin wieder mitten in die Truppenzüge nach Nizza und Rom hineingeraten. Wäre ich blindlings hineingereist, hätte ich vor den Toren umkehren müssem.

Benedig ift das alte; es sind nun zwölf Jahre herum und mir ift alles wie ein Traum.

Uebermorgen, hoffe ich, sind die Italiener in Rom." —

## Bemezia, 27. September 1870.

— "Soeben läuten alle Glockem und die drei großen Fahnen werden vor der Kirche aufgezogem, unter Hurrageschrei. An meinem Atelier vorbei sind die Italiemer nach vierstündigem Kampfe eingezogen. Ein paar Scheiben bezahle ich gerne.

Morgen reise ich mit dem Gilzuge.

- Der stille Aufenthalt war mir sehr wohltätig. Ich glaube, ich komme bald wieder.
- Heute abend wird der Platz erleuchtet; noch läuten alle Glocken." —

# Rom, 2. Oftober 1870.

— "In Berlin haben sie mich wieder im zweiten Stock aufgehängt. Die Leute verzeichnen so lange an einem herum, bis man zur wirklichen Karikatur seinem selbst wird. Was soll ich sagen? Melde mir den Schluß dem Ausstellung, damit ich mich in meiner Weise bei der Akademie bedanken kann.

Das kann ich Dir sagen, wenm ich nicht sicher wüßte, daß ich mich kraft meines Talentes schwn in zwei Jahren ganz aufs Land zurückziehen könnte, so möchte ich nicht weiter mehr leben.

— Miete einen trockenen Platz im Lagerhaus und laffe die Bilder alle ruhen für beffere Zeitem. Folge meinem Rat. Ich

bin trot meiner totalen Ermüdung imstande, die Sachlage zu beurteilen. — Hier setze ich konsequent mein Programm durch.

Wenn der hl. Vater nicht mit der Schellenkappe raffelt, so werden freilich wenig Fremde kommen; doch ist bei mir alles bezeit; ich habe drei ganz ausgeführte Vilder im Goldrahmen das stehen, das genügt.

Ich schicke nichts hinaus.

An dem großen Bilde 1) male ich, wenn ich aufgelegt bin, ohne Heherei. Für das zweite 2) genügt fürs erste das bloße Ausdenken.

Mein Atelier ist comme il faut und sieht stattlich genug aus." —

10. Oftober 1870.

- "Zunächst die Hauptsache: Schone Deine Gesund= heit; tue nichts, gar nichts, Du brauchst es nicht, da ich tätig bin.
- Wer kein Verständnis für die dramatische Wucht der Medea hat, der verdient Züchtigung.
- Das Urteil des Paris als frivol behandeln, kann nur ein Schwein, oder einer, der schlecht verheiratet ist.
- Du bist eine alte anständige Dame und hast die ursprüngliche Naturwüchsigkeit herausgefunden.

Was soll der Mensch überhaupt noch malen, wenn Bosheit und Dummheit immer und immer wieder Herr werden? Wenn die Schönheit, statt zum Essen einzuladen, immer nur wie häßliche Medizin wirkt, wo soll die Gesundheit herkommen?

Der Kunstboden muß gründlich gereinigt werden, damit jeder dahin komme, wo er hingehört.

Für uns, liebe Mutter, wird die nächste Zeit große Veränderungen bringen und ich halte es für sehr gut, daß wir nicht Hals über Kopf nach Berlin sind; abwarten und tätig sein." —

Das war in großer Zeit die Aufnahme, die die Heimat den Werken eines Künstlers bereitete, der, auch auf fremdem Boden,

<sup>1)</sup> Die Amazonenschlacht.

<sup>2)</sup> Das neue Gastmahl bes Platon.

nun im fünfzehnten Jahre seines Schlachten schlug zum Ruhm und zur Ehre seines Vaterlandes; freilich Schlachten unblutiger Art, friedliche Siege der Kunst, die die Heimat ihm aber nie anders zu danken und zu lohnen gewußt hatte, als mit gehässigen Angriffen, öffentlichen Verleugnungen, Hintan- und Zurücksetzungen.

Feuerbach hatte alle Form beobachtet; er hatte die Bilber nicht nur rechtzeitig, er hatte sie sogar persönlich angemeldet und abgeliesert. Der einzigem Bedingung, die er dabei gestellt hatte, daß sie nicht hoch, wenn mögslich in Gesichtshöhe zu hängen seien, war man in der Beise nachgekommen, daß man sie im obersten Stockwerk, dicht unterm Plasond und in verkehrtem Lichte, im letzen Saale, der sweenannten Totenkammer, untersbrachte.

Und die Kritik? Wie eine Meute Hunde über Edelwild fiel sie über die Bilder her. Selbst Fr. Pecht, der sich bei Geslegenheit des platonischem Gastmahls das Jahr zuvor in München als einer der einsichtigeren gezeigt, verstieg sich diesmal zu dem ungeheuerlichen Vorwurst des Sybaritismus in Feuerbachs Kunst, er, der bald darauf Hymnen auf Makart sang. Das Höchste aber an Roheit, nicht allein in Anschauung und Auffassung, sondern an Unslätigkeit in der Ausdrucksweise, leistete der anonyme Berichterstatter von K. v. Lükows Zeitschrift für bildende Kunst 1), dem damals angesehensten Fachblatt auf diesem Gebiete.

Diesen anmaßendem Schulmeistereien einer zuchtlosen Tagesfritik gelten Feuerbachs Ausbrücke gerechter Entrüstung in seinem letzen Briese. Glücklicherweise kut es heutzutage nicht mehr not zur Würdigung von Feuerbachs Kunst sich mit der Widerlegung einer Kritik befassen zu brauchem, die, so sehr sie das Leben des Künstlers geschädigt hat, doch bereits mit ihren Richtersprüchen und Prophezeiungen so ziemlich durchweg am Urteil der Zeiten zuschanden wurde, und so könnem wir uns in Ruhe der näheren Besprechung der beidem in Frage stehenden Werke Feuerbachs zuwenden.

<sup>1)</sup> Sechster Band, Heft 9.

#### Medea

hat, wie fast alles, was Feuerbach im großen behandelte, ihn im Geiste schon geraume Zeit zuvor beschäftigt, ehe er sie wirklich in Angriff nahm. Bei der mythisch, wie dichterisch höchst mannigfaltig ausgestalteten Sage scheint er, bei der überreichen Menge der auf ihn eindringenden Motive, lange geschwankt zu haben, dis er zu einem Entschlusse in der Wahl gelangte. Allerlei zussällige Anregungen mußten erst von außenher zusammenwirken, dis es zur bestimmten Ausgestaltung einer Idee kam. Zuverslässiges darüber ersahren wir zum erstenmal in einem Briese vom 30. Dezember 1866, wo es heißt: "Morgen beginne ich die Medea." Es handelte sich hierbei um die ursprünglich für Schack bestimmte, unvollendet gebliebene Berliner Medea. Der Entwurf in Aquarell und Decksarbe (Verz. Nr. 461) hatte der Bestellung wohl zugrunde gelegen.

Medea wandelt hier bei Nacht und Sturm als Flüchtende am Meeresufer, die aufgelösten Haare im Winde flatternd, mit einem Knaben an der Hand, den kleineren auf dem Arme, dem Schiffe zu, das bestimmt ist, sie in die Verbannung zu führen.

Es ist die Frage, ob dem Künstler nicht schon bei dieser Gelegenheit, als die einzig erschöpfende Lösung des Gegenstandes, der Plan zur zyklischen Behandlung des Stoffes vorgeschwebt,

oder sich ihm dabei erst aufgedrängt habe.

Die nächstliegende Aufgabe für ihn mußte selbstverständlich in diesem Falle sein, für ein so weitaussehendes Vorhaben einen herrschenden Mittelpunkt zu gewinnen, d. h. eine Situation ausssindig zu machen, in der Gestalt, Charakter und Schicksal der Heldin in besonders bedeutsamer Weise zum Ausdruck kämen; um welche Darstellung, als ethischen Kern des Ganzen, das übrige sich alsdann anzureihen hätte. Ob ihm nun unter diesen Situationen der Berliner Entwurf als der geeignetste erschienen war, um dem Zyklus zum Mittelpunkt zu dienen, oder ob nicht gerade an diesem, während der Arbeit, Bedenken in ihm aufstiegen, die ihm diesen Moment, trotz seines hochdramatischen Charakters, doch nicht bedeutsam genug erscheinen ließen, um gleichsam die Seele

des Ganzen zu bilden, ist zwar nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen, wohl aber aus dem Umstand zu folgern, daß der Entwurf zurückgestellt wurde, um nicht wieder hervorgeholt zu werden.

Dem Sate Feuerbachs, ein Historienbild müsse in einer Situation ein Leben darstellen, einen Charafter erschöpfen, es müsse vor- und rückwärts deuten und in und auf sich selbst beruhen, entspricht das Berliner Medeenbild nur zur Hälfte. Es ist eine dramatisch höchst wirkungsvolle Situation, allein sie genügt der Anforderung nicht, im Beschauer neben der Vorstellung vom Vergangenen zugleich das Kommende, als Vild, zu erwecken. Die Szene könnte neben dem Münchener Vilde und noch mehr in der ganzen Reihe der Medeendarstellungen von tragischer Wirkung sein — in der Isoliertheit verliert sie, als unselbständiges Werk, an seelischer Bedeutung.

Das Münchener Medeenbild dagegen, das die Heldin in ihrer Eigenschaft als liebende Mutter giebt, erfüllt die Beschingungen jenes Sates, indem es den Stoff in seinem menschlich tiefsten Gehalt erfaßt; denn wäre Medea nichts anderes als ein megärenhaftes Wesen, ein des Gefühls der Mutterliebe bares Weib, wo läge dann das Tragische im ganzen Mythos und Vorgang? Medea würde dann nichts besseres sein, als eine gewöhnsliche Verbrecherin, unwürdig, der Kunst zum Vorwurf zu dienen. Erst in dieser Fassung erscheint die tragische Tiese des Vorgangs in voller und klarer Beleuchtung, und der Phantasie des Veschauers bleibt die anregende Ausgabe, vor und rückwärts schauend, nach beiden Richtungen die Situation auszudeuten.

Die Anfänge der Münchener Medea gehören in das Jahr 1869. Der Künstler selbst nennt unter den bei ihrer Entstehung wirksam gewesenen Faktoren erstens seinen Hirnschädel, dann Ristori, Porto d'Anzio, Ruderknechte und sein Modell.

Dem Namen der Ristori begegnen wir bei Feuerbach zum erstenmal in einem Schreiben vom 4. Januar 1866, wo er von ihr sagt: "Ristori in Medea hat mir zum erstenmal hier einen Genuß bereitet; ich glaubte endlich einen mir verwandten Geist gefunden zu haben. Doch die andernmale hat sie mich gelangsweilt und begoutiert."

Trot dieses ungnädigen Nachsates scheint der Eindruck, den die große Tragödin ihm in der Rolle der Medea in Alsieris gleichnamigem Trauerspiel gemacht hatte, ungeschwächt fortbestanden und fortgewirkt zu haben, da er ihr drei Jahre später noch einen Einfluß auf seine Medeenschöpfung zugesteht. Galt diese Rolle doch überhaupt der Welt als ihre bedeutendste Bühnenleistung.

Feuerbach witterte sonst in dem Einfluß der modernen Bühne gerne eine direkte Gefahr für die Vorstellungswelt des Künstlers. Da ihre Aufgabe heutzutage darin liegt, die Natur, das Leben im Sinne der Wirklichkeit wiederzugeben, kann es ihr allerdings leicht begegnen, daß sie dem echten ein falsches Bild unterschiebt und an Stelle der Einfalt und Einfachheit die Uebertreibung und Geziertheit setzt und so die Phantasie, besonders des jungen Künstlers, durch Gewöhnung an solche Unnatur, für die schlichte Wahrsheit abstumpft und mit Zerrbildern erfüllt 1).

Es bedurfte daher Feuerbachs besondern Eingeständnisses, um einer bewußten Einwirkung von dieser Seite her auf seine Kunst Geltung zu sichern. Sie beschränkte sich ohnehin nur auf eine allgemein geistige Nachwirkung einer künstlerischen Ersahrung, in der sich ihm eine der eigenen Vorstellungs= und Empfindungs= welt verwandte Natur offenbart hatte.

Die ersten Ansätze zu bestimmten Borarbeiten für das neusgeplante Werk weisen sodann nach Porto d'Anzio, mit seinem Meers und Badeleben. An seinen herrlichen Gestaden entstanden die zahlreichen, zum Teil sehr ausgeführten Meers und Uferstudien, von denen verschiedene zu den Medeenbildern die szenischen Motive geliefert haben.

Unter den Badegästen des Ortes befand sich auch ein römischer Bischof, der zuweilen nähertrat, um die Arbeit des Künstlers zu verfolgen und, wenn eine Sturzwelle über das flache Ufer herseinbrach, in seinen violetten Strümpfen von Stein zu Stein wieder davontänzelte, um sich vor der Nässe zu retten. Er ahnte freilich nicht, als er eines Tages in seinem Bademantel auf einem Felss

<sup>1)</sup> Die antike Bühne, die die Persönlichkeit des Darstellers unter Maske und herkömmlich seierlicher Tracht aushob und zu einer typischen Figur umsgestaltete, schloß ähnliche Gesahren für die bilbende Kunst aus.





Medea 1870

block kauerte, daß er zur Gestalt der Amme in Feuerbachs Mesbeenbild die Idee lieferte und unentgeltlich Modell saß.

Eindrücke aus Neapel bereicherten in der Folge die Vorstelslungen des Künstlers mit dem vielbewunderten Motiv der das Boot zur Absahrt rüstenden Ruderknechte im Münchener Medeensbilde, zu dessen Hauptgestalt Lucia Brunacci, sein neues Modell, als Borbild diente.

So, in allen seinen einzelnen Teilen ganz allmählich und stufenweise aus der unmittelbar lebendigen Anschauung herausswachsend, entstand dieses Werk, das gerade als Gesamtbild, wie in gleichem Maße kaum ein anderes von Feuerbach den Eindruck einer in einem Gusse entstandenen freien Geistesschöpfung macht.

Medea, am Felsgestade ruhend, hält ihre beiden, dicht an fie geschmiegten Rinder gartlich umfaßt. Diese Gruppe füllt in einer alles übrige mächtig überragenden Anlage die linke Seite des Gemäldes. Sie findet zur Rechten des Bildes ihr fünftlerisches Gleichgewicht in dem zur Abfahrt bestimmten Boote, deffen Segel- und Takelwerk die ganze eine Halfte ber Luft gespenftisch burchschneidet. Bootsknechte, sieben an Zahl, sind beschäftigt, es vom seichten Ufer abzustoßen. Zwischen diesen beiden Gruppen bildet die Gestalt der Umme den vermittelnden Uebergang, die in halber Tiefe des Bildes auf einem Felsblock kauert. In scharfer Profilierung, dicht in ihren Mantel gehüllt, das Antlit trauernd in die Hande vergraben, hebt fie fich dufterfarbig gegen die helle Luft ab. Bu ihren Füßen spielen die Wellen des Meeres, beffen Horizont in langgedehnter Linie bas Bild durchzieht. Wilde Brandung umtost in der Ferne die hochragende Felsenkuste. lich wetterschwüle Abendstimmung lagert über dem Ganzen.

Zur richtigen Bürdigung der überaus lichtvollen Anlage der Komposition ist es unbedingt ersorderlich, daß der Beschauer seinen Standpunkt erheblich nach links vom Bilde wählen könne, was bei der jezigen Aufstellung des Bildes leider unmöglich ist 1). So,

<sup>1)</sup> Befände sich Mebea zur Rechten ber Durchgangstüre an Stelle bes gegenüberhängenden Bildes, was ohne Schädigung für dieses geschehen könnte, wäre dem Uebelstand abgeholfen.

richtig gesehen, wird die Berjungung der Gestalten nach rechtshin, die öfter Beranlaffung zu dem Tadel gab, daß fie zu rasch erfolge, fich nicht allein als eine höchst naturliche ergeben, sondern geradezu als ein ingeniöser Burf erscheinen, aus dem fich biefe rhythmische Anordnung, als ein Hauptvorzug des Werkes, mit Notwendiafeit herausbildete. Die Abftufung in dem äußerlichen Maß der Gestalten entspricht dadurch so genau ihrer ideellen Bebeutung, daß jebe Beränderung oder Berschiebung in diesem Berhältnis unvermeiblich eine Störung in bem wohlabgewogenen geiftigen Gleichgewicht herbeiführen mußte, bas jest in den Beziehungen der einzelnen Teile zum Ganzen herrscht. Bei jeder andern Anordnung möchte es g. B. schwer gewesen sein, die an fich nebenfächliche und boch für ben ganzen Vorgang fo überaus berebte und bedeutungsvolle Gruppe der Ruderfnechte fo zu betonen und doch mit solcher Weisheit ben hauptgestalten des Bildes zu unterordnen.

Um sich darüber klar zu werden, vergleiche man dagegen das Berliner Medeenbild und den frühesten Entwurf 1), wo Schiff und Ruderknechte sich mit Medea im gleichen Gesichtsabstand besinden. Wie störend wirkt da die Gleichwertigkeit der Gruppe, ja, wie drückt sie durch ihre starke Bewegtheit auf die drei ruhigen Gestalten der Medea und ihrer beiden Kinder, daß das Auge, statt auf diese, als die bedeutsamsten, stets wieder auf jene abgelenkt wird.

Allerdings würden diese Abstufungen in der körperlichen Erscheinung, als Wertbestimmungen für ihre innere Bedeutsamkeit, zunächst nicht viel mehr als ein äußerlicher Kunstgriff sein, käme das ethische Abstufungsverhältnis nicht auch noch durch Mittel höherer Ordnung zum Ausdruck. Weder das Ueberwiegen ihrer Erscheinung, noch der Purpur des Gewandes würden für sich allein ausreichen, Medea zur königlichen Frau zu stempeln, als die wir sie uns zu denken haben, wenn dem Künstler darüber hinaus die höheren Ausdrucksmittel versagt hätten. Derjenige freilich, der in Medea in erster Linie die Mörderin ihrer Kinder zu sehen erwartet, wird sich von der Aufsassung und Darstellung

<sup>1)</sup> Im Besitze bes schlesischen Museums in Breslau.

Feuerbachs etwas enttäuscht fühlen. Bis auf einen leisen Zug um den Mund, der vielleicht eine andere Deutung zuläßt, drückt ihre Miene nur mütterliche Zärtlichkeit aus, keine Racheempfindungen für die ihr als Gattin, Mutter und Fürstin angetane Schmach. Dennoch dürste jeden, der unbefangen vor das Bild tritt, bei ihrem Anblick ein Gefühl beschleichen, daß sie zu jener Rasse von Frauen gehöre, die, gleich stark im Hassen wie im Lieben, sich nicht ungestraft in ihrem Heiligsten verlehen lassen.

Wie kontrastieren dagegen die plebejischen Gestalten der Bootsknechte, und doch, welch klassische südländische Schiffertypen sind dies, wie sie echter und lebensvoller nie gemalt wurden.

Es befundet den naiven Sinn des Künftlers und sein hohes Vermögen zu selbständig dichterischer Behandlung eines gegebenen Stoffes, daß er nicht zögerte, uns denselben befreit von aller sagenhasten mythischen Zutat vorzusühren. Um ihn uns rein menschlich nahe zu bringen, unterläßt er es, uns den Höhepunkt des tragischen Seelenkonslikts zu schildern, in dem das Herz der Mutter, im Widerstreit von Liebe und Haß, dem dämonischen Zuge nach Rache unterliegt. Auf die furchtbare Tragist dieses Moments deutet er nur als auf etwas Rommendes in der düster gehaltenen Figur der Amme hin, der Vertrauten Medeas. So wirkt das Bild der Mutterliebe gleichsam versöhnend über die fürchterliche Tat hinaus, denn der Haß gilt ja nicht den Kindern, sondern dem Gatten, dessen Meineid durch deren Opferung gesächt, bestraft werden soll.

Das Verhältnis von Mutter und Kind ist seit den Zeiten der Renaissance, in denen es seine Verherrlichung in der Kunst in der reinsten Form ersuhr, mit so rührender Einsachheit und überzeugender Wahrheit kaum wieder geschildert worden, als es Feuerbach in seinem Medeenbilde glückte. Nichts von moderner süßlicher Sentimentalität haftet diesen Gestalten an, und doch ist alles gesättigt von jener starken und echten Empsindung, die keine Pose kennt und braucht, weil sie die unmittelbare, überall verständliche Herzensssprache der Natur redet.

Es ist die Meinung geäußert worden, und sogar die Mutter des Künstlers neigte ihr zu, Feuerbach habe bei seiner Medea auf

bie ursprüngliche, voreuripideische Gestalt der Sage gurudgegriffen, die noch nichts von der Ermordung der Kinder durch die hand ber Mutter berichtet 1). Allein dieser Annahme ist von vornherein aller Boden durch den Umstand entzogen, daß eine zweimalige Behandlung der Kindermordfzene von feiner Sand vorliegt. Ueberhaupt ist Medea doch erst zu einer tragischen Gestalt geworben, indem fie aus der Sphäre der blogen Zauberei heraus durch Euripides in die höhere Region der menschlichen Leidenschaften erhoben wurde. Erst dadurch, daß er den tragischen Konflift vor= nehmlich in Medeens Inneres verlegte, indem er fie gur Befriedi= gung ihres Rachedurstes selbst zur Bernichtung des ihr Teuersten schreiten läßt, hat sie Anspruch auf unser menschliches Interesse erlangt und wurde sie zum würdigen Gegenstand für die Runft. Auch in der antifen Blastif und Malerei tritt fie nicht früher auf. als nach diefer Umbichtung, durch die fie für alle nachkommenden Beiten zur typischen Figur ber Kindesmörderin murde. In einem andern Sinne durfte fie der Welt wohl kaum mehr ein Intereffe abgewinnen konnen, und es hieße die Wirfung eines Werkes unnötig vorausabschwächen, wollte ein Künftler von dieser Auffassung vollständig absehen. Auch reichte der Umstand, daß Feuerbach Medea nicht in ganz unzweideutiger Beise als Mörderin ihrer Kinder darftellte, vollständig bin, das Schicksal des Bilbes für lange hinaus ungunftig zu bestimmen.

lleber den Mißmut der Welt, daß er ihr ein blutiges Schauspiel vorenthalten, würde sich Feuerbach wohl leicht getröstet haben, verstimmend für ihn war dabei nur, daß angesichts des Bildes die Meinung laut wurde, es gebreche ihm überhaupt an der Fähigsteit, einen tragischen Stoff dramatisch wirksam auszugestalten, während doch die Darstellung eines äußerlich dramatischen Gesichehnisses offendar von ihm gar nicht beabsichtigt war.

Man könnte da wohl zu bem Glauben gelangen, Feuerbach habe sich eines Tages aus dieser Verstimmung heraus daran ge-

<sup>1)</sup> Siehe Bermächtnis III. Auflage, S. 207 bie Fußnote. Dieser entsgegen äußerte Feuerbach bei Gelegenheit eines Besuches in Karlsruhe gegen ben Berfasser, die Welt könne ja nicht wissen, ob er die Mordszene nicht noch nachbringen werde.

macht, die Szene des Kindermords zu entwerfen, indem ein Blatt roten Löschpapieres aus seiner Schreibmappe, weil ihm dies gerade zur Hand war, zu dem Entwurse in Tinte herhalten mußte. Allein dazu ist die Kompositiom zu durchdacht, in jeder Linie viel zu sicher eingesetzt, als daß sie die Frucht einer augenblicklichen Erregung sein könnte. Es widerspräche auch seiner ganzen Schaffense weise in diesen Jahren, in denen er nichts mehr dem Papier verstraute, was nicht schon im Geüste in ihm ausgereift war.

Die Darstellung ist von einer ans Erschreckende streisenden Leidenschaftlichkeit dem Aktion, daß dieses kleine Blatt allein vollsständig ausreicht, um die Legemde von der lyrisch begrenzten Natur von Feuerbachs künstlerischer Veranlagung zu entkräften. Mit einer sozusagen dämonischem Logik entwickelt der Künstler in diesem Entwurse aus dem Münchener Bilde heraus die Szene des Kindersmords. Der tragische Ausgang erscheint hier dem Beschauer nicht anders, als wie die selbstverständliche, unabwendbare Folge der dort gegebenen Situation, und schwer wird man sich den Prozes der Entstehung einer der beiden Darstellungen erklären können, außer im Zusammemhang mit der andern, im Sinne einer sich gegenseitig bedingenden zyklischen Behandlung.

Der Künstler hat sich den Moment, in dem Medea zu ihrem Rachemerk schreitet, beim Erwachen des Kindes gedacht, das er ihr im Münchener Bilde überaus feinfühlig schlummernd an die Brust gelegt hat. Die Heiligkeit des Schlases ist noch sein Schut, Medeens Tat würde sonst doppelt unmenschlich erscheinen. Sie ist aus der ruhenden, zurückgelichnten Haltung, die sie im großen Bilde einnimmt, bei der ersten Regung des Kindes heftig emporgefahren und hält, munmehr stark vornübergebeugt, den Säugling, der ihr kopfunter in den Schoss herabgeglitten ist, mit der straff ausgestreckten Linken am unterm Fußgelenke sest und holt, in der erhobenen Rechten den Dolch, mit wilder Gebärde zum Stoße aus.

Der ältere Knabe ist vom der heftigen Vorwärtsbewegung der Mutter zur Seite geschleuldert worden und aus der vorher stehenden Stellung rückwärts im die Kniee gesunken. Entsetzt starrt er auf den surchtbaren Vorgamg. Die Amme endlich, als wolle sie sich vor dem Anblick der Schreckenstat schützen, vergräbt das

tief herabgesenkte Haupt im Schoße und erscheint mit ihren schlaff zur Erde herabhängenden Armen förmlich in sich zusammengebrochen. Die Bootsknechte allein sind von dem Borgange unberührt; sie sind, in entsprechend veränderten Stellungen, noch an ihrem Werke geschäftig. Das Schiff hat unter ihren Händen inzwischen eine leichte Wendung erlitten und sagt uns so gleichsam, daß von der unheilschwangeren Ruhe in der ersten Darstellung dis zum Eintritt der sich eben abspielenden Katastrophe nur ein nach Augenblicken zählender Zeitraum verstrich. Und, wie um anzudeuten, auch der Zuschauer habe inzwischen seinen Standpunkt gewechselt, ist der Gesichtspunkt, aus dem die Gesamtszene sich zuvor dem Auge darstellte, nun ebenfalls um einige Schritte nach links versschoben.

Verfolgt man nun im Geiste Medeens weiteres Schicksal, so sehen wir sie, beladen mit den beiden schuldlosen Opfern ihrer Rache und unter der schwereren Bürde ihres Schuldbewußtseins das Schiff besteigen, sehen sie an fernem Gestade den Holzstoß schichten und die Aschen ihre Kinder bergen, um in Leid und Reue, im Schlaf und Wachen ihre Tat zu büßen.

Damit ist wohl der Inhalt bezeichnet, der dem nächstfolgens den Medeenbilde Feuerbachs zugrunde liegt.

Medea mit der Urne zeigt uns die Heldin, in tiefste Trauer versenkt, an der Seite der Urne, die die Asche der Kinder umschließt. Im Reliefschmuck des Marmorgefäßes hat der Künsteler fragmentarisch die Kindermordszene verwertet, wie wir sie aus dem vorhin beschriebenen Blatte bereits kennen lernten.

In diesem Bilbe haben wir uns gleichsam den Epilog der zyklischen Gemäldereihe vorzustellen, während ein zweites, als Gegenstück dazu gedachtes Werk, das die Bezeichnung Medea mit dem Dolche trägt, den Zyklus als Prolog einleitet. Eine zur Seite Medeens auffliegende Eule kennzeichnet symbolisch das Unheil, das über die verratene Frau hereinzubrechen droht und als Traum- und Schreckbild an ihrem innern Sinn vorüberzieht, noch bevor es zur Wirklichkeit wurde.

Es ist schwerlich Zufall, daß dieses den Zyklus einleitende Bild früher entstanden ist, als die Medea mit der Urne, und diese den Schluß der Arbeit bildete. Ursprünglich Traum, wie das lettere Melancholie benannt, fonnte dies zu dem Glauben verleiten, sie seien beide ursprünglich gar nicht als Medeen gedacht. Diese Voraussekung trifft jedoch nücht zu. Feuerbach hatte mit individuellen Namensbezeichnungen so mancherlei migverständliche Erfahrungen gemacht, daß er zur Abwechslung einmal Benennungen allgemeiner ideeller Natur den Vorzug gab. Doch nur ganz porübergehend. Wie feinem realistischen Sinne Darstellungen abstraft symbolisierender Art fern lagen, verwarf er bei den fraglichen zwei Werken auch die sinnbildlichen Namen wieder und bezeichnete fie ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß als Medeen= bilder. Spricht er doch gerade von der "Melancholie" brieflich als von einem Bilde, das nach fenner Meinung die Geftalt der Medea vollkommen erschöpfe.

Ihrer geistigen Entstehung nach dürften beide Bilder in die Zeit hinaufreichen, in die das Münchener Bild gehört und die Medeensage überhaupt im Borstellungsfreise des Künstlers herrschend im Bordergrund stand; sie sind nur, wie so manches andere auch, um Jahre später, als sie ersonnen wurden, und zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden, gehörem aber zum Größten und Stilsvollsten, was Feuerbach geschaffen hat.

Bei dem erheblichen Zeitraum, der zwischen den verschiedenen Medeenbildern liegt, ist es begreisläch, daß die Einheitlichkeit des Stils darunter etwas notleiden mußte; besonders weist das Kolorit Verschiedenheiten auf. Man kann wohl das Münchener Bild als Muster vollendeter Staffeleimalerei großen Stils bezeichnen, während die beiden Einzelgestalten, Medea mit dem Dolch und mit der Urne, als Beispiele monumentaler Behandlungsweise gelten können. Feuerbach bezeichnet sie einsach als Studien, wie man von Studienköpfen spricht, die dabei aber fertige und selbständige Werke sind. Vielleicht waren sie für ihn in der Tat nur Studien im Sinne von Stilproben sür das zweite platonische Gastmahl und die große Amazonenschlacht, die ihn bereits daneben beschäftigten, oder zu beschäftigen ansingen.

Die Zeiten, in welchen ihn der Medeenstoff so eigentlich beschäftigt hatte, waren bereits vorüber, und da niemand mehr, als ber Rünftler felbst, bei feinen stetigen Fortschritten, sich ber Stilwandlungen bewußt gewesen sein dürfte, die sich in seinen Medeen= bildern abspiegeln, verzichtete er darauf, die vorhandenen Bruchteile ausdrücklich als zusammengehörige, innerlich zusammenhängende Glieber eines Ganzen aufzuführen. Wie dem fei, wird man es nur beklagen können, daß ein fo groß geplantes Werk nicht zur richtigen Stunde in rascher Entstehungsfolge zur vollen Ausführung gelangte. Würde sich rechtzeitig ein mächtiger und einsichtsvoller Gönner gefunden haben, der nicht allein die Mittel zur Ausführung, sondern auch den geeigneten Raum zur Verfügung gestellt hätte, so besäße die deutsche Runft eine Schöpfung von aanz einziger Art: denn das Unternehmen, ein tragisches Menschengeschick in einer Reihe von psychologisch aufs engste und innigste verknüpften Seelengemälden in logischem Zusammenhang zu schildern, dürfte in der gesamten Kunst ziemlich vereinzelt da= stehen. Führen uns doch die antiken Sarkophagreliefs, die sich auf den Medeenmythos beziehen, soweit in denselben eine zuklische Behandlung der Sage vorliegt, nur vereinzelte, der euripideischen Tragödie entnommene Szenen vor, die unter sich selbst in keinem notwendigen Zusammenhang stehen.

Wir sind der bequemeren Uebersicht wegen mit den beiden kleineren Medeenbildern, die 1872 und 1873 entstanden sind, in der Zeitfolge vorausgeeilt und kehren nunmehr zu dem Jahr 1870 und dem zweiten großen Werke zurück, das gleichzeitig mit der Münchener Medea — es mußten ja immer Zwillinge sein — entstanden ist, nämlich dem

# Urteil des Paris.

Feuerbach bezeichnete dieses Bild gerne als das heiterste Werk, das er überhaupt geschaffen. Es galt ihm für das auszgesprochene Seiten- und Gegenstück zur Medea, wenn auch nicht in der üblichen Bedeutung des Wortes Pendant, so doch als ein



Medea (Melancholie)



Arteil des Paris

seiner ganzen Art und Entstehungsweise nach grundverschiedenes Werk. Medea hatte eine mehrjährige geistige Vorgeschichte. Das Urteil des Paris aber war somusagen geschichtslos, wie ein plötzlicher launiger Einfall auf die Leinwand geflossen. Und wie in der Entstehungsweise, so bilden beide Werke auch dem Inhalt, ber Grundstimmung, der Farbe und der Vortragsweise nach einen durchgehenden Gegenfat. Bahrend auf dem einen ein dufterer Abendhimmel mit fturm- und wetterverfündenden Unzeichen laftet, ruht im andern Bilde auf der von üppigem Grün und blühenben Rosen erfüllten Landschaft sonniger Tagesschimmer. lagern am öben unfruchtbaren Strande tierische Schabelfnochen, von den Wellen umspült, hier dagegen erschließt sich ein idyllischer Thalgrund mit waldumfäumtem See; fröhliche Kindergruppen, muntere Ziegenherden beleben ihn; die Luft bevölfern fliegende Genien, bunte Libellen und Schmetterlinge; in lichter Ferne glänzt ein Streifen azurblauen Meeres.

Noch tiefer tritt der Gegensatz in den behandelten Themen selbst zutage, dort die gärenden Untiesen des menschlichen Gemüts, hier das äußerliche Schauspiel einer übermütigen Laune.

Das Urteil des Paris ist von altersher von den Künstlern mit Vorliebe zum Vorwurf gemählt worden, weil es Gelegenheit bietet zur Darstellung des Nackten. Die meisten, die fich an dem Gegenstande versuchten, haben dabei dem Moment der Preiserteilung, der Ueberreichung des Apfels durch Paris an Aphrodite, für die Darstellung den Vorzug gegeben. Feuerbach ist von dieser traditionellen Auffaffung abgewichen und griff auf den Augenblick vor der Entscheidung zurück. Paris harrt seitab im Halbdunkel seines Amtes, mährend sich die drei Göttinnen im Vordergrund bes Bildes für das bevorstelhende Schiedsgericht ruften. diese Weise verlegte Feuerbach die zu treffende Wahl gleichsam außerhalb des Bildes und in das Belieben des Beschauers; wahrte auch damit zugleich wieder, wie im Medeenbilde, jenen für ein Werk der bildenden Kunft gunftigsten Augenblick, in welchem die Phantasie auf der Grenze zwischen dem unmittelbar Geschehenden und dem zu Gewärtigenden, in der Schwebe und Spannung erhalten wird.

Im Mittelpunkt des Bildes steht die helläugige, blondhaarige Benus, völlig entkleidet, eine Rückenfigur mit sanstem Profilsfopf. Sie blickt, die Flechten ihres Haares ordnend, ihres Sieges bewußt, in den von einem geflügelten Knaben ihr entgegensgehaltenen Spiegel.

Einen scharfen Gegensatz zu ihr und dem zierlichen Bau ihrer Glieder bildet Minerva, die links vom Beschauer, noch völlig bekleidet, auf einer Felsbank sitzt und mit der Rechten zögernd die Agraffe ihres Obergewandes löst. Ein Bild herber Weiblichkeit, mit einem Ausdruck von sinstrer Strenge in den fast harten Zügen, scheint sie widerwillig dem Machtspruch des Olympiers zu gehorchen. Nur ihre kriegerischen Attribute, Panzer, Helm und Schild liegen ihr zur Seite und der von der Schlange umwundene Speer zu ihren Füßen. So umgeht Feuerbach in seinsühliger Weise durch die Wahl des Moments die jederzeit mißliche Aufgabe, Pallas Athene, die hellenische Personisitation ewiger Jungfräulichkeit, gewandlos darzustellen.

Juno, mit dem Pfauen als stolzem Begleiter, steht unbekleidet inmitten ihrer beiden Rivalinnen, den Blick zur Erde gesenkt, in der Haltung herrischer Ruhe. Eine nackte geflügelte Putte, die zu ihren Füßen kauert, löst ihr geschäftig die Sandalen.

Etwas zurück, im mittleren Plan des Bildes, ruht rechts vom Beschauer auf sanst erhöhtem Terrain Paris, seinen Hund zur Seite, inmitten seiner Ziegenherde. Es ist eine schlanke Jüngslingsgestalt von antiker, ein wenig blasiert angehauchter Schönsheit. Er scheint im Geiste seine Wahl bereits getroffen zu haben. Wie unwillkürlich deutet er mit dem leichtgehobenen Zeigesinger der rechten, den Apfel haltenden Hand nach Aphroditen hin, auf deren Gestalt der Blick seines halbgeschlossenen Auges wie still erwägend ruht.

<sup>1)</sup> Unter den Entwürfen für die Deckenbilder der Wiener neuen Akademie der bildenden Künste befindet sich ebenfalls eine Darstellung des Urteils des Paris, ein Rundbild, worin Feuerbach an derselben Auffassung sestheit. Auch in den bis heute bekannten, diese Sage behandelnden Sarkophagreliefs erscheint Minerva ohne Ausnahme gewandet.

Dem ruhigen Rhythmus eines epischen Gedichtes vergleichbar reihen sich diese vier Sauptgestalten auf dem lachenden landschaft= lichen Sintergrund Geftalt an Geftalt aneinander, mahrend bas fleine bewegliche Volk der Genien Die trennenden Zwischenräume in der halben Sohe der Göttinnen füllt und belebt, fo daß fich die reiche Linienfülle doch harmonisch als Ganzes zusammenschließt. Auf diese Weise wirkt der Künftler einfach, ungesucht, scheinbar absichtslos Geftalten bildend, zugleich Bild gestaltend, bank seiner ungewöhnlichen Fähigkeit, aus dem Grundgedanken eines Vorwurfs heraus eine Handlung mit den räumlichen Voraussetzungen zu einem untrennbar organischen Ganzen zu entwickeln. Schon in seinen voritalienischen Schöpfungen tritt diese außerordentliche Dispositionsgabe in der glücklichen Ausnützung des gegebenen Bildraumes zutage, in biefem Werke aber befonders in der köftlichen Verschmelzung der figürlichen mit den landschaftlichen Teilen des Bildes. Zwar gilt ihm die Umgebung, in die er eine Handlung verlegt, stets nur als die Bühne, auf der die menschliche Gestalt sich allzeit vorherrschend abzuheben hat, aber er unterläßt es niemals, auch diese Bühne mit ganz derselben Liebe und Sorgfalt auszustatten, wie das, was ihm das Wesentliche in der Darstellung ift. So bildet denn auch das rein Landschaftliche im Urteil des Paris eine so reizvoll ausgeführte Joylle, daß sie, gesondert für sich, als ein Muster großen Landschaftstils gelten und ganz allein für sich wirkem könnte. Trokdem behauptet fie nirgends ein störendes Uebergewicht über den figurlichen Teil des Bildes.

Eine hervorragende Rolle hat Feuerbach auch hier wieder der Gestalt des Kindes zuerteilt. Nicht weniger als zehn lebensgroße Putten tummeln sich neben den vier Hauptgestalten im vordersten und mittleren Plan des Bildes, teils als dienstbare Genien bemüht, den drei Göttinnen helsend beizustehen, teils auf eigene Rechnung Allotria treibend. Wir kennen sie zum Teilschon. So ist das reizende Kinderpaar rechts im Vordergrund, das das bekannte Vocciaspiel der Italiener, parodistisch sinnvoll für die Handlung des Bildes, mit Aepfeln spielt, dem Fries der balgenden Buben entnommen. Aber die völlige Neuheit der

Situation, in die der Meister sie hier versetze, läßt auch sie selbst so durchaus neu erscheinen, daß man sogar bei der unmittelbaren Bergleichung mit den Orginalen zuweilen Mühe hat, die Ueberseinstimmung herauszusinden 1).

Feuerbach hatte sich von den überreichen humoristischen Elementen des Bildes, die sich auch im Hintergrund der Komposition noch fortsetzen, die entschiedene Wirkung einer ergötzlichen Romödie erwartet; das Ganze galt ihm für nichts anderes, als ein launiger, auf Zeus' Geheiß erfolgter Vorgang, beffen tragische Folgen keinen Schatten auf das heitere Schauspiel vorauswerfen durften. Aber er mußte die Erfahrung machen, daß die Klage Goethes, die Deutschen verstünden keinen Spaß, immer noch zu Recht beftehe. Mit einem wahren Aufwand an sitten- und splitterrichterlichem Ernste schritt die Kritif an die Beurteilung des Bildes, das, unverstanden in seiner sonnigen Heiterkeit, vor allem durch die kühne Freiheit, mit der die nackte menschliche Gestalt darin vorgeführt wurde, dem pietistisch-philistrosen Geiste der Zeit zu= widerlief. Es war, wenn man von der unbekleideten Gestalt des Kindes absieht, auf italienischem Boden die erste Arbeit Feuer= bachs, in der er sich an die Darstellung des Nackten und zwar des Weiblich-Nackten gewagt hatte. Daß er es tat, geschah, weil er ein uraltes Hoheitsrecht seiner Kunst darin erblickte; ein Recht, das die großen Meister aller Zeiten, nicht allein jenseits, sondern auch diesseits der Alpen stets als ein unveräußerliches gepflegt haben. Selbst in den bilderstürmerischen Zeiten der Reformation pflegten fie es noch, sei es in dem bewußten oder instinktiven Gefühl, daß der Verzicht auf dieses Recht gleichbedeutend sei mit der Abdankung und dem Aufhören der Kunft großen Stils. Aber was die Reformation nicht vollbrachte, das vollendete der Pietis= mus und der nüchtern bureaufratische Geist des 19. Jahrhunderts: die Verdammnis und Ausrottung der naiven Freude am Dasein

<sup>1)</sup> Feuerbach hat aus dem Schatze seiner Kinderstudien unbedenklich, was ihm gerade diente, wieder verwertet. Auch im zweiten Gastmahl des Platon, im großen Strandbilde, in den badenden Kindern u. a. m. kommen ähnliche Wiederholungen mit und ohne Abanderungen vor. Die Schwierigkeit der Studien rechtsertigt eine solche Ausnützung.

und an Gottes Schöpfung. Ha, gewisse Tandaradeis und ähnsliche, der unlauteren Sphäre des Verhüllt-Zweideutigen angehörige Dinge, das war's, was man an den Wänden vertrug und an allen Schaufenstern duldete, aber an dem gesunden, von einem reinen Sinn getragenen Realismus des Nackten, selbst an der Gestalt des unbekleideten Kindes, nahm man Anstoß.

Die hohe Fähigkeit der alten Meister, sich bei Darstellung des Nackten ganz in den Grenzem der reinen Anschauung zu halten, besaß auch Feuerbach. Wir meinen damit jene keuschherbe, allen geschlechtlichen Beziehungen entrückte Art der Anschauung bei der Wiedergabe des Nackten, durch die sich die unbekleidete menschliche Gestalt in der antiken sowohl, wie in der mittelalterlichen Kunst so vorteilhaft von den Nuditätem der Gegenwart unterscheidet.

Stoffe von der Beschaffenheit der Parissage werden daher immer als besonderer Prüfstein für die eigentliche innerste Natur einer Künstlerindividualität gelten können. Nur die große, mahr= haft dichterisch schaffende Phamitasie kann sich heutigentags noch an einen solchen Versuch wagen, ohne Gefahr zu laufen, entweder mit einer Trivialität, oder bestenfalls mit einer schönen Lüge zu endigen. Die Kraft, mit dem Ausbrucksmitteln einer höheren Wahrscheinlichkeit "was nie und nirgends sich begeben" überzeugend zu schilbern, ift zu allen Reiten immer nur das Bermögen von wenigen gewesen. Feuerbach, mit seinem von Hause aus aufs Große gerichteten Sinne, befaß biefe Kraft und befaß fie vereinigt mit der Fähigkeit, im Typisch-Stilvollen das Individuell-Menschliche zu wahren und festzuhalten. Seine drei Olympierinnen find daher durchaus frei von der langweiligen Anmut jener gräzisierenden Kunft, die, Borbildern aus zweiter Sand entlehnt, des frischen, warmen Lebenshauchs entbehrt, der allein Kunftschöpfungen innewohnt, die unmittelbar dem Boben der Natur entstammen 1). Aus

<sup>1)</sup> In Beziehung auf die beiden mackten Gestalten in Feuerbacks Urteil des Paris sagt Dr. E. H. Strat auf S. 226 seines vortrefslichen Werkes: "Die Schönheit des weiblichen Körpers" (Verlag von F. Enke, Stuttgart 1900, 6. Aufl.) geradezu: "Von neueren Malern hat keiner eine naturgeschichtlich reinere Form weiblicher Schönheit gefunden oder geschaffen, als der vielverkannte Anselm Feuerbach."

diesem Boden aber sind die drei Göttinnen Feuerbachs entwachsen. freilich in dem höheren Sinne, daß ihnen, als Trägerinnen einer bestimmten künstlerischen Vorstellung, auf dem Wege von der dichterischen Idee in die sichtbare Erscheinung, die Natur nur als Durchgangspunkt gedient hat. Nichtsdestoweniger leuchtet diese überall deutlich und unverkennbar aus der geläuterten Form hervor. Was die Farbe betrifft, so ist sie in beiden Werken, sowohl in Medea wie im Urteil des Paris, wieder mit voller Kraft eingefett, so wie es Zeit und äußere Umstände bei beiben Vorgängen forderten, die sich nicht, wie im platonischen Gastmahl beim Zwielicht des ersten Morgengrauens und im geschlossenen Raume. sondern bei Tageshelle und im Freien abspielen. Aber bei aller gesteigerten Tonfülle, wie verschieden ist dabei der farbige Grundcharafter in beiben Werken. In Medea der gesättigte Lokalton der anhebenden Abendstimmung, gedämpft durch atmosphärische Trübungen, im Urteil des Paris der lichte Tagesglanz, Glut und Reichtum in den Tönen, durchleuchteter Schmelz des Inkarnats.

In sich vollendeter, gleichmäßiger durchgeführt ist allerdings von beiden das Medeenbild. Das Urteil des Paris weist in Einzelscheiten immer noch Spuren auf von Ueberhastungen bei seiner Fertigstellung, wie z. B. im Kopf der Minerva und einigen der Putten; sie liefern aber auch gerade damit wieder einen Maßstab zur Beurteilung der überwiegend vollendeten Partien des Bildes und sie stören nicht direkt, weil das Werk in der Gesamthaltung den Eindruck des völlig Fertigen macht.

Beide Arbeiten bestätigen jedenfalls, daß, wo es dem Künstler um die Betonung der Farbe zu tun war, sie ihm jett so gut wie früher zu Gebot stand, nur daß sie eben aufgehört hatte, altvenetianisch zu sein und als seine eigene Farbe Anspruch auf Geltung macht.

## Sechzehnties Kapitel

# Das zweite platonische Gastmahl — Die Amazonenschlacht 1870—1872

In hohem Grade bezeichnend für Feuerbachs ganzes Wesen war die nachsichtslose Kritik, due er, von der Zeit seiner eigentslichen Reise an, an der eigenen künstlerischen Tätigkeit übte. Sie begann nicht erst an dem im Werden begriffenen Werke, sondern erstreckte sich schon auf die Stadien, die der eigentlichen ausgesstaltenden Tätigkeit vorausgingen. Sie beruhte ebensosehr auf der sorgfältigen Wahl und Prüfung, als auf der geistigen Durchsarbeitung des zu behandelnden Stoffes, und erst wenn sich ihm davon auf diesem Wege ein in allen seinen Teilen deutliches und sessifiehendes Vorstellungsbild entwickelt hatte, nahm es, zuweilen einer blitzartigen Eingebung ähnlich, seste sichtbare Gestalt an.

Nur aus dieser besonnenem, in gleicher Weise dichterischen, wie verstandesmäßigen Art des innerlichen Vorarbeitens erklärt sich die erstaunliche, man könnte sagen sehllose Sicherheit und Leichtigkeit, mit der Feuerbach anscheinend ohne jede innere Anstrengung arbeitete. Alles Suchen und Tasten auf der Leinwand selbst, jede irgendwie erhebliche Aenderung in der einmal geswonnenen, gutgeheißenen Form war während des Verlaufs der Arbeit so gut wie ausgeschlossen, und folgerichtig ebenso der Karton. Er schritt auf Grund kleiner Entwürse, und wohl auch ohne solche, an die Aussührung selbst seiner größten und gestaltensreichsten Werke, und es stand vielleicht im Zusammenhang mit dieser frischen, unmittelbaren Konzeptionsweise, daß er kaum jes

mals einer einmal unternommenen Arbeit überdrüffig wurde. Er mochte sie allenfalls aus Gründen praktischer oder künstlerischer Natur vertagen, immer aber blieb das Zurückgestellte bestimmt, früher oder später wieder hervorgeholt und zu Ende geführt zu werden. Alles Halbe, Flüchtige, Unreise war dieser nach Vollendung förmlich dürstenden Natur fremd, ja unerträglich).

Bu dieser an Feuerbach gerühmten besonnenen Produktionsweise steht das bei ihm häusig wiederkehrende Bedürfnis nach Neuoder Nochmalsbehandlung ein und desselben Gegenstandes, obenhin besehen, in direktem Widerspruch. Aber es ist nur scheindar ein solcher, und hängt diese Erscheinung mit den stets wachsenden Fortschritten in seiner Technik und überhaupt mit der stetigen Weiterentwicklung seiner künstlerischen Gesamtanschauung zusammen. Das Werk in seiner vorhergegangenen Gestalt war ihm darum keineswegs wertlos geworden, auch wollte er mit der Wiederbehandlung ebensowenig etwas durchaus Neues an dessen Stelle sehen. Er war sich dabei sehr wohl bewußt, daß jedes aus echter Empfindung und wahrhaftem Schaffenstrieb hervorgegangene, mit jeweils bestem Können durchgeführte Werk seinen besondern und dauernden Reiz und Wert behalte. Es war auch in der Regel

<sup>1)</sup> Wie strenge Feuerbach gelegentlich mit sich ins Gericht ging, bavon gibt die in seinen späteren Jahren vollsührte Bernichtung ganzer Stöße von Handzeichnungen einen Beweis, die er schonungslos den Flammen überlieferte, weil sie seiner Schähung nach nicht wert waren, ihn zu überleben. Dahin gehörte alles, was lediglich Erzeugnis der reinen Phantasie war, d. h. nicht auf Natursstudium beruhte, oder einem bestimmten Anschauungseindruck sein Dasein versdankte. So zunächst die zahlreichen Blätter, die in das erste römische Jahr und zum Teil noch in die Zeit des ersten venetianischen Ausenthalts zurückreichten, somit vor die Periode seines eigentlichen strengen Studiums nach der Natur sielen und Zeiten angehörten, in denen die Ungunst der äußeren Umstände ihm ein ernsteres Arbeiten verwehrte.

Durchweg malerischen Vorstellungen entsprungen, enthielten biese Blätter Szenen freierfundenen Inhalts, mit landschaftlicher Umgebung; gewandete und gewandlose Gestalten im Freien, Frauen und Kinder im Grünen oder an schattigen Wassern. Gewiß alles Aussslüffe echt dichterischer Stimmungen, deren Untergang man zu beklagen allen Grund hat, aber sie erschienen eben des Meisters mit den Jahren geschärfterem Auge als allzu formlos, um für seine Künstlerschaft ein Zeugnis abgeben zu können, wie er es jeht verlangte.

nicht der Kern, der Gedanke, der eigentliche Inhalt des Werkes, so wie er in der Komposition Gestalt und Ausdruck gefunden hatte, was eine ernstliche Umwandlung erfuhr, sondern nur Form und Farbe, gemiffermagen das äußere Gewand wechselte.

Bon allen diesen Wiederholungen legt keine die Frage nach ihren Beweggrunden fo nabe, wie die nochmalige Behandlung

bes platonischen Gaftmahls.

Man hat voreilig aus dem veränderten, gefättigteren Farbcharakter des zweiten Sympostions den Schluß gezogen, Feuerbach habe damit der Ansicht vom Niedergang in seinen koloristischen Leiftungen, der aus der Farbe des ersten Gaftmahls gefolgert worden war, begegnen wollen.

Diese Schlußfolgerung, alls liege im zweiten Symposion bas tatfächliche Eingeständnis vor, die erste Darstellung in der Farbe verfehlt zu haben, muß als eine durchaus irrige zurückgewiesen werben. Sie widerspricht dem ebenso zielbewußten, wie tonzessions= feindlichen Wesen des Künftlers, der in folchen Fragen nicht leicht einer andern, als ber Stimme feines eigenen funftlerifchen Gewiffens Gehör lieh. Ueberdies lagen zwischen den beiden Sym= posien bereits wieder Werke wie die Medea, das Urteil des Paris, das große Strandbild u. a. m., deren malerische Eigenschaften das etwas verfrühte Urteil über ihn als Koloristen zu widerlegen wohl ausreichen konnten. In Summa, ein so auffälliges und überdies mit außerordentlichem Opfern verknüpftes Unternehmen, wie die Wiederholung des Gastmahls, hatte notwendigerweise eine Reihe von äußerlichen und imneren Beweggründen zur Borausfekuna.

Bu den erstern gehörte vor allem die Erwägung, daß das erfte Gaftmahl auf seinem verlorenen Posten in Sannover so gut wie aufgehört habe, auf die Außenwelt und damit für sein persönliches Interesse zu wirken. Er hatte erwartet, das Werk werde in eine allgemein zugängliche Sammlung gelangen, wo der Welt Gelegenheit geboten und Zeit gelaffen sein würde, sich allmählich in seine Bedeutung hineinzufimden.

Doch wie hoch Feuerbach das Gastmahl stofflich und seiner sonstigen Birksamkeit nach geftellt haben mag, diese Erwägung für sich allein würde schwerlich zwingend genug gewesen sein, ihn eine Wiederholung wagen zu lassen, wenn nicht zugleich tiefe, innerliche, rein künstlerische Gründe mit unterlaufen wären.

Wir wissen, Feuerbach hatte die Joee des Bildes volle fünfzehn Jahre im Geiste genährt, mit der wirklichen Ausgestaltung dersselben aber entsagungsvoll zurückgehalten dis zu dem Zeitpunkt, in dem er sich der Lösung der gewaltigen Aufgabe in einer des hohen Stoffes würdigen Form gewachsen fühlte. Was er dabei angestrebt, die Darstellung hellenischen Lebens in den schlichten Formen der attischen Kunst, das war ihm in der überzeugenosten Sprache auszudrücken geglückt. Allein in den vier Jahren, die dieser ersten Darstellung inzwischen gefolgt waren, hatte seine künsterische Anschauung neue Wandlungen ersahren und es reizte ihn, sein verschollenes Lieblings= und bisheriges Hauptwerk der Welt noch einmal in dem veränderten Gewand vorzusühren, in dem es ihm nunmehr vor der Seele stand.

Gewiß hat nebenbei auch die Hoffnung diesen Entschluß begleitet, das Werk werde in seinem neuen Gepräge ähnliche, wenn nicht erhöhte Bürgschaften für die Verwertung bieten, wie das erste Symposion; aber das Entscheidende bei dem Beginnen war, daß der Gegenstand ihm Gelegenheit bot, seine Kräfte in einer neuen Weise zu erproben, wobei dann nicht versäumt werden sollte, die etwaigen Schwächen des ersten Bildes in Vorzüge zu permandeln.

Nach alter Erfahrung und Gewöhnung genügte aber diese eine Aufgabe nicht, es mußten deren, wie immer, wieder zwei sein. Diese zweite, die an Umfang und an Schwierigkeiten die andere noch weit überbot, war die Amazonenschlacht. Auch sie stand seit länger als einem Jahrzehnt auf der Liste der zukünstigen Arbeiten. Wiederholt begonnen und wieder vertagt, sollte es diesmal Ernst damit werden.

Kaum zwei Monate nach den schlimmen Ersahrungen mit Medea und Urteil des Paris in Berlin, stand Feuerbach — als ob unter dem Fluch der Umstände seine Kraft sich verjünge und verdopple inmitten der Borarbeiten zu diesen gewaltigen zwei neuen Schöpfungen, die für Berlin als Antwort zu dienen bestimmt waren. Hören wir nun zunächst, was der Künstler selbst in diesen Zeiten spricht:

Rom, 20. Oktober 1870.

"Ich habe heute freie Zeit und will ausführlich schreiben und bitte Dich, diesem Briefe Ausmerksamkeit zu schenken.

Habe die Güte, mir die Einnahme von Paris umgehend zu telegraphieren, damit ich der Erste bin, der die Fahne heraussteckt.

Es geht mir ganz ausgezeichnet; ich sitze, eine Rose vor mir im Wasserglas, in meinen bekannten Zimmern, die so angenehm zum Denken sind.

- Die Luft ist rein, und seit ich keine abgeschmackten Fremden sehen muß, lebt es sich sehr angenehm. Ich habe wieder ganz meinen Aristokraten angezogem.
- Was die Herren Deutschen an mir gesündigt, soll man mir nicht ansehen, sondern ich will meine Stellung, die ich nun einmal hier habe, da mich alle gerne sehen, dazu benützen, ordent= lich zu repräsentieren.

Ich habe ein ganz vollendetes, schönes Bild vorgestern beendigt. Heute, hofft mein Spediteur, wird die zerstörte Brücke hergestellt und meine Jphigenie kommen; ich werde ein ganz erquisites Bild dann malen 1).

1. Dezember beginne ich die Schlacht und das Symposion zu gleicher Zeit. Erstere ebauchiere ich ganz frei ohne Natur. Bei letzterem ist die Photographie ein herrliches Knochengerüste von mathematischer Richtigseit und ich kann Geist und Phantasie lausen lassen in Bereicherungen und Pracht; so z. B. male ich den Nahmen mit Hilse des Wergolders selbst. Lauter Früchte, Tiere, Masken, grau in grau auf Goldgrund. Die Halle wird mit Blumen geschmückt und die Wände reich mit Gold, der Boden mit Mosaik 2c. 2c.

Im Mai reise ich und nächsten Winter vollende ich und kommen dieselben in zwei Jahren nach Berlin. Meine Ausgaben werden bis Frühjahr höchstens dreitausend Franks mehr sein, also kein Geld.

<sup>1)</sup> Iphigenie war von Heidelberg nach Rom zurückbeordert worden.

Gib acht auf das was ich sage: Jett, wo mein Programm fest ist, denke ich nicht mehr an Baden. — Ich bitte auch Dich, ganz frei zu denken; quäle Dich nicht mit gehen oder bleiben; ist Dir Heidelberg sympathisch, so bleibe, die Welt ist jett größer geworden. — Baden ist mir gleichgültig, also richte Dich danach.

Ruhe ift alles. Das Geld kommt plötlich, laß mich nur machen; ich bin wohl und hell im Kopf, alles ist richtig organissiert, Du hast nichts zu tun, als die nötigen Korrespondenzen zu führen. Seit ich mich kräftig fühle und mich hier niemand mehr belästigt, sehe ich alles klar und groß und die Früchte werden stolz ausfallen.

— Im Mai halte ich in Mühlbach bei Oberaudorf und nehme für Dich und mich die schönsten Zimmer; da bleiben wir den Sommer in Gottes reiner, unverfälschter Natur, das ist das wahre. Ich werde mich sofort mit dem Bürgermeister ins Beznehmen sehen und einstweilen ein Stück wilden Wald am Wasser, mit schöner Aussicht, für wenig Geld kaufen; später baut man hinein, im Gebirgscharakter.

Noch zwei Jahre und ich kann alle meine Ideale hinstellen. Unkrepierte Bomben aufheben kann nur ein deutscher Brofessor.

Im Frühjahr, nach dem Krieg, werden die schönsten Pferde um ein Spottgeld losgehen; ich will nach Ansbach und mir von den Chevauzlegers eines kaufen, dazu einen alten ausgedienten Reiter als Bedienten annehmen, den ich Dir dann schenke für den Winter. Du lachst? Aber was wollen wir wetten, es wird so kommen? Du selbst wirst das Tier, die Liesel, liebgewinnen; es ist das für meine Gesundheit notwendig.

— Mein Unwohlsein war eine grenzenlose Wut, die mich überfallen nach der schönen italienischen Reise — die so glänzend mein Wollen und meine Arbeit bestätigt — im Gedanken, was es braucht, um die einfachsten Wahrheiten den Leuten draußen begreiflich zu machen. Jetzt ist alles überwunden.

— Ich bin jetzt mit arithmetischen Enteilungen der großen. Bilder beschäftiat." —

## Rom, 1. November 1870.

- "Ich danke Dir für das Telegramm<sup>1</sup>); ich wußte im voraus, was darin steht und konnte sechs Stunden vor den Offiziellen Mitteilung machen. Riedel umarmte mich auf dem Korso; so werden selbst gewöhnliche Menschen poetisch. Du siehst nun, daß wir ohne viel Blutverzießen einem eminenten Frieden entgegengehen. Diese Dinge gehen nun ihren Gigantenschritt unaufhaltsam weiter und so wollen wir für uns einige wichtige Punkte ins Auge sassen.
- Ich werde bis Mai das nebenanstehende Atelier dazunehmen, wo ich die kleineren vollendeten Werke aufstelle und bin dann im großen Atelier ganz ungestört.

Ich habe gestern eine herrliche Photographie eines antiken Sarkophags der besten Zeit gekauft, eine Amazonenschlacht darsstellend; ich sinde darin über Bekleidung, Bewassnung, Pferdesgeschirr zc. die beste Auskunft. Das Symposion habe ich mathematisch eingeteilt und es ist ein Kinderspiel, weil alles schon vorshanden ist.

Nun zu Berlin. Berlin war bis jetzt eine Kunststadt dritten Ranges.

— Der Herd speziell preußischer Künstler, die, alle intrigant, weil talentlos, doch jährlich von einer ungebildeten Regierung ihr Leben herausgeschunden haben. Ich glaube, richtig zu treffen, wenn ich sage, daß Berlin im höchsten Grade altmodisch war. Man hat sich mit Schwazen begnügt und sich von ordinären Leuten ausbeuten lassen. Das also muß fallen durch die Natur der Dinge, und es wird Berlin als Großstadt alle Kleinlichkeiten ablegen müssen und wird es.

Ich selbst würde eine Reise im Winter nicht scheuen, wenn es für mich nicht bloß Zeitverlust wäre; ich habe besseres zu tun. Doch kannst Du nach Eröffmung der Ausstellung auf vier Tage hingehen und die Augen offen haben; davon später.

Ein Genremaler kann sein Zelt überall aufschlagen, ein Historienmaler braucht eine machtvolle Stellung, muß beshalb

<sup>1)</sup> Vom Falle von Met.

berufen werden; dazu aber sind die Herren dort noch nicht reif — das kommt in zwei Jahren.

— Ich will nur das sagen, daß die elende Zeit des kleinen Schadenbringens von jett an ein Ende haben wird und die großen wahren Erscheinungen bezahlt werden.

Ich kann nicht bescheidener sprechen, als wenn ich noch zwei Jahre des Lernens vorgebe. Basta. —

Ich habe mir fest vorgenommen, ich ärgere mich über nichts mehr, aber ich lasse mir nichts mehr gefallen, und ich sehe in der aroßen Zeit, daß man dies kann, wenn man will.

— Nach all unsern früheren und letzten Ersahrungen wird Dir klar sein, daß für mich kein anderer Weg ist, als die große breite Straße der Oeffentlichkeit, ohne Protektionen, die heute kommen und morgen fallen. Vor dem endlichen Erfolge beugt sich alles."

#### Rom, 4. November 1870.

- "Die Iphigenie ist heute gekommen. Ich werde bis Weihnachten zwei große Bilder schicken, ich habe keinen Platz. Jedes zum Preise von 2200 Talern.
- Eines ist schon vollendet und hat mir nach mehrtägiger Abwesenheit einen reizenden Eindruck gemacht.

Das wird für mich das fruchtbarfte Sahr sein." -

# Rom, 6. November 1870.

- "Hier, wie ich schon geschrieben, kann man leben, und Rom wird einer ber ersten und besten Orte werden. Abends bei Tisch, allein, aufmerksam serviert, sitze ich in meinem pompeianischen Zimmer, und da kommen mir nur gute und richtige Fdeen.
- Nota bene: Ueber die großen Arbeiten 2c. 2c., die ich vorhabe, sprich mit niemand; wenn man Dich fragt Du weißt nichts. Es ist durchaus notwendig, daß das Entscheidende in der Stille geschieht, und zwei Jahre sind keine Zeit, das versaißt sich.
  - Die architektonische Einteilung des Symposions ist fertig." —

## Rom. (Undatiert) 1).

— "Diese Woche wird die Aufzeichnung des großen Bilbes fertig<sup>2</sup>). Es ist größer als das Symposion. Da ich noch aufsgeregt bin, arbeite ich nur vier Stunden, es genügt.

1. Januar fange ich zu malen an.

Aretin mußt Du unter 4 bis 5000 fl. nicht geben, warum verschleudern?

Ich kann heute nicht schreiben, das große Bild ist von so überwältigender Schönheit geworden, Du hast gar keine Ahnung, ich selbst hatte keine.

Dies und das Symposion, dann können wir Amen sagen. Gegen diese Macht kann sich nichts mehr halten; denke die lebensgroßen Pferde und all die Stellungen.

Meine Einteilung war musterhaft, ich konnte das Ganze sauber aufzeichnen.

Diesen Monat muß ich bloß Zeichnungen machen. Genug für heute." —

## Rom, 18. Dezember 1870.

— "Daß Du eine gemäßigte Lazarettätigkeit fortsetzest, finde ich ganz in der Ordnung; es ist ehrenvoll, und hilfreiche Tätigfeit verhindert die so peinlichen Nebengedanken. Ich weiß es an meiner Arbeit, wie heilsam sie ist.

— Als Künftler geht es ausgezeichnet, ich schließe mit Jahresschluß den Zyflus der Studien und bringe die Mappen mit, und es wird Dich ein Blick belehren, daß das Werk von höchster Bebeutung ist.

Ich bringe es nächstes Jahr persönlich nach Wien und glaube, damit Ruhe zu gewinnen.

— Ich freue mich dieses Jahr mehr wie je auf Abschluß. Ueber Berlin könnte ich vieles sagen, aber es verlohnt sich der Mühe nicht, um so mehr, da man meine Tätigkeit nicht mehr hemmen kann.

<sup>1)</sup> Dieser Brief ist im Besithe ber Frauleins v. Maczewski in Heibelberg.

<sup>2)</sup> Es handelt sich um die Amazonenschlacht.

- Ich lebe ganz für mich und kann mich bei dem großen Unternehmen auf nichts einlassen; ich weiß schon jeden Pinselstrich auswendig und kann diesen Sommer noch bei Dir Pferdestudüen machen.
- Das Genie steckt das in die Tasche, worüber andere Leute stolpern." —

#### 1871.

Rom, 2. Februar 1871.

"Da heute wieder einmal hier Festtag ist, habe ich Zeit, ein paar passende Worte zu schreiben. Freue mich wie ein Schulziunge, daß meine Ferien bald wieder da sind; wollen einen schömen stillen Sommer verleben.

— Hier geht es brillant. Vorgestern die Leinwand zum Symposion bestellt. Ich habe enorme Fortschritte gemacht. Fünf Mappen Handzeichnungen zusammmengestellt, über 200 Blätter. 54 habe ich allein für die Schlacht gemacht. Werde, da sie in zwei Jahren abgebraucht sind, die deutschen Museen damit beglücken. Die Kapitalstücke in Lebensgröße, das Stück zu 1000 Frcs. berechnet., repräsentieren ein Kapital von 100 000 Frcs.

Nächste Woche kommt das Gerüst; ich male die obere Hälfte, dann komme ich. Die Schlacht wird von dämonischer Wirkung.

In drei Wochen schicke ich zwei große und wahrscheinlich zwei kleine Bilber. Bitte Jphigenie mit großer Achtung zu empfangen, sie ist prachtvoll.

- Vom alten Symposion kann ich nichts mehr brauchen.
- Bon den kleinen Bilbern behalte ich noch, da sie mir nötig sind zum richtigen Farbeneinsat im großen Bilbe." —

Rom, 5. Februar 1871.

- "Ich schicke Dir nächste Woche drei Bilder; sie werden Dir Freude machen.
- Dein Brief hat mich verstimmt; noch mehr, daß gestern am hellen Mittag auf dem Korso vor meinen Augen ein alter

<sup>1)</sup> Heute stehen diese Blätter in höherem Preise. Zu des Künstlers Lebs zeiten fand sich kein Käufer.

Herr ermordet wurde; das Werk einer Sekunde. Den Mörder haben wir gefaßt und überliefert. Noch klingt das Mordgeschrei in meinen Ohren.

- Sprich mir nicht mehr von der Größe unserer Zeit, noch vom neuen Leben zu mir, der ich seit zwanzig Jahren neues Leben gebracht habe.
- Die Größe der Zeit? Im Frieden Kotillon, im Krieg Lazarett. Die Ungebildeten spielen Meyerbeer, die Gebildeten Bach, daß die Kahen vom Dache fallen. Ich bin ärgerlich und müde.

Ich habe gesagt, daß mich das ganze Symposionsgeld nicht kümmert <sup>1</sup>), da ich schon 1872 mit solchen Produktionen hervorstrete, die mir ein ruhiges Leben sichern.

Zum Sommerausenthalt weißt Du, daß Ruhe vor dummem Geschwätz und ein Glas anständiges Bier meine enormen Ansprüche besriedigen, warum also wählst Du nicht selbst, was Dir gut dünkt? Du weißt, wie leicht ich zu besriedigen bin. Ich wünschte nur, daß andere Leute endlich auch etwas tun nach dem herkuslischen Arbeiten, zu dem ich durch die Größe der Nation versdammt bin.

— Wenn ich Dich alte — eine der gescheitesten Frauen, die ich das Vergnügen habe zu kemnen — wenn ich Dich diesen Sommer dahin bringe, daß Du einsiehst, daß nicht ich der Esel, sondern die andern es sind, dann bin ich für alles, alles belohnt.

Ich bin sehr bitter heute gestimmt. Ich höre die Glocken des Fortschritts immer läuten und muß an meiner Haut all das peinliche kleinliche Zwicken durchmachen, worüber seit Christi Geburt fünftausend Bücher geschrieben sind. Basta!

Die drei Bilder werden Dich sehr freuen und denke Dir etwas Schönes aus für den Sommer."

Rom, 26. April 1871.

"Dein Brief hat mich sehr gefreut. Ich komme in wenig Wochen in die Klause<sup>2</sup>), denn ich habe Natur nötig. Von da machen wir später den Ausflug mach Nürnberg.

<sup>1)</sup> Das vom ersten Symposion noch übrige Kapital ist gemeint.

<sup>2)</sup> Bei Rufftein.

— Du weißt, wie lieb mir Heidelberg ist, weißt aber, daß mein Fuß Baden nicht mehr betritt. Um nun einen weniger fomplizierten Sommerausenthalt zu erzielen, gehen wir nach dem deutschen Florenz. Auch wäre es gut, meiner Sache halber gleich die Eingabe zu machen 1), Du kannst dann gehen, wann Du willst. Nur daß man Ernst sieht. Es ist nun einmal mein Schieksal, daß ich Dummheit und Schlechtigkeit zollweise bekämpfen muß; was helsen nachträgliche Berichtigungen, wenn der Aerger die Gesundheit ruinierte?

Damit Du siehst, wie mein Kopf überall ist, habe ich bereits die neue Medea<sup>2</sup>) besagtem Museum bestimmt, nur mit Vorbehalt des Blakes, den ich bestimme<sup>3</sup>)."

(Schluß des Briefes fehlt.)

Rufftein, Mai 1871.

"Ich werde Freitag zur gewöhnlichen Stunde in Heibelberg sein.

— Ich bin von Kom weg, weil meinerseits mehr als zuviel getan ist und weil ich die ewigen Jubelfeste nicht mehr verdauen konnte.

Hier ist es nichts; Klause schlecht und teuer. Also gegen Ende Mai an einem hübschen Platz. — Morgen habe ich noch in München Einkäuse zu machen." —

Den Ankündigungen Feuerbachs gemäß waren verschiedene Bildersendungen seinem eigenen Eintressen in Heidelberg voraussgegangen; alles Arbeiten, die neben den zwei großen Hauptwerken, dem Gastmahl und der Amazonenschlacht, im Winter von 1870 auf 1871, wenn nicht entstanden, doch vollendet worden waren. Wir heben darunter, als eine Komposition von höchster dramatischer Kraft und Lebendigkeit, die Amazonen auf der Wolfsjagd hervor. Ferner das bereits auf Seite 114 f. besprochene große Strandbild, mit dem die Keihe der in großem Maßstab auss

<sup>1)</sup> Den Bezug des Witwengehaltes beim Verlaffen des Landes betreffend.

<sup>2)</sup> Medea nach ber Tat.

<sup>8)</sup> Das Germanische Museum in Nürnberg ist gemeint.





Zweite Iphigenie

geführten Genres oder Situationsgemälde abschließt, die in der Schackschen Galerie ihre hauptsächlichste Vertretung gefunden haben. Sodann folgt eine schlafende Nymphe. Langgestreckt, fast die ganze Bildsläche in der Diagonale durchschneidend, ruht sie, auf Linnen und ein Pardelsell gebettet, aus einem in ihrem Rücken üppigumlaubten, im Vordergrund von Blüten umstandenen Lager, mit dem Ausblick auf das ferne Meer. Aus dieser farbenreichen Umgebung leuchtet im vollen Licht des Tages das Insarnat des lebensgroßen Attes heraus, dabei von einer vollendeten Plastik in der Form. Einzig störend wirkt, daß der Kops — der nachträgslich nach einem andern Modell eingesetzt wurde — nicht ganz organisch mit den Schultern zusammenhängt und etwas zu groß ist.

Es folgt ein Selbstporträt des Meisters in Lebensgröße (Berz. No. 537), serner ein überaus reizvoller Studienkopf zur zweiten Jphigenie und zum Schluß diese selbst, in der Gestalt, in der sie aus der nochmaligen Ueberarbeitung hervorgegangen war. Unstreitig hatte sie dabei sehr gewonnen, sollte aber in dieser neuen Form ebensowenig fortbestehen, wanderte vielmehr im Herbst ein zweitesmal mit nach Rom zurück, um in einem nochmaligen Umwandslungsprozeß endlich das Bild zu werden, das der Welt inzwischen unter dem Namen der Stuttgarter Jphigenie vertraut wurde.

Diese ist's, die wir in nachstehendem vor Augen haben.

Die ursprüngliche Fassung des Bildes hat trot dieser zweimaligen Ueberarbeitung keine wesentliche Umgestaltung erlitten, wenigstens nicht, was Anlage und Haltung der Figur und der Gesamtsituation betrifft, und doch ist der Totaleindruck ein vollständig anderer und vor allem durchaus ersreulicher geworden. Der Grundton, ehedem ein stumpses Grau, ist in ein überaus seines Silbergrau verwandelt. Ueber dem Ganzen liegt heller Tagesglanz, der dem Vilde Kraft und Tiese verleiht, ohne daß es an Einheit und Weichheit des Tons einbüste. Der Ausdruck des Kopses ist zu elegischer Sehnsucht gemildert und die ganze Gestalt dadurch gleichsam von einem poetischen Hauch verklärt. Allerdings, der imponierenden priesterlichen Erscheinung der Darmsstädter Iphigenie gegenüber kann man von ihr vielleicht auch jetzt noch sagen, sie trage ihren Namen nicht mit demselben Rechte,

aus ihrer fast mädchenhaften Jugendlichkeit spreche für eine Jphisgenie immer noch zu viel romantische Empfindungsweise, sie seistreng genommen deutscher und nur dem äußerem Gewande nach hellenischer Art. Dies dürfte auch der Grund sein, daß sie die Herzen diesseits der Alpen leichter und rascher für sich eingenommen hat, als ihre ältere Namensschwester mit der herben Strenge ihres Wesens.

Feuerbach war von seinem überreichen Tagewerk wie gewöhnslich körperlich überanstrengt und gemütlich überreizt in Heidelberg eingetroffen.

"Anselm ist in Baden," schreibt die Mutter unterm 21. Mai; "er war so verstimmt und angegriffen, daß er hier durchgebrannt ist."

Die Verstimmung hatte ihre mancherlei Grunde. Bunachft im allgemeinen in den Schwierigkeiten, die fich der Amsführung seiner wieder ftark erwachten Auswanderungsabsichten entgegenstellten. Die Sehnsucht nach einem tauglichen Wohnsitz in Deutschland, außerhalb Badens, wo er, des ewigen Wanderns überhoben, in ersprießlicher Weise seiner Arbeit leben konnte, tauchte immer wieder auf. Sie hatte ihn einige Zeit die Blicke nach Berlin richten lassen. Nach seiner dermaligen Schätzung war dieses bestimmt, als die Metropole des neuerstandenen Reiches nicht allein in den politischen, sondern auch in den wissenschaftlichen und künstlerischen Fragen nunmehr in Europa den Vortritt zu führen. "Es wird die Zeit fommen," schreibt er in diesem Glauben, "wo man einfieht, daß man die Franzosen, um anständig leben zu können, gar nicht nötig hat." Und ein andermal: "Der Unterschied ift nur der, daß in Griechenland dem makedonischen Reiche das Zeitalter des Perifles voranging; wir fangen umgekehrt an."

Allein so wünschenswert diese Uebersiedlung erschien, so schwierig war ihre praktische Lösung. Feuerbach weist selbst in seinen Briesen darauf hin, daß ein Historienmaler nicht mit derselben Leichtigkeit, wie ein Genremaler sein Zelt willkürlich da oder dort aufschlagen könne. Bei ihm bedürfe es der Berufung. Schon der erforderliche äußere Apparat ist viel schwerfälliger und die sich daran knüpfenden Vorbedingungen sind zu verwickelter

Natur. Um mit Erfolg und ohne Schädigung nicht sowohl seines künstlerischen, als gesellschaftlichen Ansehens auf solchem Boden austreten zu kömnen, bedurfte es zum mindesten sichernder Aufeträge, oder wom vornherein ausreichender Mittel, um für die ersten Jahre geworgen und in der Arbeit nicht behindert zu sein. Bisher hatte es aber immer, bald an dem einen, bald an dem andern, bald an allem gesehlt und zum Uedersluß versagten auch noch die Freunde, auf deren tatkräftiges Eingreisen er gerechnet hatte, und statt der gehofften Ausmunterung aus dieser Richtung war alles geschehen, um ihn abzuschrecken.

So lenkten sich seine Gedanken wieder auf die alte Lieblingsidee eines stillem, von den Mittelpunkten des modernen Kunstlebens abseitst gelegenen Asples und blieden in letzter Zeit an Nürnberg hafitem, dem deutschen Florenz, wie er es nennt. Aber bei genauerer Erwägung mußte auch dieser Plan, als verfrüht, zunächst noch vertagt und ein Mittelweg eingeschlagen werden, der sür den Augendlick eine freundliche interimistische Lösung einer brennend gewordenen Frage sicherte.

Schon längst hatte es sich nicht mehr allein um seine eigene Person gehamdelt, sondern zugleich um eine würdige Heimstätte für die Kinder seines Geistes, seine vielen herrenlosen Bilder. Er wollte nicht, daß sie noch länger auf zwecklosen Wanderungen — wobei sie schließlich nur Gefahr liesen, in ihrem guten Bestand Not zu leiden — einer sinn= und herzlosen Kritik ausgesetzt würden.

Diese Sorge war es in erster Linie, die Feuerbach bestimmte, eine in einer stillen Seitenstraße von Heidelberg in dichtem Grün gelegene neue Billa zu mieten 1), deren Räume sich nicht nur zur sympathischen,, won allem störenden Gegenüber freien Wohnstätte empfahlen, sondærn auch die ersorderlichen Wandslächen boten zur Aufnahme seiner gesamten, zur Zeit unverkauften Vilder.

Zu einer förmlichen, alle Perioden seines Schaffens repräsentierenden Galæriæ vereinigt, umgaben ihn hier: Samson und Delila nach Rubens (1848), Windgötter, dem kleinen Bacchus Trauben

<sup>1)</sup> Rechtsammallt Fürstsche Villa in der Theaterstraße.

ftehlend (1849), Betender Mönch (1850), Hafis vor der Schenke (1852), Tod des Pietro Aretino (1854), Kinderständchen (1859), Der Mandolinenspieler (1868), Lesdia (1868), Die beiden Früh-lingsbilder (1867), Orpheus und Eurydike (1869), Medea (1870), Urteil des Paris (1870), Das Strandbild (1871), Die zweite Iphigenie (1871), verschiedene weibliche Studienköpfe u. a. m., im ganzen gegen zwanzig seiner Werke.

Heute, wo sich so ziemlich fämtliche Schöpfungen Feuerbachs in unveräußerlichem Besitz, oder doch in festen Sänden befinden und Jahre vergehen können, bis fein Name einmal auf bem Kunstmarkt auftaucht, mag es der Welt verwunderlich erscheinen, daß der Meister manches Jahr hier unfreiwillig inmitten der Kinder seiner eigenen Muße zu hausen genötigt war und ihren Verkauf zum großen Teil nicht mehr selbst erlebte. Nicht, als ob ihre Gegenwart ihn bedrückt hätte; er hing mit der natürlichen Liebe an den Kindern seines Geistes, mit der ein anderer an seinen leiblichen Kindern hängt, ja er würde, wenn er die Mittel dazu besessen hätte, manches, was ihm nicht in guter Hut schien, gerne zurückerworben und mit dem übrigen um sich versammelt haben. Wenn er in dieser Umgebung gleichwohl zu= weilen von allerlei Stimmungen heimgesucht wurde, so war es, weil ihm das Herz gelegentlich schwoll vor Mißmut über das Böotiergeschlecht, in dessen Mitte er zu leben und zu schaffen verurteilt war. Niemals aber war es Zweifel an sich selbst, der ihn brückend überkam; denn nirgends vertraute er fester auf den Wert und die Dauer seiner Sache, als hier unter den versammelten Beugen seiner fünstlerischen Tätigkeit aus vollen zwei Sahrzehnten. Und wirklich sollte ihm das neugeschaffene Beim für die Zeit, in der er noch gezwungen war, seine Werkstätte in Rom festzuhalten, als ideeller Ruhepunkt dienen, an dem seine Gedanken menschlich und fünstlerisch freudig haften und inmitten der äußerlichen Lebens= öde von Rom sich erheben konnten 1).

Dahin war er Mitte September zurückgekehrt, um seine ganze Kraft der Beiterbildung seiner beiden großen Arbeiten zu widmen.

<sup>1) &</sup>quot;Unsere Räume", so schreibt die Mutter in diesen Tagen, "sind jett so schön, daß einem das Herz brechen könnte."

Eine tropische Hitze empfing ihm in Rom, daß an ein Arsbeiten zunächst nicht zu denken war, doch ist er froh, wenigstens am Platze zu sein. Bald aber atmem seine Briefe wieder vollste Zuversicht und er schreibt aus

Rom, 27. Oftober 1871.

"Ich habe, liebe Mutter, heute einen Augenblick Zeit; ich schreibe höchstens noch zweimal.

— Quale Dich nicht mit abgeschmackten Verkaufsideen; das kommt von selbst; an Herunterdrücken der Preise ist nicht zu benken, in zwei Jahren sind sie das Doppelte wert.

Symposion über alle Maßen schön und Anfang Mai fertig; dann trocknet es drei Monate, Herbst München, dann bringe ich es persönlich nach Wien.

Dezember kommen zwei Statuetten und prachtvolle Konsolen, die ich eigens habe gießen lassen; medizeische Benus und Narziß aus Bompeji.

— Amazonenschlacht prachtvoll. Atelier hier repräsentiert einen Wert von hunderttausend Gulden.

Freundlichen Gruß! Kleinere Sachen bringe ich alle mit; kann jetzt nicht meine Kraft zersplittern. AF.

(Nachschrift.) Venetianische Fioraia bekommt anderthalb Franks monatlich, dafür legt sie mir täglich bei Tisch eine frische Rose hin.

Italiener langweilig, aber genieren nicht so wie der deutsche geistige Hochmut; sind bequem für den Künstler, was Rafael schon bewiesen hat."

Rom, 18. November 1871.

— "In München jetzt wieder ausstellen, wo das Symposion im April fertig wird, ist ganz falsch; man darf nicht zu oft kommen; es wird zur chronischen Krankheit. Wosür habe ich denn die Wohnung?

Mitte April bin ich wieder da und bringe fünf kleinere Bilder mit, die ich in vier Wochen ohne Anstrengung vollende; dann möchte ich reisen.

Sonntag über acht Tage wird der gemalte Rahmen und

damit ein Drittel des Bildes fertig. Du kannst Dir von der Schönheit keinen Begriff machen; viele hunderte nach der Natur gemalte Früchte hängen in schweren Guirlanden auf Goldgrund.

Ich bin diesen Winter viel wohler und heiterer, da ich vom Leben nichts mehr erwarte.

Die deutschen Kunstverhältnisse, vorurteilsfrei von hier bestrachtet, sind nicht Dekadence, sondern Déroute complète. Das hindert aber nicht, daß das große Bild eine Revolution hervorrusen wird und ich ein reicher Mann werde. Auch die Schlacht, die Hettner so gesiel, wird für Wien fertig.

Lies das Buch Correggio von Julius Meyer, das das erste vernünftige Wort ist, was ich aus Deutschland höre; Du fannst viel lernen; einige Sprachungeschicklichkeiten abgerechnet, vortrefslich.

Genieße die Wohnung und denke an nichts, wofür bin ich denn da?"

#### 1872.

Rom, 1. Februar 1872.

"Liebe Mutter! Wegen der Blattern beruhige Dich, sie sind überall; in unsern Kreisen — die dieses Jahr leidlich sind — spricht man nicht einmal davon.

Es darf absolut nichts mehr nach Stuttgart geschickt werden. Mein Bild ist göttlich schön und Du kannst mich April als Caesar triumphans empfangen. Ich komme diesmal eine halbe Stunde früher mit dem Würzburger Eilzug.

— Ich behalte mir ganz selbständige Verfügung über das große Bild vor. Das andere mündlich. Palmsonntag werde ich fertig."

Rom, Februar 1872.

— "Morgen gehen die drei Bilder als Eilgut ab. Die Iphigenie bleibt für uns. (Auf Ausstellung nennt man die zwei andern Bilder <sup>1</sup>) "Die beiden Ariadnen", denn fonst haben die Dienstmägde kein Plaisir daran, wenn nicht ein Geliebter von zweierlei Tuch durchbrennt.)

<sup>1)</sup> Die beiden Medeen, mit dem Dolch und mit der Urne.

Die Iphigenie, an der ich noch zuleht gemalt, bei Meeresftille, ist ein Bild, vor dem man stundenlang sigen kann, weich, klar und seelenvoll. Der fliegende Schmetterling bedeutet die Seele.

— Ich habe die Berliner Preisverteilung gelesen; ganz wie in München. Ich kann meine Natiom nicht mehr achten, die sich von einem organissierten kleinen Lottergesindel beherrschen läßt, statt die Augen zu öffnen und gerecht zu sein; aber nach meinem jehtkommenden Austreten wird Grabesstille sein, denn es kann niemand mehr mit mir konkurrieren.

Ich bin diesen Monat stärker geworden und ermüde nicht. Ich habe es dem herben, reinen Toskanerwein zu danken, den wir jetzt haben. So habe ich denn diesen Winter das fünffache mehr tun können, als in den vergamgenen Jahren.

Meine Handzeichnungen werde ich einen Monat zum Beften der Berwundeten ausstellen." —

Rom, Februar 1872.

- "Das Herandrängen eines wadischen Ministerialrats mißfällt mir <sup>1</sup>). Bist Du denn unterrichtet? Ich bin kein badischer Künstler. Auf keinen Fall, wenn wieder Kleinstaaterei getrieben wird, will ich in die badische Schublade. Wenn ich überhaupt ausstelle — was ich erst später bestämmen kann —, so schiene es mir das natürlichste, mich dem bayrischen Kontingent anzuschließen.
- Man wird mir, als geboremem Pfälzer, den verlangten Raum nicht verweigern, um so wemiger, da das Bild <sup>2</sup>) gegen Neujahr — vor der Eröffnung in Wien — in München zur Ausstellung Kommt.
- Ist das mit Baden nur Formalität und kommt das ganze Reich zusammen, dann schicke die Maße ein, weil, wenn ich keinen ausgezeichneten Plat bekomme, ich darauf verzichte. Wenn das Bild allein gegen Entrée reist, wird es kolosfal wirken, während dort der Schund den Wert verringert; auch ermüden sich die Leute. Ueberlege und tue was Du willst.
  - Ich komme Mitte oder Ende April.

<sup>1)</sup> In Ausstellungsangelegenheiten für die bevorstehende große internationale Ausstellung in Wien.

<sup>2)</sup> Das neue Symposion.

Rom. 19. März 1872.

— "Noch einen freundlichen Gruß. Samstag geht der Transport in zwei großen Kisten ab; ich fahre nachts und bin Mittwoch oder Donnerstag in Heidelberg.

— Hier ist das prachtvollste Wetter. Sonntag hat mich der Bankier vors Tor gefahren; im Nachklang der wunderbaren Landschaft habe ich Montag in zwei Stunden den Kopf der Iphigenie aemalt; gewiß das anmutigste, was ich gemalt.

Alles und viel mündlich."

Dein Anselm.

Am Oftermontag 1872 war Feuerbach körperlich ungewöhnslich frisch von Kom in Heidelberg eingetroffen. Er hatte die beschwerliche Reise ohne Unterbrechung ausgeführt, mit der Abssicht, nach kurzer Ruhepause in der Heimat, unverzüglich seinen Wiener Reiseplan ins Werk zu sehen.

Gründe wichtiger Art, weitblickende Erwägungen waren es, die ihm den Besuch in der österreichischen Kaiserstadt als notwendig erscheinen ließen, nachdem er reichliche Beranlassung gehabt hatte, seine optimistischen Hoffnungen auf den Anbruch eines perikleisschen Zeitalters in der Metropole des neuerstandenen deutschen

Reichs zu berichtigen.

Die Festungswälle der Stadt Wien waren gefallen; der Bau der Ringstraße nach den großen Intentionen Gottsried Sempers hatte begonnen. Eine ganze Reihe von monumentalen Schöpfungen, teils schon vollendet, teils im Entstehen begriffen, teils geplant, harrten des inneren und äußeren fünstlerischen Schmuckes. Noch war für Rahl und Schwind, die an der malerischen Ausschmückung der großen Oper — des ersten 1869 vollendeten Monumentalbauß — hervorragend beteiligt gewesen und beide inzwischen gestorben waren, kein Nachfolger ernannt — das alles lag zu offen, zu nahe, der Fall und die ganze Sachlage waren zu einzig, um übersehen werden zu können, und Feuerbach wollte das seinige tun, um für seine Person nicht umgangen zu werden. Zweimal hatte er vergeblich in Berlin angeklopft —

nun galt es, "Die Welt" einmal im Ausland aufzusuchen, nachdem ihn die Heimat lange genug verleugnet hatte. Er verabredete sich mit dem jumgen, ihm befreundeten Architeften Bluntschli in Frankfurt¹), der sich mit derselben Reiseabsicht trug, und "in behaglichster Stimmung" erfolgte die gemeinsame Absahrt beider von Heidelberg nach Wien.

Ernst und nachdenklich, aber gleichwohl in innerlich heiterer gehobener Werfassung kehrte er am 25. April in die Heimat zurück. Wien hatte ihm vom ersten Augenblick an gefallen; schwächte sich dieser erste Eindruck gegen Schluß des Ausenthalts auch etwas ab, so wollte ihm die Stadt doch als die einzige erscheinen, im der es sich als Künstler leben und arbeiten lassen würde, während er von München, das er auf der Fahrt berührt hatte, eine ähnliche günstige Meinung nicht davontrug.

Den reinsten Genuß hatte ihm das Belvedere gewährt. Im übrigen fühltte er sich so milde gestimmt, daß er selbst von Makarts Katharina Cornaro, die um diese Zeit in Wien ausgestellt war, mit der größten Achtung sprach. Er freute sich, daß wenigstens noch einer læbte, der in einem gewissen Zusammenhang mit dem stand, was er unter großer Kunst verstand, wenn ihm auch die Art Makarts ihrem innersten Wesen nach fremd war.

Was alber das wichtigste war, Feuerbach hatte Beziehungen angeknüpft, die sich als ebenso wertvoll, wie in ihren Folgen nachhaltig erwiesen. Bereits am 6. August desselben Jahres konnte die Karlsruher Zeitung ihre Leser mit der Mitteilung überraschen, daß Feuerbach an die Kaiserliche Akademie der bildenden Künste in Wien einen glänzenden Ruf als Professor und Vorstand der nieu zu errichtenden Weisterklasse der Historienmalerei erhalten und angenommen habe.

Es war die erste in wahrhaft ehrender Form erfolgte offizielle Auszeichnung, die ihm, nach einer zwanzigjährigen künstlerischen Wirksamkeit ohnegleichen, zuteil geworden war und zwar doppelt ehrenvoll, da sie, der Heimat zur bleibenden Schande, vom Auszland hatte ausgehen müssen.

<sup>1)</sup> Jett Professor am eibgenössischen Polytechnikum in Zürich.

Das hauptsächlichste Verdienst an dieser Berufung hatte der inzwischen verstorbene Direktor des österreichischen Museums, Hofzrat Eitelberger. Ein Mann, dessen vielseitiges, von ebenso umsichtigem, wie weitsehendem Blick und kritischem Verständnis unterstütztes Eingreisen die künstlerischen Interessen des Kaiserstaates nach allen Richtungen hin gefördert und erfolgreich angeregt hat.

Die näheren Bestimmungen und erforderlichen Formalitäten in der für Feuerbach in jedem Betracht hochwichtigen, in ihren Folgen vorerst nicht übersehbaren Angelegenheit wurden in Heidels berg mit einem aus Wien eingetroffenen Spezialabgesandten vers

einbart und zum festen Abschluß gebracht.

Daß eine so rasch und vollständig veränderte Lage für einen Künstler vom Naturell Feuerbachs eine bunte Mischung von Empsindungen und Stimmungen im Gefolge haben mußte, verstand sich von selbst. Jahrzehnte lang gewohnt, in unumschränkter Freisheit nichts anderem als seinen künstlerischen Eingebungen und sich selbst zu leben, sah er sich mit einemmal dem Zwang einer von einem fremden Willen abhängenden, mit den verantwortungsvollen Pflichten des Lehramts verbundenen Stellung gegenüber, für die ihm keinerlei beruhigende Ersahrung zur Seite stand, inwieweit er ihren Ansorderungen werde genügen können.

Zunächst hatte er sich allerdings noch bis zum wirklichen Antritt seiner Professur ein Jahr Frist für Kom ausbedungen zur Vollendung seines zweiten Symposions und der Amazonenschlacht. Die Ausstellung dieser beiden Werke in Wien sollte ihm die für seine dortige Stellung notwendige achtunggebietende

Position verschaffen helfen.

An ein ersprießliches Arbeiten in Kom vor Mitte September war nun aber erfahrungsgemäß nicht zu denken. Es handelte sich daher zu allernächst darum, der Zeit bis dahin Herr zu werden, was bei der Ungeduld und innerlichen Unruhe, die sich seiner bemächtigt hatten, kein leichtes war. Selbst Baden-Baden sing an, seine sonst nie versagende Zauberkraft einzubüßen. Das einzige, was helsen konnte, war Arbeiten, Arbeiten um jeden Preis. Diese Einsicht zeitigte den Entschluß in ihm, zur Kürzung

der lästigen Zwischenpause gewisse, für die beiden großen Arbeiten noch ausstehende Studien, soweit ein Atelierraum dazu nicht ersforderlich war, in Heidelberg auszusühren. Die gemalte Umsrahmung des Gastmahls und seine beabsichtigte Bereicherung durch Festons, machte Blumens, die Amazonenschlacht besonders weitere Pferdestudien nötig, wozu das nahe bei Heidelberg gelegene Schwehingen mit seiner berittemen Garnison die beste Gelegensheit bot.

Die Pferdeftudien aus dieser Zeit, die nach Material und Ausführung in die Kategorie der Handzeichnungen gehören, sind unter der Fülle der letzteren nicht näher zu bestimmen. Die drei großen, in Del ausgeführten Blumenstudien dagegen, die in denselben Tagen entstanden, verdienen einen besonderen Hinweis. (Berz. Nr. 545—47.) Tulpen, Mosen und Päonien haben abwechselnd dabei als Modell gedient. Es sind in ihrer Art ganz einzige, prima gemalte Stilleben, die, was Größe der Anschauung, Breite der Formbehandlung, Geschmack in der Anordnung, Raumausfüllung und wirksame Farbenzusammenstimmung betrifft, in jedem Pinselstrich die überlegeme Art der Naturauffassung des geborenen Stilisten verraten, während gleichwohl aus jedem Blatte der volle Reiz naturalistischer Darstellung spricht.

Also ausgerüftet, trat Feuerbach Ende August seine Rückreise nach Rom an, auf der er unterwegs berichtet:

Bologna, 1. September 1872.

— "Ich sitze heute, wie vwriges Jahr, im nämlichen Parterresalon, dessen Decke mit Fresken gemalt ist. Uebermorgen bin ich noch einen Tag in Florenz, um Photographien zu kausen und einige Sachen zu betrachten, b. h. die Kapelle der Medicäer.

Wohltuend ist die klösterliche Ruhe und Stille in diesem alten Kulturland Italien, gegenüber dem Getue in Deutschland, wo jedes Piephuhn uns krähend versichert, daß es sich nächstens in einen Adler metamorphosieren werde.

Daß ich München hinter mir habe, ist gut; es drückt, und belehrt nicht.

— Ueber die Ausstellung im Wien bin ich auf die einfachste Weise ins klare gekommen, indem ich in Bozen gelesen habe, daß

Kaulbach und Makart während der Dauer der Ausstellung im Künstlerhaus ausstellen. Will ich also im Bunde der Dritte sein, so ist es mit einem Briefe abgemacht und wenn ich den Transport bezahle, kann ich schicken, wann ich will. Vielleicht würde das Symposion nicht übel sein. Nous verrons."

Rom, 22. November 1872.

"Ich kann heute wieder nur wenig schreiben, da zugleich ein Brief an Herrn Eitelberger, der mir sehr freundlich geschrieben, fort muß.

— Frau v. Gerolds Brief ist wohlwollend; da kann man schon leben, während die badischen nicht einmal Lebensart kennen.

Vorigen Dienstag den 19. habe ich den Namen unter die

Schlacht geschrieben.

Das ganze Bild ist gemacht. Schluß dieses Monats und Dezember ist dem Symposion gewidmet, das auf gleiche Höhe mit dem andern gebracht wird. Die Bilder stehen einander gegenüber und repräsentieren einen Komplex von beinahe hundert Figuren. Es ist schon wert, daß ich lebe und gelebt habe.

— Che ich den Eid leifte 1), muffen noch ein, zwei Punkte, die ich vergaß, festgestellt werden, was ohne Anstand geschehen

wird.

— Ich habe zwei neue Bilder angefangen.

Januar und Februar wird ein letzter Spaziergang durch die Schlacht gemacht, wodurch die höchste Vollendung erzielt wird.

Ich habe das Bild in vierzig Tagen gemalt und bin so frisch wie am ersten Tage.

- Ich bin vollkommen schwindelfrei auf dem Gerüft." -

#### 1873.

— "Da ich bis Anfang, längstens Mitte März ohne Hate zu Ende komme mit allem, so habe ich etwa zwölf Tage geruht. Wir haben uns, Offiziere und Bankiers, gegenseitig ein paar schöne Diners gegeben und bis aufs Essen lebt man leidlich.

<sup>1)</sup> Alls öfterreichischer Beamter.

- Hier haben sie für 14000 Thaler einen Guercino fürs Nationalmusseum angekauft. So geben die Ochsen ihr Geld aus!
- Habie lebensgroß einen Bernhardinerhund angefangen, eine Aufmerksamkleit, die mir Freude macht für eine Familie." (Siehe Verz. Nr. 5i61.)

### Rom, 4. März 1873.

— "Es wird allerdings Zeit, sich einstweilen um ein Zimmer in Wien umzusehen. Ein hiesiger Bankier hat angefragt, im Gasthof wollen sie 50—100 Francs per Tag.

Meine Sachlage ist einfach die: Ein kleines Opfer, in Ansbetracht der Zeit, scheue ich nicht, aber ich kann einen ähnlichen Unsinn mir nicht erlauben.

Also August and September sind Fexien, da werde ich noch in Rom malen und dann zurückfehren. Ich treffe gleich nach Oftern in Heidelberg ein und will nach Lichtenthal allein; Erholung brauche ich micht, aber reiten und besser essen wird nichts schaden. Du kannst wann später nachkommen.

— Ich) selbst bin ganz frisch dieses Jahr; wie sollte es auch anders sein. Schon wünschte ich, wieder meine römische Stille zu haben, die ich mir bald auf andere Weise wiedererobern werde."

# Rom, 8. März 1873.

- "Ich kann nicht schreiben bis jetzt. Hier die Vollmacht. In etwa zwölf Tagen reise ich ab, bis dahin wirst Du alles gesordnet habem 1).
- Emiliens Tod, gerade jett, ist wohl das peinlichste, was gescheheen konnte. Ich habe noch acht Tage zu arbeiten und bringe eine Welt mit.

Du mußt auch über alles hinauskommen.

Noch danke ich Dir über die Art der Mitteilungen 2), sonst

<sup>1)</sup> Feuer:bach hatte die Nachricht vom Tode seiner Schwester erhalten. Sie war am 33. März nach längerer Krankheit in Freiburg i. B. verschieden.

<sup>2)</sup> Die Machrichten über die schwere Erkrankung der Schwester waren von der Mutter so gehalten, daß er in seiner Arbeit nicht gestört werden sollte.

hätte ich auch hier Schiffbruch gelitten, denn es hat alles seine Grenzen." —

Rom, 2. April 1873.

"Meine liebe Mutter, der Schein wird genügen; beschleunige nun Deine Dinge. Ich schweige über alles.

Habe noch bis zum letzen Augenblick gearbeitet. Ich reise Samstag nachts und telegraphiere von München; Du antwortest umgehend, ob Du in Heidelberg bist 1), sonst bleibe ich in München ein, zwei Tage.

- Denke Dir, ich hätte Emiliens Stelle eingenommen, so würde für Dich alles nicht mehr zu ertragen gewesen sein. Das sei Dein Trost.
- Ich habe gerade in der letzten Zeit das Beste mit unsgeschwächter Kraft gemacht und einen brillanten Abschluß erzielt. Auf Wiedersehen! Schone Deine Gesundheit, das ist alles." Dein Anselm.

Bevor wir Feuerbach nach der Heimat und nach seiner zustünftigen Wirkungsstätte folgen, wohin auch Gastmahl und Amasonenschlacht bereits auf dem Weg waren, obliegt uns noch zusvor die Aufgabe, diesen zwei großen Erträgnissen seiner letziährigen künstlerischen Tätigkeit näher zu treten, und wählen wir zu unserer ersten kritischen Betrachtung

## Das neue Gastmahl des Platon.

Was schon bei früherer Gelegenheit gesagt wurde, daß Feuersbach in der Regel bei Wiederholungen derselben Sujets selten auffällige, einschneidende Aenderungen in kompositioneller Beziehung vorgenommen habe, wird man in allem Wesentlichen auch beim zweiten Symposion bestätigt sinden. Die Gesamtanordnung ist ganz dieselbe geblieben. Offenbar galt selbst seinem streng prüsenden Auge die Aufgabe nach dieser Seite hin schon im ersten Gastmahl für so erschöpfend gelöst, daß er bei der zweiten Auszeichnung im Bau des Ganzen, in der rhythmischen

<sup>1)</sup> Die Mutter befand sich in Freiburg zum Ordnen des Nachlasses der Tochter.

Gliederung und im Gefüge des Ginzelnen fich fast streng an die photographische Nachbildung des ersten Gastmahls hielt. Wieder baut sich die Mittelaruppe in umd an der Person des Agathon gleich mächtig empor, und auch hier hält ihr Alcibiades mit seinem Gefolge einerseits, sowie die Gruppe der Philosophen andererseits Sieht man von der gemalten Umdas statische Gleichgewicht. rahmung ab, in beren aus tierischen Rudera, Fruchtguirlanden und Luren bestehenden Gliederungen wir Sindeutungen auf bas beendiate Gastmahl zu erblicken haben, so ist im zweiten Symposion wirklich neu nur eine einzige Gestalt, nämlich der links im Vordergrund knieende, einen Festion tragende Knabe (Rückenfigur aus dem Kinderfries der balgenden Buben). Augenscheinlich hat er nur die Bestimmung, die in der ursprünglichen Darftellung etwas lückenartige Stelle zwischen Agathon und ber Tänzerin auszufüllen, die indessen kaum als eim Fehler in der Anordnung außgelegt zu werden verdiente, da die rasch vorwärtsstrebende Bewegung in der weiblichen Figur den offenen, etwas breiter zugemeffenen Raum genügend erklärt.

Als eine streng genommen mebensächliche Neuerung kann es ebenfalls gelten, daß dem al fresco gedachten Gemälde, das die Wandsläche über der Gruppe der Philosophen schmückt, diesmal ein anderer Gegenstand unterlegt ist. Das Urbild zeigt eine Hochzeit des Bacchus und der Ariadnæ; die zweite Bearbeitung bringt eine Art von Wiederholung der balgenden Buben; gewiß aus keinem andern Beweggrund, als um auf diese Weise das in St. Gallen so gut wie vergrabæne Originalbild der gänzlichen Vergessenheit zu entreißen.

Bei der großen Uebereinstimmung, die somit nach Seiten der Komposition hin in beiden Darstellungen herrscht, muß es nun doppelt auffallen, daß sie dem allgemeinen Eindruck nach doch so durchaus verschieden wirken, und forscht man näher nach den Ursachen, wird sich alsbald ergebem, daß es keineswegs allein die Färbung ist, durch die beide Bilder sich so von einander unterscheiden, sondern daß sie bei aller scheinbaren Uebereinstimmung in kompositioneller Hinsicht auch darin sormal sehr von einander abweichen.

Niemand wird es lange entgeben können, daß der figurliche

Teil in der zweiten Bearbeitung die Gesamtheit der Bildfläche in ganz anderer Weise füllt, als dies in der ersten Darstellung der Kall ift. Dem Künftler war es diesmal offenbar vor allem darum zu tun, von der epischen Breite der ursprünglichen Anordnung abweichend, die Gestalten noch raumbeherrschender in den Vorder= grund zu drängen und damit zugleich das Ganze energischer zu= sammenzuschließen. Er erreichte dies auf die einfache Weise, daß er den Augenpunkt etwas tiefer mählte und dem Bilde näherte. Dadurch wuchsen ihm die Geftalten mehr in die Bohe und ins Vollere und machten so eine gedrängtere Anordnung in der Reih-Infolge der gleichzeitig damit geung der Gruppen notwendig. wonnenen vermehrten Untersicht erhielt auch die umgebende Architektur — die im ersten Symposion jedes horizontalen Abschlusses nach oben entbehrt — wohltuend wirkende Begrenzungen. strenge dorische Stil ist gegen den korinthischen vertauscht; reichere Ornamentierungen unterbrechen die Flächen; zum malerischen gefellt sich der plastische Schmuck in einer Nikefigur, die in einer Nische im Rücken des Agathon ihm gleichsam den Siegestranz fpendet. Zierliche Reliefs schmücken Tifch und Ruhebanke, bemalte Amphoren und funftvoll getriebene Mischgefäße unterbrechen die Flächen des Bodens.

Um die ganze Summe von wohlüberdachten Neuerungen und Bereicherungen, die mancherlei oft nur kleinen und doch wirksfamen Aenderungen in der allgemeinen Silhouette, die vielen feinen Verschiebungen im einzelnen verfolgen zu können, muß man in der Lage sein, in größeren Nachbildungen, als wir sie zu bieten vermögen, beide Bearbeitungen zu vergleichen i; hier ist eine Fläche verengert oder mehr außgefüllt, dort eine Linie der Architektur weitergerückt, die allzuhart an einer Figur entlang schneidet, oder eine Einförmigkeit im Kontur ist aufgehoben, wie z. B. auf dem rechtsseitigen Teil des Bildes in der Endgruppe der Philosophen, die in der ersten Darstellung alle sigend in ganz gleicher Kopfshöhe angeordnet sind. Nun ist die Linie durch eine stehende Figur

<sup>1)</sup> Die Abbilbungen ber beiden Symposien sind in der neuen Ausgabe gegen die frühere wesentlich vergrößert.





Zweites Gastmahl des Platon

Mit Genehmig Gefells



der Photogr. Berlin



belebt und so durch nochmalige Hebung und Senkung für das Auge endgültig abgeschloffen. Ueberhaupt geht aus der Vergleischung hervor, daß selbst bis herab zur Faltenbildung in der Geswandung nichts einsache Wiederholung ist.

Bisher galten unfere Auseinandersetzungen ausschließlich der Aufzählung der meß= und nachweisbaren Unterschiede in der außer= lich formalen Gestaltung der beiden Symposien. Allein es besteht darüber hinaus in beider Charafter gewissermaßen noch etwas Innerlich-Gegensätzliches, das zu erklären jener Nachweis nicht ausreicht. Man fühlt sich versucht, um diesen Gegensatz zu ver= beutlichen, zur Bezeichnungsweise des Musikers seine Zuflucht zu nehmen und zu sagen, er gleiche der Durchführung ein und derfelben Melodie, einmal in der harten und fodann in der weichen Tonart, und zwar in der Weise, daß in der ersten Ausgestaltung des Motivs ein Verzicht auf alle Steigerungen in der Harmonik. in der zweiten dagegen die Anwendung aller zulässigen polyphonen Ausdrucksmittel beabsichtigt war. Alles erscheint hier gleichsam in einem festlicheren Gewande; der Raum, worin sich der Borgang abspielt, hat einen wohnlicheren luxuriöseren Charafter, der Gefamtton des Bildes ist tiefer und verschmolzener, die Färbung gesättigter. Die Gestalten find voller und blutreicher, ihre Beweglichkeit ist elastischer geworden. Die nackten Bartien sind von geradezu stupender Vollendung, und ebenso tritt in der Behandlung der Gewandung eine Meisterschaft zutage, in der alle Reminiszenz bem freien und ficheren Linienfluß eines zu eigen gewonnenen Stiles gewichen ift. Aus der ganzen Art des Bortrags spricht eine so souverame Herrschaft über die Form, eine folche Freiheit in der Geftaltung und eine folche Sicherheit in der Technif, daß es fast erscheint, als habe bei der ersten Bearbeitung das Gefühl von der Größe der Aufgabe noch zuweilen beengend zwischen dem Rünst= ler und seinem Werke gestanden.

Gewiß, das zweite Gaftmahl bietet alle Ursache, nicht nur die gedankliche Tiefe und Sorgfalt zu bewundern, mit der der Künstler das ursprüngliche Werk kritisch geprüft und nach jeder Seite hin bis in die anscheinend geringfügigsten Einzelheiten hinein umgestaltet hat; es überzeugt uns auch durch die sich darin kundgebenden Fort-

schritte, daß die Wiederholung keinem willfürlichen Entschluß ihr Dasein verdankt, sondern für den Rünftler zu einer tiefinneren Ungelegenheit und Notwendigkeit geworden war: - trokdem wäre es aber ebenso irria als ungerecht, einseitig nach dem Makstab, den sie uns durch ihre unbestreitbaren Vorzüge an die Hand gibt, den Wert der ersten Darstellung bemessen zu wollen. Wie man die Dinge auch ansehen mag, das erste Symposion wird immer und unverlierbar sein besonderes Recht daneben behaupten. Niemand, der beide Werke wirklich kennt und zu würdigen weiß, wird vor dem älteren Werke stehen können, ohne daß ihm über der unmittelbaren und eindringlichen Wirfung besselben die Erinnerung an die Eriftenz der andern Darftellung erlöschen wird. Die Ge= walt des ihm innewohnenden Lebensgehaltes ift so groß, daß sich jeder in den Bannkreis der Handlung, gleichsam als ein darin Mitlebender, hineinversett fühlen dürfte. Ja, es ift ein Standpunkt denkbar, von dem aus es durch seine klassische Ruhe und wahrhaft antike Einfachheit, als die strenggenommen eigentum= lichere unter den beiden Schöpfungen gelten kann. Der Geift bes hellenischen Lebens, fo, wie er aus den ftrengen Gebilden und Formen der antiken Runst zu uns redet, spiegelt sich in ihm am reinsten wieder. Das Berliner Symposion führt uns dagegen das griechische Leben durch den Kunftgeist der Renaissance vermittelt vor Augen und kann so gewissermaßen als eine moberne und uns nähergelegene Schöpfung gelten.

Der Inhalt aber ist in beiden Darstellungen ganz gleichmäßig erschöpft. Der Künstler entwickelt hier wie dort in überlegen meisterlicher Weise übereinstimmend den tiessinnigen Kern des platonischen Dialogs. Er vergegenwärtigt uns in dem herausgegriffenen äußerlichen Vorgang im glücklichst gewählten Moment in einer Reihe von höchst charakteristischen Figuren plastisch ansschaulich den Grundzug alles hellenischen Lebens und aller hellenischen Kunst und Poesie: Die heitere Verschmelzung des Sinnens und Geisteslebens. Dabei tritt die Gabe Feuerbachs, im Gewande lebensvoller Realität in großem Stile zu individualisieren, in einer Weise zutage, die nicht anders, als eine Mischung von Lionardo da Vinci und Holbein bezeichnet werden

kann. Eine reichere Abstufung von Charaktergestalten, als sie sich hier in Alcidiades, Aristofanes, Sokrates und den übrigen Philosophen bis zu den Typen antiker Schönheit in Agathon und der Fakelträgerin darbietet, dürste sich in nicht allzwielen Werken der bildenden Kunst wiedersinden. Hat die Welt nur erst einmal Zeit gehabt, sich in die zeitlose Kunst dieses Meisters unbefangen hineinzuleben, wird sie sich des doppelten Besitzes gerade dieses Werkes auch doppelt erfreuen.

### Die Amazonenschlacht.

Bekanntlich hat Feuerbach mit dem Gastmahl die längste Zeit auch die Idee einer Amazonenschlacht im Geiste genährt, und im Verlauf der Jahre ist es zu allerlei Ansähen zu ihrer Verwirklichung gekommen.

Schon im Jahre 1856 entstand eine kleine Amazonenschlacht. (Berz. Nr. 217). Mit dem späteren großen Werke steht sie jedoch nur in einem sehr lockeren Zusammenhange. Wenn auch in einigen nebenfächlichen Partien eine entfernte Verwandtschaft damit nach= zuweisen sein mag, als eine Vorstufe dazu kann sie nicht wohl angesehen werden. Energischen Ausdruck, im Sinne der schließlichen Ausführung im großen, gewann die Idee erst im Jahre 1859 in einem Entwurf im Lebensgroßen, über den wir bereits Bb. I Seite 424 f. eingehend berichteten. Es war ein verfrühtes Unterfangen, das in dieser Form keinen Beftand hatte, aber im wefent= lichen bereits alle Reime zu dem Bilde enthielt, so wie es uns heute fertig vorliegt. Es existieren von jenem Versuche nur noch zwei episodische Vorentwürfe im kleinen. (Verz. Nr. 350 u. 351.) Da sie im selben Jahre entstanden sind, in dem Feuerbach in seinem Dantebilde mahre Typen von feierlicher Gehaltenheit und Ruhe schuf, sind sie beide überaus charafteristisch, als Beweis, wie sehr die leidenschaftlich bewegte menschliche Gestalt, in Fällen wo er ihrer bedurfte, seiner Vorstellung geläufig waren und zeugt be= sonders Nr. 351 von einer fühnen Gewalt der Konzeption, hat jedoch im späteren Bilbe keine Verwertung gefunden, weil den

weiblichen Streiterinnen durch die Aufnahme dieser Szene ein zu großes Uebergewicht im Kampfe zugefallen sein würde.

Die Einsicht in seine noch ungenügende Bereitschaft und die damalige Ungunst der äußeren Umstände wirkten zusammen, um Feuerbach von der Weitersührung der gewaltigen Aufgabe zusnächst wieder abzuschrecken; aber an seinem Programme hielt er innerlich getreulich fest. Doch sollten volle zehn Jahre vergehen, bis er den Gedanken der Ausführung des Werkes wieder aufnahm, und auch diesmal blieb es abermals bei einem bloßen Entwurfe.

Die grau in grau getuschte Untermalung ist gemeint, die 1869 entstand und nach des Künstlers Tod, 1880, in Besitz der Nationalgalerie in Berlin überging. Sie bietet nebenbei noch ein besonderes Interesse dadurch, daß in ihr ein Werf des Meisters aus reisster Zeit in einem Stadium sichtbar ist, daß genauen Aufschluß darüber gibt, dis zu welchem Grad von zeichnerisch plastischer Vollendung er seinen Gegenstand durchzubilden pslegte, bevor er mit der eigentlichen Farbe einsetze.

Die Gründe, die den Künstler bestimmten, von der Weiterstührung des Bildes abzustehen, waren rein künstlerischer Natur. Was er in dem Werke so eigentlich aussprechen wollte und in einem seiner Briefe einmal in die Worte kleidet, daß er darin die plastische Formenschönheit in den verschiedensten Stellungen auszudrücken streben werde, forderte — wie es ja auch von Anfang an von ihm geplant gewesen war — zur vollen Wirksamkeit und Geltendmachung des außerordentlichen Themas die Lebensgröße.

In dieser schließlichen Erkenntnis wandte er sich von diesem erheblich unter Lebensgröße ausgeführten Entwurse ab, indessen erst nach einer Pause von zwei Jahren endgültig der Ausstührung des Werkes zu, dem die nachfolgenden Betrachtungen gewidmet sind.

Wie jedes in künstlerischem Sinne gedachte Schlachtenbild ist auch die Amazonenschlacht Feuerbachs episodischer Natur. Das Bild hieß daher auch ursprünglich Amazonenkamps, welche Bezeichnung erst nachträglich dem geläusigeren Titel Amazonenschlacht gewichen ist.

Der ethische Inhalt des Bildes ist der Emanzipationskampf des Weibes gegen die Uebermacht des Mannes; ein Kampf, der

nicht allein in Sage und Kunst von alters her die hellenische Phantasie beschäftigte, sondern bis in die Zeiten der beglaubigten Geschichte herab in die Schicksale der antiken Völker mit hereinspielte. Dem Geiste des Altertums gemäß tritt er in heroischer Gestalt auf.

Der dem Bilde zugrunde liegende ästhetische, d. i. rein künstelerische Inhalt ist nach des Meisters eigenem Ausspruch die plastische Formenschönheit. Der zur Darstellung ausgewählte Moment ist der vor der letzten Entscheidung.

Es find wenig mehr wie dreißig Figuren, mit denen der Künftler es meisterlich verstanden hat die gewaltige Leinwandfläche so zu erfüllen, daß der episodische Vorgang den Eindruck erzeugt, als seien große Massen babei in Bewegung. Sie zerfallen in zwei Hauptgruppen im Vordergrund zur Linken und Rechten des Gemäldes, und einige Nebengruppen im Mittelund Hintergrund. In den wechselvollsten Szenen von Angriff und Abwehr, Sieg und Sturz ist die Handlung zu wildtobender Leidenschaft gesteigert, ohne daß sich die Darstellung aber irgendwie ins Maglose verliert, sei es in Geste oder Ausbruck. Auch waltet bei der anscheinend freiesten Willfür überall jene fünstlerische Gesehmäßigkeit des anschaulichen Denkens, die dem Genie als Stilgefühl eingeboren ift und es lehrt, in aller Fülle und allem Reichtum klar und einfach in der Anordnung zu bleiben. Kommt diesem angeborenen Stilgefühl außerdem noch die strenge Schulung nach der Natur bildend wie bei Feuerbach zu Hilfe, wird es ebensosehr vor der Gefahr behütet bleiben, die Wahrheit in der Darstellung — zumal des höchsten Affekts — in der Uebertreibung von Mimit und Geste zu suchen. Freilich, es ist eine ungleich schwierigere Sache, das maßvoll Bewegte mit jener innerlichen Lebensenergie zu erfüllen, die überzeugt und zugleich äfthetisch befriedigt, als durch maßlose Heftigkeit in der Aktion für den ersten Augenblick den Schein höchster Leidenschaftlichkeit um den Preis vorzutäuschen, den Beschauer alsbald zu ermüden, wenn nicht von vornherein abzustoßen.

Das Geheimnis der Uebersichtlichkeit eines so vielgestaltigen Kunstwerks beruht zunächst in der klar verfolgbaren Hauptsilhouette.

Raum weniger wichtig für die gleichmäßige Durchsichtigkeit der Darstellung ist aber die rhythmisch verständlich geordnete Ent= wicklung der Einzelthemen, in die das Grundthema zu zerlegen und aufzulösen, der Künftler bedacht sein muß. Nur durch die leichte Berfolabarkeit, durch das deutliche Hervortreten dieser thematischen Behandlung, oder motivischen Durchführung — um noch einmal in der Sprache des Musikers zu reden — wird die Gesamtheit der Darstellung gegen den Eindruck des Verworrenen und Ueberladenen gesichert, wie umgekehrt das aus der Willfür Hervorgegangene stets an Unklarheit leiden wird. Die Schwieria= feit der Aufgabe besteht nur darin, den Schein des Formelhaften, der bloßen Regel, d. h., das Verstimmende einer augenfälligen Absicht dabei zu umgehen. Dem Bewußt-Gewollten muß der Stempel des Unbeabsichtigten, des Ungefünstelt-Natürlichen aufgedrückt sein. Zu diesem Zwecke gilt es, das Kunftvolle der kompositionellen Anlage unter dem malerischen Elemente von Hell und Dunkel, von Licht und Schatten zu verschleiern, das zeich= nerische Grundmotiv durch ein Kreuz- und Querspiel von Ueberschneidungen und Gegen= und Nebenlinien in den Hauptzügen so zu brechen, daß im Reichtum dieser Rhythmen die Fundamental= linien den Charafter des Aufdringlich-Absichtsvollen verlieren. Diese sollen nur wie das Knochengerüste unter seiner lebensvollen Umhüllung als der feste Unterbau des Ganzen wirken.

Wie verwickelt auf den ersten Blick eine derart figurenreiche, dramatisch reich bewegte Darstellung erscheinen mag, sie wird, ist sie im vorhin angedeuteten Sinne durchgeführt, sich bei näherer Betrachtung alsbald und notwendigerweise lichten und klären.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird auch die Amazonensschlacht Feuerbachs sich jeder Prüfung, und der eingehendsten am meisten, als ein Werk voll der tiefsten künstlerischen Weisheit enthüllen, so daß es sich wohl der Mühe lohnt, seinen Geheimsnissen etwas nachzugehen.

Als erste Aufgabe handelt es sich dabei darum, aus dem Liniennetz des Ganzen die Grundfilhouette herauszulösen, denn in ihrem sozusagen wildenergischen Zuge ist gleichsam schon der Gang und Stand des Gesechtes veranschaulicht. Sie beginnt zur Linken





Amaşonen[chlacht

vom Beschauer in einem mächtigen, dreifach gegliederten Gruppen= aufbau, der mit seiner Bobe bis in die obere Balfte der Lein= wand reicht; finkt sodann in einer Kette gestürzter Amazonen allmählich bis gegen die Mitte des Bildes herab, steigt nunmehr wieder, einem gewaltig aufgebäumten Wogenkamme vergleichbar, bis zur vollen Sohe des Gemäldes empor, um zum Schluß in ebenso raschem Absturz nach rechtshin auszulaufen. Durch die tiefe, wellenartige Einsenkung, die in diese Grundlinie einschneidet, werden die Gestalten des Vorder arundes in zwei, das Ganze vollständig beherrschende Kampfgruppen geteilt; zugleich öffnet sie aber auch den Ausblick auf den Mittel= und Hintergrund des Gefechtsfeldes, mit den diefelben belebenden Borgangen. erblicken links in der Ferne eine wild heranstürmende Schar von Amazonen zu Roß; nach ruckwärts im Rampfe liegend mit einem unfichtbaren Gegner, erweitert sie in der Borstellung des Beschauers die Grenzen des Schlachtfeldes weit über den Rahmen des Bildes hinaus. Als Gegenstück zu diesem Bilde wilden Rampflebens feffelt das Auge rechts davon eine vereinzelte Menschengruppe, in der die Bergumg der Verwundeten und Ge= fallenen behandelt ift.

Langgestreckte Hügelzüge durchschneiden das Bild; an jäh abstürzendem Vorgebirge bricht sich in der Ferne die Brandung des Meeres, das, in sahlgelblicher Gewitterstimmung erglänzend, das Ganze durchschneidet. Ueber allem lagert ein düsterer Wolkenshimmel, in dessen Höhen, Aas witternd, ein Geier schwebt.

Obgleich der Kampf noch im vollsten Gange ist, sind doch die deutlichen Anzeichen gegeben, daß er seinen Höhepunkt erzeichte und der Sieg sich dem stärkeren Geschlechte zuzuneigen beginnt. Auf diesen Ausgang deuten sowohl die geringe Anzahl der überhaupt noch kämpfenden, als die in der Mitte des Vorderzgrunds gehäuste Gruppe tot oder verwundet zusammengestürzter Amazonen; desgleichen die im rückwärts liegenden, verlassenen Gesechtsseld zerstreuten Gestalten gefallener Kämpferinnen und lediger und flüchtiger Rosse.

Die männlichen Streiter sind exheblich in der Minderzahl und kämpfen durchweg zu Fuß gegen die zum Teil berittenen Heldinnen.

In geistvoller Charakterisierung hat der Künstler die erregeteren, leidenschaftlicheren Gebärden dem weiblichen, als dem von Natur schwächeren Geschlechte zuerteilt und seiner größeren Beweglichkeit im Manne das Bild verhaltener Kraft und überlegener Besonnenheit gegenübergestellt; wo er aber diesen dennoch besiegt werden läßt, sind es jeweils zwei Gegnerinnen, deren gemeinssamem Angriff er unterliegt.

Die Hauptkomposition ist nach dem Rhythmus der Siebenzahl, unter Verwertung von zweimal sieben weiblichen, gegen sieben männliche Figuren durchgeführt und zerfällt ebenso in sieben Aftionen, die die verschiedenen Phasen des Kampses typisch veran-

schaulichen.

Auf mächtigen Streitrossen herausragend, beherrschen zwei der kämpsenden Amazonen den Bordergrund zur Linken und zur Rechten des Bildes. Der Gegner jener zur Linken, eine von sehniger Kraft erfüllte Kückensigur, ist ihrem Pferde mit ruhig sicherem Griffe in die Zügel gefallen. Man darf sich denken, es sei einen Moment zuvor die hinter ihm rücklings herabgestürzte Amazone — vielleicht die klassisch vollendetste Gestalt des ganzen Werkes — mitsamt ihrem Pferde, auf dessen Leib der Angreiser kniet, seinem Schwerte eben erlegen und er hole nun zu erneutem Stoße gegen seine zweite Gegnerin aus, die heimtücksisch lauernd und hinter ihrem Pferde Deckung suchend, nach einer Blöße ihres Feindes späht.

Als die mächtigste unter den streitbaren Frauengestalten darf aber wohl die berittene Amazone gegenüber auf der rechten Seite des Bildes gelten, die auf weißem Streithengst eben mit dem Schlachtbeil zum Schlage ausholt. Der vernichtende Hieb gilt dem Gegner dicht unter ihr, der im Ringkampf mit einer Amazone, die ihn fest umklammert hält, diese gegen den Leib des Pferdes

bränat.

Von ebenso wilddramatischer Energie zeugt die dritte, im Mittelgrund des Bildes abspielende Kampsszene. In dieser scheint der männliche Streiter dem Ansturm seiner zwei Gegnerinnen erliegen zu sollen; sie dringen aus nächster Nähe mit Axt und Speer auf ihn ein. Gegenüber dieser Gruppe, zur Linken des Bilbes, erwehrt sich dagegen eine zur Erde gestürzte Amazone nur schwach noch ihres Ueberwinders. Dieser holt eben zum tödlichen Stoße gegen die unter ihrem Schilde Schutz Suchende aus, ohne ihrer Gefährtin zu achten, die ihr zu Hilfe eilt, deren jugendlicher Prosilsopf gar anmutig aus dem Bilde herausleuchtet.

Diese vier eigentlichen Kampffzenen finden im Inhalt der drei übrigen Gruppen ihr notwendiges Gegen= und Gleichgewicht. Dort das Leben in seinen bewegtesten Formen, hier das Bild des Todes und der Ohnmacht. Dazu zählt in erster Linie die Gruppe ber fünf teils verwundeten, teils toten Amazonen in der Mitte des Bordergrundes. Diese gehört nach Anordnung, edlem Fluß ber Linien und Abel in der Formgebung zum Bollendetsten, was von menschlicher Hand gebildet wurde. An fie reiht sich als fechste Gruppe die machtvolle Gestalt des greisen Rriegers, der einen schwer verwundeten Jungling aus dem Kampfgewühl bin= wegschleppt. Durch vornehme Tracht von allen andern unterschieden, läßt fie ihn als den königlichen Anführer der männlichen Streiter erscheinen, sowie Burpurmantel und reiches Sandalenwerk den Jüngling als nach Rang und Blut ihm nahestehend bezeichnen. Die zu beider Fußen schwer getroffen zusammengefunkene Amazone, die sich mit fraftloser Sand müht, den Träger des jungen Belden zuruckzuhalten, mar wohl die siegreiche Gegnerin des Junglings gewefen, im darauffolgenden Kampfe mit dem greifen Krieger aber felbst erlegen. Auch sie muß nach Gewandung und auszeich= nendem Schmuck als die königliche Anführerin der Amazonen gelten, und dürfte ihr Sturg zugleich symbolisch beren Niederlage andeuten.

Es ist dies der Teil des Bildes, in dem Feuerbach von der ersten Konzeption aus dem Jahre 1859 erheblich abgegangen ist. An Stelle der Kriegergestalt, die den verwundeten Jüngling hin-wegträgt, stand ursprünglich jene Gruppe, von der bereits S. 205 die Rede war: Eine zu Fuß streitende Amazone, die in sieghafter Stellung gegen ihren zu Boden gestürzten Gegner mit der Streitzart zum Todesstreiche ausholt; eine Gruppe, die in ihrer dramatischen Wucht wohl verdient hätte, stehen zu bleiben, aber fallen mußte, weil sie die Amazonen zum siegenden Teil gestempelt haben würde.

Die nachträgliche Aenderung erfolgte in Anlehnung an ein antikes Motiv, das in den Darstellungen von Umazonenkämpfen, wie sie uns in einer Anzahl von Sarkophagreliess erhalten sind, fast ohne Ausnahme wiederkehrt, nämlich in der Figur des Kriezgers, der einen Gefallenen aus dem Kampse wegträgt. Diese zuweilen sehr handwerksmäßigen Nachbildungen verdankten ihr Dassein wohl einem gemeinsamen berühmten Originalwerk.

Damit der Tragif des Bildes auch die Kehrseite nicht fehle, bringt die siebente Gruppe die Gestalt eines Negers, der als Bertreter des uralten Geschlechts der sogenannten Schlachthyänen einer verwundeten Amazone den Perlenschmuck aus den Haaren zerrt.

Zwei außerhalb dieser Gruppenkette befindliche weibliche Einzelsgestalten vervollständigen gegenüber den sieben im Kampfe stehenden Amazonen die Siebenzahl der außer Gesecht gesetzten Streiterinnen. Voran die verwundete, das Ganze hochüberragende Reiterin, die sich nur mühsam noch auf ihrem Streitroß hält, das, mächtig aufgebäumt, sich in gespenstischer Silhouette düsterschwarz vom abendlichen Himmel abhebt.

In der gleichfalls verwundeten Amazone, die am rechtsseitigen Kande des Bildes einsam lagert, erhebt sich, als Abschluß der gesamten Darstellung, die machtvoll durchgeführte Hauptlinie der Komposition nocheinmal schwach, gleichsam ohnmächtig empor und verkörpert so in anschaulicher Weise den Ausgang des Gesechtes — die Niederlage der Amazonen,

Selbstverständlich darf sich der Gehalt eines solchen Kunstwerks nicht in dem Planmäßigen, Berechenbaren seines Aufbaues erschöpfen. Zuletzt wird es immer die innere Größe sein müssen, die den höchsten Bestandteil seines Wertes ausmacht. Aber so wie selbst das an sich edelste Metall durch das ihm von der Kunst verliehene Gepräge in der Schätzung der Welt weit über seinen eigentlichen Wert hinaus an Geltung gewinnt, so wird auch eine dichterische Idee, ein künstlerisches Motiv, so wertvoll sie an und für sich auch sein mögen, doch erst unter den maß- und sormbestimmenden Gesehen des Rhythmus, der Proportion, der Symmetrie und unter dem Einsluß eines sie allseitig beherrschenden, gebildeten Geschmacks zur höchsten, d. i. zur künstlerischen Wirstung kommen. Sei es eine architektonische, plastische oder malerische, eine dramatische, lyrische oder musikalische Idee, es sind überall genau dieselben Boraussehungen und Gesetze, durch die sie erst zu wirklichen Kunstschöpfungen, d. h. zu organischen und damit stilvollen Gebilden werden.

Diese für jedes wirkliche Kunstwerk notwendige organische Verschmelzung von Inhalt und Form stellt sich im Amazonensbilde als vom höchsten dramatischen Pathos beseelte Plastik dar. Dämonische Leidenschaftlichkeit erfüllt die Gestalten der Handelnsden; es sind wirkliche Menschen; surchtlose, kampsgeübte und seswohnte Gegner, die sich in Wahrheit auf Tod und Leben, nicht zum Scheine und mit schauspielerischer Geste besehden. Sie wissen nichts von einer Zuschauerwelt. Frei von aller gladiatorischen Pose, haben sie, wie die Natur, aus der sie geholt sind, ihren Schwerpunkt in sich selbst.

Weise Berechnung in der Verteilung der Licht- und Schattenmassen hilft dazu, das Wesentliche noch deutlicher herauszuheben und gleichzeitig das Minderwichtige zu unterordnen. Wie der Dramatifer die eigentliche Handlung in das volle Licht der Rampe rückt, so ruht auch hier die Hauptmasse des Lichts auf den wichtigen Vorgängen im Vordergrund, während dunkle Terrainschatten, die das Vild in seiner ganzen Breite durchziehen, diese Hauptaktionen noch wirksamer herausheben. Nur im Mittelgrund des Gemäldes ergießt sich nocheinmal ein starker Lichtstrom und erhellt in der schönen Samaritergruppe, im Gegensat zu dem blutigen Drama, das Vild hilfreicher Menschlichkeit.

Es sind dies malerische Hilfsmittel rein äußerlicher Art, durch die aber nicht sowohl der Liniengang der Komposition in ihren Grundzügen aufs schärsste herausgehoben, sondern auch wieder durch Scheinberechnungen vermannigsacht und in ein reiches Spiel von Leben und Bewegung aufgelöst ist.

In technischer Beziehung steht die Amazonenschlacht auf gleicher Höhe mit dem zweiten Symposion. Nur ist diesem gegensüber in bezug auf die Haltung des Ganzen zu beachten, daß der Unterschied scharf betont ist, der sich zwischen einem im geschlossenen

Raum und einem im Freien abspielenden Vorgang geltend macht und zumeist in der gesteigerten Külle des allgemeinen Lichts. der großen Durchsichtigkeit der Tiefen und Halbschatten und der Energie zutage tritt, mit der die Farben in ihrem ungebrochenen Werte. oft ans Harte streifend, eingesett sind. Der Farbauftrag ift im großen und ganzen ein ausnehmend dünner; nur im hohen Licht und fest Stofflichen verdichtet er sich zu mäßig pastoserer Schichte: die koloristische Wirkung ist daher auch, zumal in den Fleisch= partien, eine von innen heraus leuchtende. Ueberhaupt gleicht die ganze Vortragsart der al fresco-Technik mit ihren strengen Voraussehungen der vollsten Klarheit des Künftlers über seine eigent= lichen Endabsichten und der fehllosen Berrschaft über die gesamten technischen Silfs- und Ausdrucksmittel in seiner Runft. Da gibt es fein Suchen und Irren, und doch zeugt die ganze Pinfelführung, bei aller wahrhaft souveränen Freiheit in der Behandlung. von der größten Rücksicht in Anpassung an die Forderungen besonders der nackten menschlichen Form, bei einer zeichnerischen Strenge im Kontur, die in allen Teilen eine Prüfung unter ber Lupe verträgt, daß sie einen Mark Anton hatte reizen muffen, ihr mit der Spike des Grabstichels zu folgen.

Fast rühren könnte dabei die erstaunliche Liebe und Sorgsfalt, mit der der künstlerische Zierat an Schmuck und Waffen, Helmen und Schilden, Schabracken und Geschirrwerk, bis inskleinste hinein, ohne dabei kleinlich zu wirken, völlig gleichwertig mit allem übrigen behandelt ist.

Es wird vom Zeus des Phidias berichtet, daß die vielen Einzelheiten, die die Statue besonders in der Gewandung und an Stuhl und Basis schmückten, mit ganz derselben Liebe, wie die Statue des Gottes selbst, gearbeitet und dis ins kleinste alle gleich vollendet durchgebildet gewesen seien.

Bereits 1859, als Feuerbach in der Geschichte der griechischen Plastik seines Vaters auf die hierauf bezügliche Stelle stieß, erschütterte sie ihn förmlich, weil sie für ihn die höchste Sanktion seines eigenen Strebens war, das damals schon in dem Wahrspruch gipfelte: Vollendung im Kleinsten wie im Größten.

Die Anforderungen, die eine Schöpfung wie Feuerbachs Amazonenschlacht an die Auffassungs- und Urteilsfähigkeit des Beschauers stellt, simd mehr als gewöhnliche. Um dem Werke in Wahrheit gerecht zu werden, gilt es - wie es in den obigen Ausführungen versucht wurde — einmal, sich in den Geist hoher und echter Tragif, der das Ganze erfüllt, zu vertiefen; es gilt ferner, den positiwen Gehalt am großliniger Anlage, an plastisch lebensvoller Form und klaffischer Vortragsweise zu würdigen; alles Dinge, die nur wenigen unter uns bei Betrachtung eines Runstwerks von vornherein geläufig sind. Wer nicht ein angeborenes Gefühl befitt für die auf dichterischer Anschauung beruhende Größe der Geftaltung - ein Gefühl, das leider in unsern Tagen unter den Künstlern fast seltener, als unter den Laien geworden ift -, für den wird die Art Feuerbachs, die Dinge zu schildern, notwendigerweise ein Fremdes, Unverstandenes bleiben. Wohl drängt ein gesunder Trneb in der Kunft der Gegenwart nach Einfachheit und Natürlichkeit, aber er fucht seine Borbilder mit Vorliebe im Alltag und der platten Wirklichkeit. Der moberne Künstler denkt in den Formen des Plebejischen, er fühlt und empfindet im photographischen, nicht dichterischen Sinne; er faßt den Menschen, wenn es hoch geht, von der eleganten, chicen oder graziösen Seite; Hoheit, Größe und Gewalt der mensch= lichen Erscheinung aber find für ihn Dinge, "die ihm nichts mehr sagen". Es ist daher nur natürlich, wenn die, die unter dem Ginfluß dieser Dent- und Empfindungsweise stehen, von der Runft Feuerbachs, mit ihrer bewußten Betonung des Abeligen in der menschlichen Erscheinung, den Gindruck, wenn nicht des Unwahren, so doch den des Gesucht-Schönen empfangen.

Wiese die Kunst Feuerbachs irgendwelche innere Verwandtsschaft auf mit jener Art von Formversüßlichung und bunter Schönsmalerei, die beide die Komplementärerscheinung bildeten zu dem farbenseindlichen Kartonwesen der Zeit, in die Feuerbachs Tätigsteit noch großenteils siel, so wäre der Vorwurf am Plate. Allein keiner hat energischer als er, nach beiden Seiten, gegen den herrschenden Konventionalismus in der Kunst Front gemacht; ja, seine Art der Auffassung und Wiedergabe der Natur erschien seinen

Zeitgenossen sogar umgekehrt im Lichte vorsätzlich übertriebener Naturwahrheit, seine von jeder Sentimentalität und Verschwächslichung freie Betonung des Individuellen in der menschlichen Erscheinung, als Hang, das Unschöne in der Natur geflissentslich herauszukehren.

Wenn heutzutage, wo diesem Programm so viele mit oder ohne Absicht nachstreben, Feuerbach umgekehrt der Vorwurf gemacht wird, einen einseitigen Kultus bes Schönen betrieben zu haben, so kann man ihm zu diesem Umschlag in der Beurteilung zunächst nur Glück wünschen. Im übrigen ist es von dem demofratischen, um nicht zu sagen anarchischen Kunftgeist der Gegen= wart nur logisch und konsequent, wenn er sich gegen den aristofratischen Künstlerfinn Feuerbachs ablehnend verhält. Bei diesem gelten und herrschen, als Früchte von Zucht und Bildung, Form und Stil, unter gleichzeitigem Festhalten an ben angeborenen Rechten der dichtenden Phantasie; dort heißt es Verzicht auf die geistige Freiheit des Schaffens, unter dem Gebot der sklavischen Nachahmung der Natur, mit der unvermeidlichen Folge der Herrs schaft von Willfür und Zufall. Feuerbach, der sich von früh an barüber flar mar, daß Natur und Kunft zwei getrennte Welten seien und es niemals die Aufgabe der Kunst sein könne, mit der Natur als solcher konkurrieren zu wollen, betrachtete es als die höchste ihm zuteil gewordene Gabe, daß er seine Gestalten gleich= wohl mit warmem, individuellem Leben zu erfüllen, sie mahr er= scheinen zu laffen verstand. Der unausgesehte Eifer, mit dem er biefe Fähigkeit zeit seines Lebens auszubilden bestrebt gewesen mar, erschien ihm als sein eigentliches künftlerisches Verdienst und als bis dahin vollendetster Ausdruck biefes zunehmend gesteigerten Bermögens galt ihm die Amazonenschlacht.

Nach den Schicksalen des Bildes zu urteilen 1), ist es immer das schwerst begriffene von allen Werken Feuerbachs geblieben.

<sup>1)</sup> Zur Geschichte des Amazonenbildes ift anzuführen, daß es zu Lebzeiten des Künstlers keinen Käuser fand. Nach dessen Tod wurde es von der Mutter, zusammen mit dem Urteil des Paris, der Münchener Pinakothek, beide zu dem mehr als bescheidenen Preise von 20000 Mark, zum Kause angeboten; nur damit die Bilder eine dauernde und würdige Heimstätte finden sollten. Der

Indessen das Los, nur von wenigen verstanden zu werden, ist nicht das schlimmste, was einem Kunstwerke widersahren kann; die Frage dabei ist nur, inwieweit der Standpunkt, den diese wenigen einnehmen, das Gewicht ihrer Zustimmung vermehrt. Der Beifall der Menge ist kein zuverlässiger Wertmesser, am wenigsten in einer Kunst, in der nicht selten selbst "die Gebildeten" unter uns noch die hellen Barbaren sind. Zudem: Ein echtes Kunstwerk sieht über den Strömungen des Augenblicks; als solches wird es früher oder später seine Auferstehung seiern; denn jene wechseln, das Kunstwerk aber dauert und hat Zeit, seine Stunde abzuwarten.

Ankauf wurde mit der Begründung abgelehnt, man finde, daß dieser Meister genügend vertreten sei. Hiezu ist zu bemerken, daß von seiten der K. Pinakosthek aus eigenen Mitteln niemals, weder vor noch nach Feuerbachs Tod das Geringste von diesem Künstler erworden worden war. Alles, was sie an Gesmälden und Handzeichnungen von ihm besitzt, ist Schenkung König Ludwigs II. [und des Grafen Schack].

In der Folge trat ein Hamburger Bankier, der sich mit dem Gedanken trug, in Berlin eine Galerie im Sinne Schacks anzulegen, in Unterhandlung wegen Ankauf des Bildes. Der Bau sollte einen besonderen Feuerbachsaal enthalten (das Urteil des Paris war zu diesem Zweck bereits erworden), und zum großen Mittelpunkt der ganzen Galerie war die Amazonenschlacht außersehen. Alls mißgönnte das Schicksal dem Künstler noch im Tode diesen Ersfolg, scheiterte der ganze Plan an dem unerwarteten finanziellen Sturz des Mannes\*).

Das Gemälbe gelangte schließlich durch Schenkung von Frau Feuerbach in Besitz der Stadt Nürnberg, mit der Bestimmung, daß diese für ewige Zeiten für das Grab des Künstlers auf dem St. Johanniskirchhof Sorge zu tragen habe.

Unter nicht eben sehr glücklichen Raum- und Lichtverhältniffen hängt das Bild nun im neuen Andau des Nürnberger Rathauses \*\*).

<sup>\*)</sup> Das Urteil bes Paris wurde zuvor noch burch Schenkung Sigentum ber Hamburger Kunsthalle.

<sup>\*\*)</sup> Siehe auch die Fugnote auf S. 348 im 19. Kapitel.

### Siebzehntes Kapitel

# Die Wiener Professur

1873-1876

Feuerbach war Mitte Mai zum Antritt seines Amtes von Beidelberg über München nach Wien abgereift. Es waren absonderliche Austände, die ihn da empfingen. Das Jahr 1873 war für die Raiserstadt das Jahr der großen Weltausstellung und zugleich des großen finanziellen Krachs.

Die ersten Schritte Feuerbachs galten der Sorge um die Ausstellung seiner beiden großen Werke, wofür die Raume des öfterreichischen Kunftvereins oder des Künftlerhauses in Betracht famen.

Doch laffen wir dem Künftler felbst das Wort:

Wien. 20. Mai 1873.

"Es wird Dich freuen, gleich heute etwas von mir zu hören, und da der Wind abscheulich und ich ein höllisches Stück Arbeit hinter mir habe, ist es mir Bedürfnis, mich mitzuteilen.

"Gestern zehn Uhr angekommen. Die Wohnung etwas entfernt; doch gewöhnt sich das. — Nachmittags traf ich einen netten römischen Bekannten. Wir gingen in den öfterreichischen Runstverein. Das Lokal hat gewöhnliche Fenster; ich kann heute unmöglich schon klar sein, ob ich überhaupt ausstellen kann. Davon später; überhaupt brauche ich Zeit, bis ich mir alles klar gelegt. — Ich bin Künftler in erster Linie und deshalb habe ich auch gleich dem Löwen in den Rachen geguckt.

— Dann gingen wir ins Runftlerhaus. — Es ift ein Palaft.

— Das Makartsche Bild) — schon unten am Portal, die Marmortreppen herauf, sieht man das Leuchten der Farben. Der Zuschauerraum ist durch schwarzes Tuch ganz dunkel, sodaß das Oberlicht das Bild ganz haarscharf beleuchtet und, selbst wenn es mittelmäßig gemalt wäre, eine magische Wirkung erzeugte. Rechts und links exotische Gewächse 1).

Ich habe mich eines nielderschlagenden Gefühles nicht enthalten können, wenn ich bedachte, daß zwanzigjährige Kämpfe mit Sorgen zuletzt einen Stein aushöhlen müssen, während andern, mögen sie mehr Talent haben oder nicht, vergönnt ist, rasch zur runden und vollen Erscheinung zu kommen und sich dann auch alle äußeren Glücke solchen begnadeten Kindern darumreihen.

— Meine Bilber werden zu einfach aussehen; doch habe ich getan, was möglich war. Einer prunkhaften, glücklichen Zussammenstellung der mannigsachisten Stoffe der Welt ist schwer mit meinen Gegenständen standzuhalten.

Dann ging ich an der Akademie vorbei. Ein altes, unheims liches Klostergebäude; auch diesser Rachen muß gekostet werden.

Nach einer schlechten Nacht ohne alles Ungeziefer, mit desto mehr Spinnen im Kopfe, habse ich heute die ganze Ausstellung abgemacht.

— Ich habe Gott gedankkt (entre nous), daß meine Bilder nicht in diesem Salon carré hängen. Mit welchem Raffinement hat Makart ausgestellt, er würche hier bedeutend heruntergedrückt werden und doch weitaus der Weste sein.

Neber Pilotys Vild<sup>2</sup>) bin ich wahrhaft erschrocken; so etwas habe ich mir im Traume nie eeingebildet. — Gegenüber Canon, meskin, klein, der Rahmen ein schwarzer Altar und die Farben ein Glasgemälde. Ein kolossialer Cabanel — unmöglich. — Lenbach in einheitlichem Ton, aber man glaubt, verputze alte Gemälde zu sehen; viel zu absichtlich. — Kellers Vild<sup>3</sup>) eine Null. Hie und da etwas Kleines, doch erwärmt es nicht; ich habe dort vorderhand genug.

<sup>1)</sup> Ratharina Cornaro.

<sup>2)</sup> Thusnelba.

<sup>3)</sup> Ferdinand Reller.

— In einigen Tagen schreibe ich wieder, nachdem ich Mensschen gesehen; es war mir zuerst Bedürfnis, mir durch Sicht meinen Standpunkt klar zu machen; nun kann ich ruhiger denken, zumal ich stille Stunden zu Hause in nicht unsympathischer Umsgebung habe.

Ich glaube, daß mir meine tüchtige Natur das Richtige einsaeben wird." —

Wien, 22. Mai 1873.

— "Herrn v. Eitelberger sprach ich nur wenige Minuten. Sein Empfang war nicht freundlich, sondern herzlich, und um alle Weitläusigkeiten zu kürzen, stellt er mich morgen zwischen 9 und 10 Uhr dem Minister 1) und allen betreffenden Herren im Ministerium vor, dann fahre ich zur Statthalterei und melde mich zum Eide. So werde ich schon diese Woche so ziemlich mit allem fertig.

Brahms, ben ich nachher aufsuchte, ist schon abgereist nach München, wo er bis September bleibt. Matejfos große Bilder auf der Ausstellung sind karikiert und machen eine komplette Tapetenwirkung; zerrissen und zerzaust und seisig in der Farbe.

- Ich denke, daß mein großes Bild 2) bis zum 10. zum malen bereit steht.
- In wenigen Tagen werde ich mir innerlich alles klar gearbeitet haben und wissen, was ich zu tun habe." —

Wien. 30. Mai 1873.

- "Außer dem Kaiser und gelegentlich ein und dem andern der Professoren bin ich fertig mit Besuchen.
- Meine Verpflichtungen sind sehr einfach; mit allen Spezialien habe ich nichts zu tun; Schüler nehme ich, wen ich wert erachte, ob es nun einer oder sechzig sind, darauf wird nicht gesehen.
- Noch einige Herren im Ministerium habe ich besucht, den Rektor 3) und Hansen. Beide bauen zusammen vielleicht zehn Kirchen und ebensoviel Paläste.

<sup>1)</sup> Kultusminifter v. Stremagr.

<sup>2)</sup> Die Amazonenschlacht.

<sup>8)</sup> Oberbaurat Schmidt.

— Meine Bilder sind da und ich kann wenigstens eines

nächste Woche aufstellen.

— Die neue Akademie, die ein Palast im großen Stil wird, obgleich das Haus erst aus dem Boden schaut, soll im Spätzherbst 1876 bezogen werden.

— In meiner Kunst war ich bis jetzt zu einfach, weil ich nicht glaubte, mit Seidenmagazinen konkurrieren zu müffen. Sowie ich 10000 Francs für Stoffe übrig habe, werde ich meine Fisquren auch beffer anziehen. Einen Vorteil aber haben meine Leute, daß sie Füße haben, worauf sie stehen.

— Bon zweitausend Gulden Modellgeld, was die Akademie zahlt, haben sie voriges Jahr zusammen zweihundert Gulden ge-

braucht; das ist der Thermometer der Leistungen.

Da die Schüler meistens Proletarier sind, so muß alles anders organisiert werden." —

Wien, 7. Juni 1873.

"Paris vaut bien une messe, hat Heinrich IV. gesagt. Je gagne la bataille.

— Da fahre ich in die Akademie und finde die Schlacht, im Begriff aufgespannt zu werden, auf dem Boden, wo sie so ziemlich das ganze Atelier füllt. Noch voll Falten, fingerdick mit Staub bedeckt, paßt Keilrahmen und Bild auf Stecknadelbreite. Das Symposion, noch aufgerollt, kommt Montag an die Reihe und wird gegenüber aufgestellt.

— Da ich gelitten genug habe im Leben, wirst Du mir glauben, daß ich mit vollständiger Hintansezung meiner Person das Bild umgangen habe und habe eine große Freude erlebt; ich male nichts mehr daran, die Wucht und Präzision ist handgreislich.

— Ich habe nur noch zu sagen, daß Montag die schriftliche Einladung an die Herren des Ministeriums erfolgen wird. Herrn v. Eitelberger werde ich Angesichts der Bilder bitten, daß sie auf allerhöchsten Befehl ausgestellt werden, da unsere Interessen Hand in Hand gehen. — Du verstehst, welchen Weg ich betrete.

— Wie einfach und groß und wie nobel, trot der Nuditäten, steht die Schlacht da; nun kommt noch das Symposion,

was besser ist. Enfin, was will ich mehr?

— Heute ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, zu was ich noch allem fähig sein werde." —

Wien, 12. Juni 1873.

- "Bom Belvedere ein komplett reizender Ort ein andermal. Ich bin hier zu sehr mit meinen Dingen beschäftigt.
- Habe die ganze Ausstellung, die überfüllt war, durch= gemacht.
- Ich bin in vielem anderer Ansicht geworden und finde ein paar Franzosen, was kompakte Darstellungsgabe anbelangt, die besten. — Die Deutschen sind zu dünn und bunt, auch so gesucht in den Sujets. Das Schlimmste ist das Deutsche Reich und es wird der verdienten Kritik nicht entgehen.

Da fand ich im letten Saale im obersten Stock neben einer bengalischen Landschaft meine Jphigenie 1), die, Du darst Dich beruhigen, trot der absichtlich miserablen Aufstellung einen komplett distinguierten Eindruck macht, bei der höchsten Einfachbeit.

— Mit Eitelbelberger wurden alle Säle durchsucht, um Platzu finden 2).

Endlich notierte er sich die Maße und will an den Erzherzog Rainer schreiben.

Das Lästigste hier ist der ewige Staub und Sturmwind, und solltest Du hierher kommen, so sei vorsichtig; auch kann man hier wirklich überfahren werden. Früher waren die Straßen lebensgefährlich, weil sich alle Augenblicke ein Gründer oder Kassierer zum Fenster herausstürzte, das hat nun nachgelassen.

— Wann und wie ich bezahlt werde, wissen die Götter; doch kann ich darauf selbstverständlich keine Rücksicht nehmen." —

Wien, 20. Juni 1873.

"Ich habe heute Zeit und schreibe ein paar Worte, nachdem ich bisher ruhig gearbeitet habe, Aleinigkeiten, die aber gut getan haben.

<sup>1)</sup> Das Bild mar von Stuttgart eingesandt worden.

<sup>2)</sup> Amazonenschlacht und Symposion sollten nachträglich noch zur Außstellung kommen.

In der letztem Sitzung ist der Schluß auf 3. Juli festgesetzt worden; ich kommie demnach gegen den 10. und kann fünf Wochen ruhen und dann siechs Wochen recht sleißig in Rom sein.

— Ich glaulbe, daß wir nach Makarts Abgang im Herbst eine würdige Aussstellung im Künstlerhaus veranstalten. Die Bilder verdienen einen komplett würdigen Platz. Basta! Einste weilen kommen sie im Atelier zu voller Wirkung und an Besuch gewisser Notabilitäten wird es nicht fehlen.

Makart hat für sein prachtvolles Bild 30000 Gulben bestommen. Er ist von Venedig zurückgekehrt, nachdem er in München seine Frau begrabem. Er macht es wie ich und ist bald hier und bald da und erhällt sich dadurch srisch, denn Anregung ist hier

nicht zu suchen.

Den Artikel Pechts in der Beilage [der Allgemeinen Zeitung] vom 15. Juni lese. Da er als Reklamemacherei angesehen werden wird, könnte es mür schaden, wenn mir nicht alles gleichgültig gesworden wäre.

- Abends 6: Uhr gehe ich täglich in den Stadtpark; ähnslich wie Baden-Biaden, schönes Kurhaus, grüne Bäume und ein See mit föstlichem Wasser und großen Bögeln. Bon 11 bis 2 Uhr bin ich auf dem Atelier, dann zu Tisch, wo ich Salzgurken und Krebse sinde, nachher entweder zur Ausstellung oder Besuch.
- Die Prossessionen sind alle freundlich; Eitelberger war auch bei mir und es wird in allen Dingen das richtige gesichehen.

— Soeben bekomme ich eine Einladung nach Neuwaldegg zu Frau v. Gerollb.

Ueber meine Bilder und meinen Standpunkt bin ich vollskommen im klarem; im Geiste sind sie echt und groß gefaßt. Daß manches vürtuoser sein könnte, schadet zufällig gerade diesen Produktiomen weniger, weil der Gegenstand absolute Einsachheit verlangt. Ich werde mir mit Leichtigkeit manches aneignen, mein Wesen aber nie verändern, denn es wäre ja traurig, wenn alle aus einem Topse malten.

- Makart will ich mich dieser Tage vorstellen laffen."

Wien, Freitag den 27. Juni 1873.

"Morgen über acht Tage, nachts, reise ich, also bin ich Sonntags dann in Heidelberg.

Meine Schüler haben eine brillante Ausstellung gemacht.

— Mache nun vorwärts mit Nürnberg. Ift die erste Wohnung noch nicht das, was wir brauchen, was tut's."

Dein Anfelm.

Der Plan der Auswanderung aus Baden war durch den Wunsch nach Abkürzung des Weges zwischen Wien und dem Wohnort der Mutter aufs neue in Anregung gekommen. Feuerbach hatte aus diesem Grund im Frühighr, auf der Fahrt nach Wien, Nürnberg berührt, und eine Mondnacht in dem alters= prächtigen Orte, an den sich für ihn ohnehin eine Menge heiterer und wehmütiger Jugenderinnerungen knüpfte, hatte es ihm förmlich angetan. Ein für ihn dabei schwer ins Gewicht fallender Umstand war, Nürnberg hatte kein besonderes Kunftleben und bot doch dabei, sowohl durch seine ganze äußere Physiognomie, als durch seine großen fünstlerischen Traditionen eine Fülle von Anregung. Dazu kam die Lage des Ortes mitten im Berzen von Deutschland und an der großen Heerstraße nach dem Süden und als lette Aussicht — der herrliche und ehrwürdige Friedhof von St. Johann, mit den geweihten Ruhestätten Albrecht Dürers, Peter Vischers und Jamnigers. — Das Bild Nürnbergs haftete unauslöschlich in seiner Seele. Aber es sollten auch jetzt immer noch Jahre vergeben, bis die Umftände die Ausführung dieser Idee wirklich erlaubten.

Feuerbach blieb seinem Programme gemäß zunächst bis gegen Ende August in Heidelberg und begab sich sodann auf den Weg nach Rom, mit der Absicht, noch zuvor einen kurzen Aufenthalt in Oberaudorf zu machen.

Während der Fahrt schreibt er aus

München, 30. August 1873.

"Ich schicke Dir die versprochenen Grüße. — In Oberaudorf ist niemand, den ich kenne, so bleibt mir nichts übrig, als weiter zu reisen.

— Pecht, dem ich eine Karte hinterließ, bleibt bis Oftober in Konstanz. Wenn Du willst, so lasse ihm durch B. sagen, er soll über Heidelberg zurückreisen und die dort befindlichen Bilber ansehen.

Ich habe über vieles nachgedacht und finde es total gleichsgültig für mich und meine Erfolge, ob er mein Freund ober Feind ist. — Es ist nie die Sache, sondern immer Personalintersessen, die obwalten.

— Du sei vernünftig und genieße unsere Wohnung ohne Nebengedanken und danke Gott, daß sie zum Genusse beschaffen ist. — Mache Dir's behaglich in den Räumen, die auch mir ein freundlicher Rückgedanke sind."

### Bologna, 6. September 1873.

— "Ich fomme von der hl. Cäcilia von Rafael. Das Bild an Form- und Seelenausdruck ist unsagdar schön. Die unten liegenden Instrumente sind von Johann von Udine mit rührender Sorgfalt im Geiste des Meisters gemalt. Hier empfindet man, daß heutzutage in dieser Keise-, Eisenbahn-, Pickelhauben- und zerlumpten Kaisermantelzeit keine Kunst mehr sein kann. Wer hat Zeit zu solch tieser Seelenversenkung in das Allerheiligste? Wie beschämt dieser Meister unsere hochweise Epoche der Coupon-abschneider, der Impotenz und sentimentalen Handwerksburschen-poesie. Pfui Teusel!

Hier in Bologna sind prachtvolle Weinkarren, ganz antik, jeglicher von silberfarbigen Ochsen gezogen; Faß, Gestell und Räder ganz mit bronzenen Bassoreliesen umhüllt. Der Wirt sagt mir, daß, je reicher der Besitzer, besto schöner läßt er den Wagen verzieren.

Ich kann diese Cäcilie gar nicht vergessen, weil ich früher, noch zu befangen im Machwerk, nicht die richtige Anschauung gehabt.

Das ist Kunst; man wird selbst edler, wenn man es ans sieht." —

## Rom, 2. September 1873.

— "Rom ist sehr bescheiden; ich habe hier und unterwegs schon Bekannte gefunden. Die Schönheit der Menschen ist mir

biesmal sehr aufgefallen; im Berein mit der plastischen Sprache und einer naiv harmlosen Art, sich zu geben, höchst erfreulich.

- Hier gehe ich den 23. fort und treffe den 31. September in Wien ein.

— Ich tue es wegen der Schüler und will, nächst ein oder zwei Porträts, die großen Bilder i aufs äußerste vollenden und vertiefen.

Trot der kurzen Zeit will ich die hiesigen Bilder 2) doch so weit bringen, daß sie die Wohnung gut dekorieren. Ich bin schon darüber hinausgewachsen und werde später einmal die Iphigenie größer fassen.

In der Atelierfrage bin ich lange mit mir zu Rat gegangen. Ich will auf weitere zwei Jahre Kontrakt machen, da die neue Akademie erst bis dahin fertig wird und ich Gott danken werde, wenn ich dann einige Monate hier still arbeiten kann. Ohne Opferbereitschaft läßt sich nun einmal nichts machen und sür gewisse Dinge habe ich hier Land und Leute. Ich sühle heute schon, wie unmöglich es ist, auch nur an Vollendung zu denken, wenn die Zeit zu knapp bemessen ist.

Rommt in diesem Zeitlauf nur der Verkauf eines der großen Bilber, so bin ich ja ganz frei, zu tun und zu lassen, was mir gut dünkt." —

Rom, 23. September 1873.

"Ich werde übermorgen abreisen. — Von meinem hiesigen Aufenthalte, so kurz er war, bin ich vollständig befriedigt. Ich habe hier Ruhe und inneres Schaffen wiedergefunden, enfin, meinen Standpunkt, und kann nun getrost nach Wien gehen. Ein Vild habe ich ganz vollendet. — Das Atelier habe selbstverständlich auf zwei Jahre mir gesichert, so gewinne ich übernächsten Winter vier bis fünf Monate, bis der neue Akademiekasten fertig ist.

Ich habe hier meine alten Freunde gefunden und habe fort-

<sup>1)</sup> Amazonen und Gaftmahl.

<sup>2)</sup> Medea mit der Urne und Frau am Meere, ursprünglich als Jphigenie gedacht.

während eine innere Heiterkeit eempfunden, wie es draußen nicht möglich ist.

— In Berlin wird das gwäßliche Wernersche Bild unter die Siegessäule in Mosaik, er selbsst zum Direktor der Akademie gemacht. Daraus kannst Du endliich ermessen . . . Dieselben Leute, die die Macht haben, die Talentlosigkeit an die Spike zu stellen, haben sie auch, wirkliche Talentte zu schädigen.

Ich habe reiflich nachgedacht und erwarte nur den ersten Erfolg, um entschieden an das Aufgeben von Deutschland zu benken; es wird nachgerade Ehrensache, und zwei Jahre früher oder später tut nichts zur Sachee. Deshalb könnte ich auch nichtsschieden, es geht mir gegen den Pelz. Im ersten Moment, sowie ich über Kapital zu verfügen habe, werde ich handeln, und zwar rapid.

In Wien bekomme ich einer ganze Menagerie von Besuchern. Ich werde die Bilder soweit als möglich vertiesen und bin frohgleich eine Beschäftigung zu finden.

Vor einigen Tagen war ich im Vatikan — in Vologna habe ich die Cäcilia gesehen und konnte arbeiten — so bin ich komplett zufrieden.

In Wien wird sich alles reascher entwickeln, als wir glauben, benn die Ausstellung ist ein gamz unnormaler Zustand.

Freundliche Gruße, den näichsten Brief von Wien."

## Wien, 2. Oftober 1873.

"Im nächsten Briefe sehr wiel. — Die Reise war herrlich; hier sehr freundlich empfangen.

— Neue Akademie erst im drei Jahren! Du siehst, wie richtig ich in Rom gehandelt.

- Meine Bilder find geeradezu prachtvoll; mit wenig Sachen vollendet,

Was habe ich auch nur einnen Moment nötig der Sorge, da ich eine eminente Macht in Häinden habe: Genie und Stellung.

Bald ausführlich. Laibach und die Krainer Alpen billig und köstlich; ad notam für den Sommer!

— Ich war noch nie so heiter und fröhlich.

habe nur vier Stunden in Benedig zugebracht.

Das Symposion ist auch ganz köstlich; jetzt darf ich es sagen, da ich den Vatikan gesehen. Also vorwärts, Ausstellung gegen Weihnachten.

In Rom alles in Ordnung."

Wien, 2. Oftober 1873.

"Nach Abgang meines Briefes erhalte ich Deinen und schreibe noch einmal.

— Die Wohnung in Heibelberg wird vorderhand ruhig beshalten, denn ich habe hier keinen Platz für Bilder, und wenn etwas erfolgt, wird rasch genug das Richtige getroffen sein; desshalb denke an gar nichts und strenge Dich in nichts an.

Mein Schuldenetat ist noch nicht 10 000 Francs, es wäre ja rein lächerlich, auch nur einen Moment sich zu beunruhigen.

Daß die römischen Bilder jeden Augenblick zu unfrer Disposition steben, weißt Du.

Meine hiesigen Bilder habe ich mit größter Freude begrüßt und bin nach jeder Seite vollständig sicher und heiter. Daß der Kaiser eines fürs Belvedere kauft, wird Dir früher oder später klar werden und dann können wir unsere Rechnung mit Bequemlichkeit abschließen.

Ueber die Berliner Zuftände bin ich von kompetenter Seite in Kom gründlich unterrichtet und wir denken an Deutschland nie mehr. Aber daß ich glänzende Revanche für diese Totschlägerei bekomme, dafür habe ich heute durch einen Blick die Bestätigung. Basta.

Meine italienische Reise hat mich in die vollste Harmonie mit mir selbst gesetzt.

Ich war heute beim Sekretär 1) und es ist hier alles in bester Ordnung. Das übrige bringt die Zeit. Ohne jede Junsion habe ich alles sest in Händen.

— Die Presse hat keinen Einfluß mehr und wenn der Kaiser Ernst macht, bin ich selbst ein Modetier. Mäßige Deine Arbeit

<sup>1)</sup> Der Akademie.

und denke an nichts, denn alle großen Berbesserungen kommen ja doch von mir und Pläne machen hilft zu nichts, da die Dinge ihren natürlichen Lauf gehen und nicht mehr auf gewaltsame und niederträchtige Weise gehemmt werden können.

Diese Woche schon arbeite ich wieder. Die Ausstellung besuche ich nicht mehr. —

Da ich in der Eile eine Seite überschlagen, kann ich noch hinzusügen, daß ich in Mestre, der letzten Station vor Benedig, noch vier Stunden Zeit hatte, in der Abendstunde nach Benedig hineinzusahren. Es war wie ein schöner Traum, bekannt und doch so fern.

Die Reise nach Wien ist eine Zusammenstellung der malerischsten Gegenden, die man sich denken kann und das schöne stille Italien, im Gegensatz zu dem brillanten Entrée einer Weltstadt, in der man auch zu Hause ist, macht sich ganz gut.

— Wir sind hier im kompletesten Provisorium und ich kann kaum mehr Schüler aus Platzmangel annehmen. — Freundliche Grüße!"

### Wien, Anfang Oftober 1873.

- "Die Eingabe ist gemacht; gegen Weihnachten stelle ich aus. Kommst Du zur Ausstellung auf 4—5 Tage, hast Du meinen Salon und Schlafzimmer.
  - Das Symposion hat einen prachtvollen Holzrahmen.
- Soeben habe ich die Rahmen bezahlt, 643 Gulden. Für die Größe und Präzision ist das ein gemäßigter Preis.
  - Zur Arbeit komme ich vorderhand nicht."

## Wien, 19. Oftober 1873.

"Semper sagte, die Thusnelda auf Pilotys Bild sieht aus, als ob ihr einer beim Kotillon eine Sottise gesagt hätte.

— Schüler habe ich zwölf angenommen und mit dieser Zahl abgeschlossen; so habe ich erreicht, in acht Tagen mehr Schüler zu haben, als alle andern. — Ich würde leicht auf hundert kommen, doch liegt das meinem Interesse fern.

Wir Professoren stehen auf herzlichem Fuße, wie sich's von selbst versteht.

Eitelberger war den andern Tag schon bei mir; er grüßt.

— Unter meinen jungen Leuten ist eine Brutalität der künstlerischen Empfindung, die wirklich traurig und hoffnungslos ist.

— Ich arbeite an meinen Bildern und es sammelt sich nach und nach ein verständnisreicheres Publikum. Semper sagte, ich solle Gott danken, daß sie nicht auf der Ausstellung waren."

Wien, 2. November 1873.

— "Schüler find es vierzehn; weniger talentvoll, als anständige Leute und folgsam. Neun habe ich untergebracht, für die übrigen werden Lokale gesucht. Das Ministerium hat die gesforderte Summe umgehend bewilligt.

— Jett bei Schluß der Ausstellung wären meine Bilder eine Alltäglichkeit, während sie so in jungfräulicher Neuigkeit

dastehen.

Brahms male ich November." —

Wien, 3. November 1873.

— "Eben verläßt mich v. Lichtenfels 1) und gratuliert zum voraus zur Ausstellung, die im Dezember stattfindet.

— Brahms hat mir wieder einen Abend verdorben.

— Alle 14 Schüler sind untergebracht; wir haben einen Neubau gemietet. Also Glätte nach allen Richtungen.

Bald mehr, sehr beschäftigt."

Die auf Johannes Brahms bezügliche Briefstelle fordert eine Erklärung. Die Neigung Feuerbachs, allen gegenteiligen Erfahzungen zum Trotz, der Welt in Sachen der Kunst stets wieder seine eigenen geläuterten Anschauungen zuzutrauen, haben wir genugsam kennen gelernt. Will man es für eine Schwäche halten, war sie freilich zugleich seine Stärke, die ihm die Kraft der Ausbauer verlieh, Neues zu vollbringen. Auch jetzt hatte er sich wieder, vom Schein der Umstände versührt, in optimistischer Zusversicht in den Glauben eingesponnen, daß seine zwei neuen großen

<sup>4)</sup> Der Landschaftsmaler v. Lichtenfels war Borftand vom Künftlerhaus.

Schöpfungen zu einem unbestriittenen Erfolge führen würden. Aufs empfindlichste traf ihn daher Brahm? Warn- und Mahnruf zur Mäßigung in seinen Erwarttungen.

Brahms kannte die Wiener aus eigenster Erfahrung; sie hatten ihn bei seinem ersten Auftreten mit lärmendem Protest empfangen — inzwischen war er einer ihrer erklärten Lieblinge geworden. Bertraut mit weiten Kreisen, kannte er die Stimmung im allgemeinen und im besonderem genug, um zu wissen, daß auch Feuerbach mit seiner ernsten Kumst unter den Einheimischen vorerst auf geringes Berständnis zu rechnen hatte, und auf Freunde unter ihnen ebensowenig zählem durste. Es war mehr als bezeichnend, daß von den eingebowenen Künstlern, Makart an der Spize, ihm nicht ein einziger einen Gegenbesuch gemacht hatte. Freundlich gesinnt erwiesen sich ihm nur Semper, v. Engerth, Hansen, v. Schmidt und Zumlbusch; aber sie waren alle Einzgewanderte, keine Oesterreicher.

Es zeugte von ebensoviel ehrlichem Freundesfinn und, wie es sich nur zu bald herausstellem sollte, richtiger Schätzung der eigentlichen Sachlage, daß Braihms es unternahm, den Neuling auf Wiener Boden vor seinem callzugroßen Vertrauen zu warnen und ihm den Rat zu erteilen, durch porsichtige Steigerung in der Art feines fünstlerischen Auftretiens sich allmählich der Gunft des Publikums zu versichern. Nur eines hatte er dabei zu berechnen übersehen: die Wirkung, die sein Rat und seine Warnung auf den Künstler selbst ausüben weride. Feuerbach hatte unzähligemal mit Leichtigkeit die Niederlage verwunden, die sich an ein fertiges Werk geknüpft hatte; wer aber lähmend auf das Werdende in ihm wirkte, wer ihm den Glauiben nahm, daß er unter diesem Zeichen siegen muffe, durchschnitt ihm für den Moment den innersten Nerv der Fähigkeit, zu produzieren, weil er eben das, was er schuf, nicht aus Zufall und Willfür, sondern unter dem Gebot eines geistigen Zwanges Iherausbildete. Es kostete ihn als= dann Tage, um den erlittenen Eindruck zu verwinden und die Stimmung, "ben Glan" wieder zu gewinnen, ber ihm zur Arbeit unentbehrlich war, zumal, wennt es sich darum handelte, eigentlich fertigen Werken die letten Feinheiten zu verleihen.

Leider ist die Welt bei dieser Gelegenheit zugleich darum gekommen, Feuerbach als Darsteller einer bedeutenden zeitgenössischen Persönlichkeit kennen zu lernen. Es war seine Absicht gewesen, neben dem Symposion und den Amazonen sich mit einem Bildnis von Brahms in Wien einzusühren. Bewahrte das Bershältnis beider Künstler auch seinen freundlichen Charakter, so unterblieb doch für den Augenblick die Ausführung dieses Planes. Die äußeren Umstände aber verhinderten die für später beabsichtigte Wiederaufnahme dieses Vorhabens, denn es heißt in dem nächstsfolgenden Briefe Feuerbachs:

Wien (im November) 1873.

— "Brahms war ich keine Sekunde bose, aber seine Leins wand ist einstweisen beiseite gestellt. —

— "Ob ich beide Bilder zugleich, oder besser, um die öffentliche Meinung länger zu beschäftigen, eines nach dem andern bringe, werde ich mit Lichtenfels besprechen. Terke 1) hat mich auch wieder mit Bitten belästigt; er sagt, im Künstlerhaus seien sie Spizbuben und dort sagen sie, er sei einer. Sehr erfreulich! —

Ein und eine halbe Gliederpuppe besaß die Akademie; ich

habe gleich von Baris neue beschafft.

Makart malt täglich acht Stunden und hat einen Riesensplasond sertig. Un seiner Stelle hätte ich sechs Monate eine instruktive Reise nach Italien gemacht und mich mit Gottes Natur in Rapport gesetzt. Dieses diarrhöartige Produzieren in seiner asiatischen Trödelbude mißfällt mir und wird auch er außer Kurskommen.

Ich bin froh, daß ich ferne bin von den preußischen Barbaren, denn das sind und bleiben sie, und wenn sie fünftausend Bücher mehr schreiben im Jahre.

— Ich komme Weihnachten auf etwa 14 Tage. Schone Deine Gesundheit."

Wien (November) 1873.

"Das Symposion steht nun fertig da und ist ein stolzes, herrliches Bild geworden. Da der Ankauf eines der Werke sicher

<sup>1)</sup> Terke war der Vorstand des Kunstvereins.

ist, habe ich Herrn Eitelberger noch nicht drängen wollen; ich möchte, daß sie von selbst vorangehen." —

### Wien, 16. November 1873.

- "Im Künftlerhaus ist Balgerei; Lichtenfels tritt ab; also vor Neujahr stelle ich nicht aus und wir haben dann Deine Reise in Heidelberg besprochen. Jedenfalls wird eine Zeit gemählt, wo ein Brahms-Konzert ist, zu welchem ich einen Logen-plat besitze.
- Meine jüngeren Professoren sind lächerliche Schwarzseher. Von seiten der Akademie ist gestern das Schreiben an den Kaiser gegangen, das sosortige Beginnen der Austräge für die Neubauten betonend. Ich halte mich ganz still.
- Bis jett hat mich noch niemand um meinen Humor gebracht, obschon immer schwarz gemalt wird; ich bekümmere mich absolut um nichts und gehe konsequent meine Pfade. Ich habe mit Glück gearbeitet. Basta!

Auch daß ich 15 Schüler habe, darunter einige Anfänger, wurde mir als schrecklich hingestellt — ich lache ihnen immer ins Gesicht. Diese Feigheit!

— Italien steht offen, wann ich will. Hansen ist auch bort mit acht Schülern.

So ist alles gut. Ich male an der Schlacht, das Symposion ist fertig.

# Wien, 24. November 1873.

— "Ich habe Samstag Sitzung im Ministerium und will gleich abreisen, da ich vor Neujahr wieder in Wien sein muß.

Eben verläßt mich der Sekretär des Künstlerhauses; er prophezeit glänzenden Erfolg. Es ist alles abgemacht und die Annoncen kommen schon morgen. Amazonen den 15. Januar, Symposion 15. Februar.

Du kommst Anfang Februar, wenn alles vollendet ist. Meine besten Schüler präparieren sich schon für Italien.

Ich felbst bedarf einiger Tage Ruhe.

Ich kaufe die besten Arbeiten meiner Schüler und lege so

eine Musterschule an; der akademische Fond wird meine Aus= lagen vergüten.

Hier habe ich alles meinem raschen energischen Auftreten zu verdanken."

### 1874.

Nicht besonders wohl und kräftig war Feuerbach in Heidelsberg eingetroffen und wenig gebeffert nach Wien wieder zurückgefehrt. Ausstellungssorgen und Ueberanstrengung in Beruf und Arbeit hatten ihm geistig und körperlich zugesetzt. Seine aufgeregte Gewissenhaftigkeit den ungewohnten Pflichten und Bershältnissen gegenüber, auch Klima und veränderte Lebensweise hatten ein übriges dazu getan.

Vor Schluß des Jahres nach Wien zurückgekehrt, begrüßten ihn seine Schüler am Neujahrstag unter Ueberreichung eines gemeinschaftlichen Schreibens, das mit dem Versprechen schloß, daß sie mit ihrer Arbeit und ihrer Person einstehen wollten, um seinem Namen Ehre zu machen.

Im grellen Widerspruch zu dieser den Künstler auszeichnenden Kundgebung aus allernächster Nähe standen die offiziellen Ausslassungen, die kurz darauf an die Ausstellung des Amazonensbildes anknüpften.

Auf einer Visitenkarte meldet Feuerbach darüber der Mutter:

Wien, 20. Januar 1874.

"Liebe Mutter, in der Presse standen die gemeinsten Schimpfartisel. Es wäre mir gleichgültig, aber zur Schulmeisterei und Sorgen dazu ist mir's sehr bald zu viel. — Ich ziehe Ende dieses Monats zurück von der Ausstellung. Wenn solches hier erlaubt ist, dann erlaube ich mir sehr bald den Abschied. Sollen sehen, wer mich ersett."

Wien, 30. Januar 1874.

"Auch das Gastmahl ist ein trefsliches Werk geworden; das bekommen sie dann im März. Doch verlange ich erst nach Ostern meine Entlassung, umsomehr, da sie nun auch Makart zum Professor machen wollen, wodurch alles das, was ich lehre, paralysiert würde.

Ich danke für ein Brot, das man mit täglichem Verdrusse essen muß. Schon eine Annonce in der Presse war gemein, dann folgte ein Schmähartikel und abends sagte mir Prosessor Gisensmenger, den ich immer ausgezeichnet, obgleich er mir gegenüber nur ein Dilettant ist, daß alles, vom Künstler bis zum Hausknecht herab, schimpfe, es sei so in Wien.

— Daß meine Schüler mir die beste Zeit rauben, habe ich ertragen, aber so eine ganz unnötige Verdrußmacherei, dem wird baldigst ein Ende gemacht werden. Ich habe hier schwere Zeiten durchlebt — in Rom habe ich bei aller Armut doch meine Gemütsruhe gehabt.

Die Anseindungen liegen lediglich in der Professur und am gänzlichen Mangel einer feinen Seelenbildung der hiesigen Menschen.

- Wenn noch ein Grund vorhanden wäre, wollte ich schweisgen, aber daß man es wagen darf, das Edelste und Beste in den Dreck zu ziehen, ungestraft, das kann doch nur in einer ungesbildeten Nation vorkommen.
- Um so unbegreiflicher, da ich weiß, wie die Schüler an mir hängen."

Wien, 1. Februar 1874.

— "Die Schüler sind wacker und wie auch die Dinge sich gestalten mögen, segensreich war auch mein kurzes Wirken, denn ich habe einen Weg gezeigt und Resultate erzielt.

— Es ist nur die deutsche Feigheit, die solche Krisen schafft; das Sträuben gegen alles, was nicht gemein ist. Pomadisierte Huren hätte ich malen sollen, aber die Natur hat mir diese Gabe versagt.

Dazu haben die Leute hier eine Art Halbbildung, die hinderlicher wirkt, als man denken sollte. Gemein in der Gesinnung, loben sie das, was ihre Gesinnung ausspricht."

Wien, 7. Februar 1874.

"Lasse das Urteil aufstellen, warum sollen wir es nicht genießen? 1).

<sup>1)</sup> Das Urteil bes Paris war unverkauft von seinen Banderungen zurückzesemmen.

— Der kleine Hynais 1) sagte mit zwei Worten: "Zur Beursteilung dieser Werke gehört ein hoher Vildungsgrad, der hier nicht ist."

Das Symposion kommt heute über acht Tage ins Künstlershaus, nur für 14 Tage. Dann rasch München, Berlin, wohin ich persönlich gehe, die Ausstellung zu leiten.

— Lessings Werke gekauft. Gleich beim 3. Kapitel des Laokoon ist Timomachus genannt, den die Weisen und Dichter besungen, weil er die Medea statt ihre Kinder ermordend, vor der Tat, mit der mütterlichen Zärtlichkeit kämpfend, dargestellt. Hier unser Bildungsmesser. Man soll keine schreiende Menschen malen, d. i. in der Schlacht, weil unschön."

Wien, 8. Februar 1874.

"Dank für Deinen Brief. Beruhige Dich, habe ich bis jetzt richtig gehandelt, so geschieht es auch in Zukunft.

— Lerne doch begreifen, daß ich für meine Person ja an Schimpf von Deutschland her gewohnt bin 2), es tritt aber hier ein zweiter Faktor ein, der außer meiner Person liegt. Ich dulde es nicht wegen meiner Schüler! Wer das nicht begreift, der möge sich begraben lassen. Das Ministerium muß mir glänzende Satisfaktion geben und werden sie sobald keine zweite Sprache zu hören bekommen, wie meine.

Dies alles erst in einigen Wochen, denn ich muß arbeiten.
— Ostern endigt das Wintersemester, dann trete ich vor.

— Nur immer zu, den letzten Tropfen von Idealität Landes verwiesen — werden meinen Abgang empfinden. Die Schüler habe ich brillant geführt, sie sollen sehen, wie es der zweite Prosessor tut. Ich muß hier in erster Linie als Mann handeln, dann die Kunst und das Interesse." —

Wien, 10. Februar 1874.

— "Ich bin diesen Monat ganz zu Hause und überwache nur von Zeit zu Zeit die Arbeiten der Schüler. Hynais vollendet am Symposion die noch sehlenden Rahmenteile.

<sup>1)</sup> Hynais, Schuler Feuerbachs; jest Professor in Prag.

<sup>2)</sup> In ber freien Preffe waren neue Schmähartikel erschienen.

- Ich handle nach Vollendung des Symposions rapid. Die besten Schüler folgen mir überall nach.
- Allgeyer ist gestern fort. Aus seinem Briefe wirst Du das Beste herauslesen, er erspart mir eine lange Diskussion."

Da es den Anschein gewonnen hatte, als wolle sich Feuerbach durch die Umstände zum Aeußersten, zu einem übereilten Gesuch um seinen Abschied verleiten lassen, war ich auf den gesheimen Wunsch der von ängstlicher Sorge bedrückten Mutter rasch nach Wien aufgebrochen, um in dieser kritischen Lage den Dingen aus der Nähe auf den Grund zu sehen.

Zum Glück erwies sich die schwerste Besorgnis zunächst als überslüssig, da die schlimmen Ausstellungsersahrungen und die Machinationen seiner Gegner dis zur Stunde auf seine amtliche Stellung keinerlei Einfluß gehabt hatten. Weder das Ministerium, noch die Schüler ließen sich dadurch irre machen. Letztere waren, als die große Preß- und Parteisehde gegen das Amazonenbild in Szene ging, in corpore bei ihm erschienen, um ihn ihres unverbrüchlichen Vertrauens in seine Führung, ihres unbeirrten Glaubens an seine Sache und der treuen Anhänglichseit an seine Person zu versichern.

Dem Ministerium stand Feuerbach allerdings nach wie vor mit dem Vorbehalt gegenüber, daß nicht allein die Abstellung von allerlei seine Person und die Schule angehenden Mißständen ersfolgen, sondern ihm in irgend einer Form Genugtuung werden müsse für die Angriffe einer sinn- und zuchtlosen Tageskritik, zur Hebung des Ansehens, dessen er in seiner Stellung nicht entbehren könne.

Da bei ruhiger Beurteilung der gegebenen Berhältnisse und aus der bisherigen Erfahrung sich kein ausreichender Grund ergab, an der Erfüllung dieser berechtigten Forderungen zu zweiseln, und auch Feuerbach selbst zu dieser Annahme neigte, fühlte ich mich der eigentlichen Sorge enthoben, und Amazonenschlacht und Gastmahl bildeten für mich selbstverständlich nun das Hauptinteresse. Jene hing noch im Künstlerhaus, das Symposion stand auf dem Atelier, das sich im obersten Stockwerk der alten Akademie in der Johannisgasse besand, einem ehemaligen Klosterbau mit düsterem Erdgeschoß und moderig seuchten Korridoren. Es war ein wenig anmutendes Gelaß, das Feuerbach hier bis zur Vollendung der im Bau begriffenen neuen Akademie als provisorische Arbeitsstätte diente. Große religiöse Gemälde, Ueberreste vergangener Klosterherrlichkeit bedeckten einen Teil der altersgrauen Wände.

Neber das Symposion, das bereits eingehend besprochen wurde, ist an dieser Stelle wenig mehr nachzutragen. Der Meister hatte eben die letzte Hand daran gelegt gehabt und unter anderem die einfardige weiße Toga des Agathon in ein golddurchswirftes Festgewand mit reicher ornamentaler Zeichnung umgewandelt. Es geschah wohl, um die allzugroße Einfachheit aufzuheben, die er glaubte an seiner Kunst aussehen zu sollen. Man wird mit der Vermutung kaum irregehen, daß Eindrücke und Einsstüffe allerneuesten Datums es waren, die ihm den Entschluß zu dieser Aenderung und ein und der andern Bereicherung in dem Bilde bewirkten. Freilich alles Proben von "Accessormalerei", die selbst in den Augen des strengsten Stilisten Gnade sinden dürsten. Bis zu einem Kückfall ins Virtuosentum hatte es einste weilen noch gute Wege.

Der nächste Gang galt der Amazonenschlacht. Feuerbach gab mir das Geleite bis ans Vestibül des Künstlerhauses, um meine Zurückfunft abzuwarten. Ich begriff, daß er kein Gelüste trug, Mitzeuge brutaler Verunglimpfungen seines Werkes zu sein.

Das Bild hing in vorzüglichem Lichte, genau in Gesichtshöhe, für die es berechnet war. Die Besucher der Ausstellung drängten mit Gesten des Abscheuß an dem Bilde vorüber, das damals einige, für das keusche Auge der Wiener unerträgliche Nacktheiten auswieß, die in der Folge nicht zum Vorteil desselben, bevor es auf die weitere Wanderschaft ging, dem sittlichen Wehegeschrei der Welt, d. h. der Presse zum Opfer sielen.

Als ich zurückkehrte und Feuerbach in wenigen ruhigen Worsten, wie er es liebte und an mir gewohnt war, den Eindruck

schilderte, den ich von seinem Werke empfangen, fühlte ich aus seinem Schweigen heraus, daß er in innerer Erregung mit sich Ein Nachtrag zu meinem Berichte half ihm jefelbst fämpfte. boch darüber hiinaus. In einem der Gale, die ich hatte paffieren muffen, war mir von weitem, als eine unbezweifelbare Arbeit von feiner Hand, eim Frauenbildnis aufgefallen, von deffen Unmefenheit an diesem Orte er keine Kenntnis hatte. Ohne Zweifel war es infolge der Finanzkatastrophe aus dem Besitz einer der vielen über Nacht zuscammengebrochenen Gründereriftenzen zum Wiederverkauf an diesen Plat gelangt. Es war ein lebensgroßes Bruftbild mit Hand,, nach Nanna. Die Gestalt, weiß gewandet mit purpurfarbenem Ueberwurf, in läffiger Haltung gurückgelehnt, der scharfgezeichnete Profilfopf mit niedergeschlagenem Auge sinnend gefenkt, mit einiem Kranze von Eichenlaub in den Haaren. Das Ganze von leuchtender Helle und Kraft in der Farb- und Gesamtwirkung und von erstaunlicher Größe in der Auffassung und Behandlung, besoinders die darauf befindliche Hand von bewunde= rungswürdiger Schönheit und Formvollendung. Allein so groß war die Reihe der hinter ihm liegenden Schöpfungen dieser Gattung, daß dem Runftler, trot der eingehendsten Schilberung, feine Erinnerung an dieses Werk aufdämmern wollte 1).

Leider blieb mir während meines Aufenthaltes der Genuß versagt, ihn wieder einmal in fünstlerischer Tätigkeit zu beobachten. Mit der Umarbeitung und letzten Bollendung seiner beiben Kolossalgemälde war sein augenblickliches Arbeitspensum, da seine übrigen umvollendeten Bilder in Kom standen, erledigt. Dasfür gehörten wir uns, insoweit Amt und Schule ihn nicht in Anspruch nahmen,, tagüber und in die besonders geliebten späten Abendstunden hinein, wieder einander an, wie in den Tagen von Kom. Sein Wesen erschien im ganzen ausgeglichener, entbehrte aber weder der alten Herzlichseit, noch der Heiterkeit und des Humors aus den früheren Zeiten. Eine reine Freude gewährte ihm offenbar das Berhältnis zu seinen Schülern, wie sehr er auch

<sup>1)</sup> Das Bild (Verz. Ar. 379) gelangte in Besitz von Frau R. v. Gerold in Dornbach bei Wien.

über Beschwerlichkeit und Zeitverlust klagte, die ihm infolge der über halb Wien zerstreuten Ateliers der Schüler aus seinem Lehrsamt erwuchsen. Ihr Verhalten und Ausharren gereichte ihm um so mehr zur Genugtuung und ihre Fortschritte zur inneren Bestriedigung, als er seine Anlagen zum Lehrberuf unterschätt hatte, sich aber bekennen durfte, seine volle Pflicht getan zu haben.

Er sagt darüber in seinen Lebensaufzeichnungen: "Ich erfläre mir den Aufschwung daraus, daß meine Schüler endlich einen Lehrer hatten, der, wenn auch selbst nicht so jung, doch jugendlich zu fühlen verstand und selbst im Schaffen mit gutem Beispiel voranging. Freilich, vom Prosessor war keine Spur vorhanden, allein, was der Prosessor nicht konnte, das erzielte seine liebevolle Behandlung und offenbarte sich in der Liebe, Achtung und Anhänglichkeit seiner Schüler. Ja, wenn das alles so hätte fortgehen dürsen, lebten wir im goldenen Zeitalter, doch

dafür ift gesorgt."

Jene Miggunft, Scheelsucht und Verbiffenheit, burch die nur allzuoft selbst edle Menschen entstellt werden, die aus schweren und langwierigen Lebenskämpfen sich endlich durchgerungen haben, war Feuerbach vollkommen fremd. Er hatte keinen lebhafteren Wunsch, als den Jüngern, die sich vertrauensvoll seiner Führung anschlossen, den Weg leichter zu machen, als er es für ihn selbst gewesen war. Für die Unbemittelten darunter erstreckte sich seine Fürsorge so weit, daß er, um sich ihnen hilfreich zu erweisen und um seiner Hilfe zugleich den Charafter der Unterstützung zu benehmen, ihre besten Arbeiten zunächst aus eigenen Mitteln er= warb, bestimmt, eine Mustersammlung für die Schule und einen Sporn für die Schüler zu bilden, und scherzend äußerte Feuerbach angesichts der Studien des begabtesten unter seinen Schülern: "Der macht nun unter meiner Leitung in seinen jungen Jahren Dinge, zu denen ich selbst ein halbes Menschenalter gebraucht habe; ich hätte mir auch leichter getan, wenn ich mich zum Lehrer gehabt hätte."

Wenn nur seine eigene äußere Lage dabei mehr geborgen gewesen wäre. Allein diese drohte nachgerade kritisch zu werden, wenn nicht ein baldiger namhafter Bilderverkauf oder einer der in Aussicht stehenden Monumenkalaufträge mit entsprechenden Borschüffen eine rasche Wendung zum Beffern herbeiführte. Die letten Zeiten hatten große Summen werschlungen. Der Ursachen waren viele zusammengekommen: Seime Ueberfiedelung nach Wien, die wiederholt nötig gewordenen Reisen nach Rom und zurück, die enormen Aufwendungen für due vielen großen, ohne Ausnahme noch unverwerteten Berke, für Modell- und fonftige Studien, für Leinwanden, Farben, die riefigen Rahmen, die Koften der Berpackung und weiten Transporte m. a. m.; dazu der dreifache Haushalt in Beidelberg, Wien und Rom,, der weder leicht, noch rasch vereinfacht und noch weniger sofwrt eingestellt werden konnte, das alles forderte fortwährend großie flüssige Mittel. Diese aber waren ohne äußerste Anstrengung des Kredits nicht zu beschaffen gewesen, und schon die Berginsung allein verschlang fortlaufend anfehnliche Summen. Mit dem Ausbruch der großen Börfenkrifis von 1874 war aber für die nächste Zeit eine weitere Inanspruchnahme des im Vertrauen auf Feuerbachs Stellung und Zukunft gewährten Kredits nicht allein ausgeschlossen, sondern es handelte fich nun um die Rückerstattung, wenigstens die teilweise Rückerstattung der erhobenen Darlehen. Bon Gehalt und erzielten Berkäufen floffen Tausende auf diesem Beg zurück, und lakonisch berichtet Feuerbach in diesen Dagen, daß ihm für die nächsten zwei Monate rund je fünfzig Gulden zum Leben übrig blieben 1).

Wenn wir die Dinge hier auch nach dieser Seite hin beleuchten, so geschieht es wahrlich nicht, um biographischen Kehricht
aufzuwühlen, sondern wir hebem den Schleier nur, wo das Charafter- und Lebensbild notwendügerweise an Deutlichkeit und Vollständigkeit einbüßen würde, wollte man der Wahrheit und Wirklichkeit aus Kücksichten aus dem Wege gehen, die wohl dem Künstler selbst nahe gelegt waren, nicht aber für den Biographen
gelten können. Auch handelt es sich dabei nicht um den Nachweis, was der Meister unter der Ungunst und den Widerwärtig-

<sup>1)</sup> Die eigentliche Höhe seines Gwhalts (sie mochte nicht ganz 4000 Gulben betragen) wußte Feuerbach und auch Oberbaurat Hansen nie genau, da ihre Besoldung sich zum Teil aus sogenanmten Zulagen zusammensetzte, die zu den verschiedensten Terminen an den verschiedensten Kassen zu erheben waren.

feiten der äußeren Berhältniffe menschlich zu leiden gehabt, sondern darum, was er als Künstler trot ihrer leistete.

Unter diesem Gesichtspunkt wird er sich unsern Augen dann nicht als ein der mitleidigen Teilnahme, sondern als ein unserer vollen Bewunderung Bürdiger darstellen. Nur indem wir die Schwierigkeiten aufdecken, mit denen er auch in diesen Jahren nach außenhin zu kämpfen hatte, kann sein Mut, seine Ausdauer, die Klarheit seines Geistes, die Kraft seiner künstlerischen Initiative voll erkannt werden. Denn diese Eigenschaften in Berbindung mit seinem starken Optimismus und nie versagenden Enthusiasmus waren es allein, die ihm inmitten aller beengenden Berhältnisse zu jener inneren Freiheit verhalsen, deren er nur allzusehr für die gewaltigen Aufgaben bedurfte, die nun bald an ihn herantreten sollten.

Am 14. Februar endigte im Künstlerhause die Ausstellung des Amazonenbildes. An seiner Berurteilung, unter der Ansühzung der gesamten Presse, hatten sich so ziemlich alle Kreise von Wien beteiligt. Selbst vom Katheder herab waren von einem berühmten Prosessor der Anatomie Witzworte darüber gefallen, selbstverständlich unter der lärmenden Zustimmung des Auditoziums, die sich auch nach außenhin um so wirksamer erwiesen, je geschmackloser sie waren, und nicht zum wenigsten dazu beiztrugen, der Lachlust der Wiener ein Kunstwerf zu überantworten, dem, was Größe der Gestaltung, Ernst und Adel der Darstellung betrifft, die Zeit nichts Gleichwertiges an die Seite zu stellen hatte.

"Ein Gutes," meinte der Künstler sarkastisch, "ein Gutes hat dieser negative Ersolg doch, niemand wird behaupten, daß die Kritik von mir bestochen wurde."

Was zum Fiasko des Bildes noch fehlen mochte, das leisteten die Intriguen der offenen und versteckten Feinde. Da war zusnächst der österreichische Kunstverein, der für sich auf die Ueberslaffung der beiden Bilder gerechnet hatte, dessen Interessen mit den Interessen des Künstlerhauses schroff kollidierten; da war die mächtige Partei, die Makart an die Stelle Feuerbachs gehoben wünschte, war ferner die Gefolgschaft Rahls und die Schar der

Altösterreicher, die in ihm den ausländischen Eindringling haßte, an ihrer Spize Canon, ein Mann, wenn auch nicht von selbständiger, doch nicht gewöhnlicher Begabung, Sportsmann, Jäger, Jongleur und alles sonst noch daneben, der Schützling hocharistostratischer Kreise. — Alle aber fürchten sie in Feuerbach den gesährlichsten Kivalen bei der Bewerbung um die großen Monumentalaufträge. — Wahrlich, es bedurfte von seiner Seite nicht erst eines krankhaften Versolgungswahnes, um sich allerorts von Gegnern bedroht zu glauben, sie waren in Wirklichseit, nur nicht sichts und saßbar, ringsum gegen ihn am Werk, was indessen sein Hindernis sür ihn bildete, auch seine zweite große Schöpfung, das platonische Gastmahl, surchtlos ihren Angriffen auszusezen, denn er meldet der Mutter auf einer Visitenkarte unterm

14. Februar 1874.

— "Ich komme vom Künstlerhause; die Portale sind nun geöffnet und schon auf den untersten Stusen der Treppe steigt der Agathon mit dem goldenen Lorbeerkranze auf — einladend.

Ein rührend schöner Kopf mit Hand hängt auch am Ehrensplake in der Mitte" 1).

Wien, 21. Februar 1874. (Auf einer Bisitenkarte.)

"Allgeners Auffat ist maßvoll und sagt nur die Wahrheit. Ist mir lieb, daß er im Hauptblatt steht 2).

Zwei Schüler genommen."

(Wien 1874.)

Mittwoch, 11. März von 10—3 Uhr.

"Im Kaffee 10 Uhr dumme Kritik in der Presse gelesen. Lühow bestellt. Akademie 10 Uhr 10 Minuten. Finde einen Schüler von Lichtensels, der seine Ausstellung herrichtet. Vorsstellung; Betrachtung. Es klopft. Herr Canon tritt auf, raucht eine Zigarette; Schüler geht. Prosessor Kadnitzti erscheint; Vorsstellung; Canon geht. Austrag des Kektors für nächste Sitzung.

<sup>1)</sup> Das auf S. 239 geschilderte Frauenbildnis ift gemeint.

<sup>2)</sup> Besprechung ber Amazonenschlacht in der Allgemeinen Zeitung.

Eingabe für Unterstützung meines Schülers Schwarz, der in der Bewerdung gesiegt hat. Dreimal zu machen und Freitag in der Sitzung vorzulegen. Herr Schwarz tritt auf, sich zu rekommandieren; meine Zusicherung und Trost. — Professor Blaas habe sich beklagt, ich hätte ihn einen "Töpflemaler" genannt. Gelächter. Professor Radnitzti tritt nochmals auf, ein schönes Miniaturbild von Lambis zu zeigen. Beide gehen. Ich male an Hynais-Skizze schüler, sich bei meiner Ausstellung beteiligen zu dürsen. Berwilligung. — Erster Bedienter: Einladung ins Ministerium. Zweiter Bedienter: bringt einen rekommandierten Brief, aus dem ich nicht klug werde. Erster Bedienter erscheint wieder: Zwei Einladungen vom Rektorate für meine Ausstellung und Sitzung Freitags. Galeriediener Luschek bringt Eitelbergers Einladung zum Besuch.

#### 10 Minuten Ruhe.

Zwei Schüler treten auf; sie kommen von Eitelberger, machen Protokolle um nochmalige Erhöhung der Modellgelder. Meine Bewilligung und Unterschrift. Sie gehen. Hynais erscheint, mir etwas zu zeigen; wird morgen Prometheus bringen, den ich fertig male bis Freitag.

## 3 Uhr Effenszeit.

Nach Tisch. Zehnte und letzte Ermahnung von Frau Hofrat Feuerbach, die ganz unnötig, da man mich wirklich für bornierter zu halten scheint, als ich bin.

31/4 Uhr diesen Brief geschrieben; große Leinwand für Aretino bestellt. Schüler kopiert mir dessen Porträt von Tizian in Florenz. Müdigkeit meinerseits. Rasieren lassen; schlechte Kritiken gelesen, dann geschlasen.

Morgen 9 Uhr Eitelberger, mit dem ich lieb und offen eins fach spreche. Uebermalung des Prometheus. 1 Uhr Ministerium; schnell effen, Eingaben machen, Ausstellung arrangieren; Briefwegen London, Schreiben an Dich — —

Haft Du jetzt genug und so geht es alle Tage."

Wien, 8. März 1874.

"Liebe Mutter! Ich möchte heute noch zwei Zeilen ausfprechen. So, wie die großen Bilder jetzt find, ist koloffales Aufsehen und Durchschlagen gewiß. Bis Herbst ist demnach meine Situation eine ganz veränderte.

Ob Du meinem Interesse förderlicher wirkst, wenn Du aus momentanem Mangel von ein paar tausend Mark Dich in ein Mausloch verkriechst 1), stelle ich Dir anheim. Daß ich hier ohne Neberstürzung zu seiner Zeit das Notwendige erzwinge, oder — abbreche, ändert an meiner Stellung der Welt gegenüber gar nichts.

Später, ehe ich reise, werde ich Eitelberger einfach fragen, ob eine Aenderung in ihrer Macht liegt oder nicht; dann handle ich still. Deswegen sind wir noch nicht am Bettelstab. Alles ist so klar: Anders muß 1. der sinanzielle Punkt hier gestellt werden; 2. die bekannte Manie des Kollegiums, die Kanküne gegen den Professor an der Lebenseristenz der Schüler auszulassen. 3. Sonstige kleine Erleichterungen, die ich mir vorzbehalte. Können diese Punkte erledigt werden und zwar komplett, dann gut; wo nicht — besser.

Ich bin wieder wohler und somit kommt der alte Mut und die Spannkraft wieder, weiter braucht es nichts.

Nimm Dir diese Zeilen zu Herzen; ich glaube trot dem Mausloch, daß jede andere Mutter sofort mit Dir tauschen würde."

Wien, 14. März 1874.

— "Heute war Prinz Luitpold") und Abjutant ba. Der alte Herr war sehr eingehend und hat mir versichert, daß er sich freue, meine persönliche Bekanntschaft gemacht zu haben 2c.; auch bei den Schülern war er.

Einladung zu der Münchener Ausstellung schriftlich erhalten. Prinz Luitpold animiert auch dazu. Eitelberger kam zufällig

<sup>1)</sup> Die Mutter hatte vorgeschlagen, die große teure Bohnung in Heidelsberg aufzugeben.

<sup>2)</sup> Der nachmalige Pringregent von Bayern.

auch. So habe ich nun zwei Ausstellungen 1), und ich werde wohl Mittel finden, die großen Bilder trotz allem herzurichten. Ich scheue keine Arbeit, denn ich muß aus dieser Misere heraus.

— Wien ist voll von dekorativen Phrasenmenschen, denen man auf die Finger klopfen muß, indem man ihnen zu verstehen gibt, daß man sie nicht braucht.

— Nachschrift. Der Verkauf eines der Bilber und ich bin über alles hinaus, da der Plafond in anderthalb Jahren auch fertig ist.

— Wir haben vergnügte Abende gehabt und ich habe einen fräftigen Tenor entwickelt."

#### Undatierte Visitenkarte.

"Ein Protest wegen falscher Preisverteilung geht von mir Samstag ans Ministerium; sie tanzen jetzt schon nach meiner Pfeise.

Beides, Telegramm und Brief, war unnötig. Ich weiß beffer als Ihr, die Ihr fern seid, mein Terrain auszunützen und hat meine Schule einen glänzenden Erfolg gehabt. Rektor und Hansen sind ganz für mich.

Beute abend vertrauliche Sitzung bei Eitelberger.

Samstag wird die ganze Ausstellung?) geschloffen, es ift genug, übergenug." —

## Undatierte Visitenkarte.

"Soeben dreistündige Sitzung zu Ende. Unser Hynais hat das große italienische Reisestipendium erhalten; geht mit mir im Oktober nach Rom."

Wien, 27. März 1874.

— "Es ist mir lieb, daß Du rasch mit Köster<sup>8</sup>) vorangingst. Er und Du könnt ruhig sein, ich siege diesmal nach allen Seiten hin. Wäre es so leicht, so würden viele von meinem Genre herumlaufen.

Ich werde täglich wohler.

Heute find die Bilder fertig geworden.

<sup>1)</sup> Berlin war zuvor in Aussicht genommen.

<sup>2)</sup> Die Schulausstellung.

<sup>8)</sup> Dem Bankier.

— Dies zum Gruß. Sonntag in 8 Tagen können wir alles ruhig besprechen.

(Am Rand.) Semper ist schon lange beiseite geschafft, ist von allem zurückgetreten."

(Undatierte Visitenkarte.)

"Grabesstille bis jett in den Zeitungen. Ich reise Sonn- oder Samstag Nacht.

Das Symposion wird schwerlich von hier fortkommen.

Meine Schule hat glänzend gesiegt durch zwei vortreffliche Bilder gegen 30 andere. Schüler sind begeistert."

Wir müssen kurz auf einige Punkte in den vorstehenden Briefen zurückweisen. Hienach war Feuerbach bereits mit Entwürfen für den Plafond der neuen Akademie beschäftigt, wenigstens ist ausdrücklich von einem Prometheus die Rede und glaubt er die ganze Decke in  $1^{1}/_{2}$  Jahren zu vollenden.

Verwunderlich klingt daneben die Hindeutung auf den Plan, den Pietro Aretino nochmals groß zu malen. Die Absicht blieb

unausgeführt 1).

Auch über die Art seines geselligen Verkehrs in Wien, wos bei sein schöner Tenor wieder zu seinem Rechte gelangte, erhalten wir einigen, freilich sehr spärlichen Ausschluß. Wir vervolls ständigen ihn mit einem Auszug aus einem Artikel von Ludwig Speidel, der in der Neuen Freien Presse (3. Mai 1891) unter dem Titel erschien: "Anselm Feuerbach als Humorist." Speidel schildert darin in anziehender Weise Feuerbachs Verhältnis zu einem geselligen Kreise von Gelehrten, Literaten, Journalisten, Musikern, Dichtern und Schauspielern, dessen Versammlungsorte das Casé Schwarzenberg in der Heugasse und die Restauration von Gause waren, die er einige Abende in der Woche zu bes suchen pslegte.

"Hier," so führt Ludwig Speidel des weiteren aus, "hier war Feuerbach ein anderer als für die meisten andern Menschen.

<sup>1)</sup> Die Jbee lebte nochmals auf, im Jahre 1877, doch hatte es sein Beswenden mit einem Entwurfe in Aquarell.

Sonft erschien er als eine durchaus ernste, ablehnende, ja melan= cholische Natur und Feuerbach war wirklich ernst, ablehnend und ein Melancholiker, weil er es mit seiner Kunst ernst nahm, ein starkes Selbstgefühl besaß, und weil er sich nicht in dem Maße anerkannt sah, als es sein Streben und seine Werke verdienten. Allein hinter dieser starren Außenseite lag eine heitere, fröhliche, genuffähige Natur, die den Scherz liebte und fich allen luftigen Wechfelfällen einer edleren Geselligkeit rückhaltlos hingab. Oft kam er mißgelaunt an. Wir kannten ein unfehlbares Seilmittel: Musik, die er über alles liebte, hob jeden Bann, der sein Gemut beklemmte. Wir fingen zu intonieren an; sofort schlug Feuerbach den Takt dazu und fiel mit seinem feinen Tenor ein. Nun sprang der Schalt in ihm auf. Er sprach wacker dem fleißig herbeigetragenen Getränke zu, denn er kannte die nervenberuhigende Kraft des Gerftensaftes und, als Pfälzer und Hellene, die erlösende Macht des Weines. Ernste Gedanken, die ihn bedrängten, scherzte er dann anmutig hinweg, oder er hob sie empor in die Lebensluft eines Humors, worin die sprödesten Stoffe unter prächtiger Licht= entwicklung verbrannten. Wer den Mann näher kannte — denn ganz gab er sich nur unter wenigen —, der wird sich mit Ent= zücken jener humoristischen Feuerwerke erinnern, die er, wenn ein großer Schmerz sich in ihm löste, hin und wieder abzubrennen pflegte."

In näheren Beziehungen stand Feuerbach zu Professor v. Engerths und des bekannten Berlegers v. Gerold Familien, die, unter sich nahe befreundet, ihn als zum Hause gehörig beshandelten.

Die Ofterferien verbrachte Feuerbach nur zum geringsten Teile in Heidelberg. Die Ausstellungsangelegenheiten führten ihn alsbald nach Berlin, bei welchem Anlaß er zugleich Nürnberg wegen der Uebersiedlungsfrage berührte.

Die Käume von Sachses Kunstfalon in Berlin, wo Gastmahl und Amazonenschlacht diesmal gemeinsam zur Ausstellung gelangen sollten, erwiesen sich als durchaus entsprechend und die Verhandlungen führten zu raschem Abschluß; desgleichen mit der dortigen photographischen Gesellschaft wegen Vervielfältigung der Bilder, auf die Feuerbach großen Wert legte und von der er sich in seiner sanguinischen Weise besondere Erfolge versprach.

Burückgekehrt berichtet er nach Beidelberg:

Wien, 21. April 1874.

- "Stoß von Briefen vorgefunden.

— Selbstverständlich war ich inkognito in Berlin, nur Kücksprache mit einem Freunde genommen, da ich zu bekannt dort bin, 2c.

Die Entwicklung wird nun Schlag auf Schlag kommen.

— Sachse erwartete die Bilder schon 1. April, nachdem wir uns doch für 15. Mai brieflich verständigt hatten. Morgen schreibe ich ihm und schicke sie früher; wann sie kommen, sie kommen stets zur rechten Zeit."

Wien, 23. April 1874.

— "Die Schlacht ist aufgeschlagen; sie ist überaus prachtvoll und nur räudige Affen können so etwas begeifern.

— Montag geht der Transport ab und ich werde schon Anfang Mai reisen 1), daß es schneller geht. Recht wohl bin ich nicht, doch ist es nur 18 Stunden Eisenbahn.

Hynais muß schon in 14 Tagen nach Italien; welcher Zopf! —

— Der Rektor hat mich heute zu sich gebeten; gutgemeinte Rede gehalten von Schlangenklugheit, Feinden, gutes Herz verswahren 2c. 2c.

Das Ministerium will mir den Hauptsaal des Parlaments geben?). Das Malen wäre nichts, ob ich aber das Diplomatissieren fertig bringe, ist eine andere Sache.

Ich weise vorderhand nicht ab, aber binde mich nicht, denn ich habe kein Vertrauen mehr zu den Hiesigen, auch nicht auf meine Gesundheit.

- Bielleicht, vielleicht find fie klug in Berlin!

- Die Amazonen find viel schöner, als ich gedacht.

<sup>1)</sup> Nach Berlin.

<sup>2)</sup> Zur Ausmalung.

— Ich hoffe, bis 5. Mai stehen die Sachen bei Sachse. — Ich glaube, Sorgen sind total überstüssig.

Ich habe so Sehnsucht nach Natur." . . . .

Wien, 27. April 1874.

"Komme soeben von Eitelberger, der im Begriff stand mich aufzusuchen. Er war die komplette Herzlichkeit. Berief mich wegen meines üblen Aussehens.

Das Ministerium gibt mir zur Ausschmückung die Akasbemie, die Universität (Bibliothek und Aula) und das Parslament. Noch diesen Monat wird alles festgestellt und habe ich Konferenzen mit den Architekten, die mich am liebsten haben vor den andern. Die nächsten Jahre gehen mit Vorbereitungen hin, dann müssen die Schüler antreten.

Außerdem sind 35 000 fl. vorhanden beim Ministerium. Ich habe bei der großen Misere selbst auf zweckmäßige Verteilung an arme Künstler gedrungen, da es böses Blut machen würde, wenn ich diese Fonds mir zueignete. Du wirst einverstanden damit sein.

Auf meine Andeutung, daß sich Ploos erschossen habe 1), frug er mich, ob ich Berluste gehabt; ich dürfe nur ein Wort sagen, so arrangiere das Ministerium alles. Ich habe bei diesen Aussichten vorerst nichts gesagt, doch wissen wir, wo wir sofort Gelder hernehmen können. — Das Symposion soll in die Aula. Ich gehe jett mit ruhigem Herzen nach Berlin. Eitelberger läßt grüßen. Begaß haben wir zum Ehrenmitglied gemacht. Wir werden schon in Rom die Entwürse für die drei Gebäude machen. Du wirst nun ruhig und zufrieden sein."

Berlin, 13. Mai 1874.

- "Bin um 9 Uhr morgens angekommen und hatte vor Tisch schon alles abgeschlossen. — Kontrakte unterschrieben.
- Die Bilder find eine Stunde vor mir angekommen. Wer= den morgen aufgestellt.
- Ob die Bilder gefallen oder nicht, die Photographien werden gemacht." —

<sup>1)</sup> Gin Beibelberger Bankier.

## Berlin, 15. Mai 1874.

- "Bei der Kälte war ich gestern unwohl und habe eine schlechte Nacht gehabt.
- Komme täglich an Leib und Seele herunter, weil mir die innere Freudigkeit, die mich so lange erhielt, abhanden gestommen ist. Sobald ich nur anstandshalber kann, gehe ich von Wien, um mich gründlich zu erholen.

Die Bilder wirken so richtig und harmonisch. Man sieht, daß man mit Liebe und Sorgfalt alles erreicht.

Solltest Du nach Berlin kommen, brauchst Du zu niemand zu gehen, es sind doch alles Schwätzer." —

## Berlin, 16. Mai 1874.

"Wir haben nun eine prachtvolle Ausstellung, die morgen eröffnet wird. Tue nun was Du willst. Ich reise heute nacht." —

## Wien, 21. Mai 1874.

"Freundlichen Gruß in Berlin! Bei Deiner Rückfunft findest Du einen schönen Brief von Begas.

— Willst Du weg von Heidelberg, dann sieh Dir Kürnberg an und miete.

Hynais reift Samstag. Er allein und ich, wir malen alles und schließen uns ein."

Wir gelangen an den Zeitabschnitt, in dem sich für Feuerbach die großen Verheißungen zu erfüllen hatten, die seine Verusung nach Wien begleitet und ihn wesentlich zur Uebernahme seines Lehramtes mitbestimmt hatten. Und in der Tat schienen die Fragen über die bildliche Ausschmückung der großen Monumentalbauten allmählich greisbare Gestalt annehmen zu sollen, womit sich nicht sowohl für ihn selbst, sondern auch für seine Schule eine Perspektive künstlerischer Tätigkeit eröffnete, wie sie seit dem periskeichen und leonischen Zeitalter nicht wiedergesehrt war. Bon den in der Aussührung vorgeschritteneren Großbauten hatte das Ministerium ihm bereits die Akademie, das Parlament und die Universität zur Ausmalung zugesichert; eine Aufgabe, deren Bes

wältigung nach seiner Schätzung allein über ein Jahrzehnt in Anspruch nahm.

Zunächst in Aussicht genommen war die Decke des glyptischen Saales, der zukünftigen Aula, der Akademie. Feuerbach hatte dasür, auf Grund einer von ihm selbst ausgegangenen neunteiligen Gesamtanlage, als Gegenstand für das Haupt= und Mittelbild den Sturz der Titanen in Vorschlag gebracht. Hansen, der seine eigene, auß 31 Feldern bestehende Einteilung bereit hatte, wünschte jedoch darin den Mythos von Apollo und Minerva behandelt.

So viel zur Vorverständigung für den Lefer und nun des Künftlers eigener Bericht.

Wien, Pfingstmontag 1874.

— "Ich erwarte Hynais jeden Augenblick zu einer letzten Besprechung vor seiner Abreise. Mir scheint, alles in allem, daß wir vollkommene Freiheit haben zu tun oder zu lassen, was uns gut dünkt.

Der Plafond ist größer, als beide Berliner Bilder zusammen und ist dies ja erst der Anfang, dem 10-12 Jahre Tätigkeit folgen. Auch glaube ich nicht, daß der österreichische Staat so bankerott ist, daß er diese Hauptwerke nicht anständig honorieren sollte. Ist begonnen, so wird mir niemand beträchtliche Vorschüsse verweigern.

Morgen habe ich mit Hansen die erste Konferenz; wir wersen und rasch einigen. Die Hauptbilder des Parlaments und der Universität sind mir garantiert, da sie jeht wissen, daß es keiner machen kann, wenn sie nicht wieder die verschimmelte Lever hervorholen und sie mit abgenühren Saiten bespannen wollen. Ich werde Hansen bessere Dinge vorschlagen. Der Olymp ohne Handlung ist langweilig. Ich schlage den Titanensturz oder Goethes Gedicht "Apoll vertreibt die Bacchanten vom Parnaß" vor. Der erste Impuls muß bei solchen Dingen immer von oben gegeben werden, der Maler erweitert, bereichert und gestaltet um.

— Die Vorarbeiten werden dieses Jahr abwechselnd hier und in Rom gemacht. Das ganze andre Jahr wird das Bild gemalt, das dann zur Eröffnung 1) eingesetzt wird.

<sup>1)</sup> Der Afademie.

- Da ich nun nie mehr an die Oeffentlichkeit komme, werde ich auch hier Ruhe bekommen.
- Was hat ihnen nun das Geschrei geholfen? Wer wird gefragt? Meinen Posten im Ministerium habe ich nach wie vor. So bestraft sich Gemeinheit und Dummheit selbst.

Von etwaigen Vorschüffen mache ich sofort Abzahlungen, wenn mir nur so viel bleibt, daß die Kleidung nicht Not leidet.

Die Berliner Bilder laffe ich verschwinden.

Dies ist so ziemlich alles, was zu sagen ist. Unnötige Sorge und Kummer müßte man sich eben erfinden, wenn wir absolut nicht ohne diese Beigaben leben können.

- Höchstens werden die zwei letzten Monate heiß werden; da heißt es eben um fünf Uhr aufstehen und mit den Hühnern zu Bette.
- Habe ich innere Ruhe, habe ich auch äußere Gefundheit; so weit kenne ich mich." —

Wien, 27. Mai 1874.

— "Hynais ist heute mit meinem Segen nach Benedig; hätte fünf Jahre meines Lebens gegeben, wenn ich mitgekonnt hätte.

Mit Herrn Hansen habe ich absichtlich noch zurückgehalten. Ich will keine halbe Sache; ehe ich den Pinsel in die Hand nehme, will ich die positivsten Garantien der Gelder. Selbst-verständlich.

Auch für die k. k. Museen sind nach Andeutungen Eitelbergers beim Kaiser einige diplomatische Schritte getan. — Die übrigen drei Bauten hat das Ministerium mir gegeben, nicht um alles vollzuschmieren — da können fünfzig Menschen nicht fertig werden — sondern überall nur das Zentrum.

- Die weitere Verfügung über die Bilder 1) bleibt mir vorsbehalten.
- Im übrigen ist der kalte Erfolg in Berlin Unwissenheit und totaler Unverstand.

Der stille Friede im Symposion wird Dir den wohltätigsten Eindruck hinterlassen<sup>2</sup>)."

<sup>1)</sup> Gastmahl und Amazonen.

<sup>2)</sup> Die Mutter befand sich noch in Berlin.

Wien, 28. Mai 1874.

— "Ich male jetzt meinen Plafond in Oel, obgleich Hansen mit zwei Bleistiftstrichen zufrieden wäre. Es dient zu meiner Beruhigung; es wird Arbeit umsonst sein 1).

Soll Hansens Entwurf gemacht werden, dann mache ich kleine Stizzchen mit der Feder in Heidelberg und schicke sie Hynais gleich mit den Maßen nach Italien, dann kann er das meiste machen, da mir der Rock zu eng ist.

Den schönen Kopf<sup>2</sup>) habe ich mit Bedauern wieder zur Berstügung gestellt<sup>3</sup>). Ein einziger anständiger Verkauf hätte mich für immer sicher gestellt. Was sind das für Zeiten und Mensschen! Die stete Sorge, in der ich gehalten werde, wirkt schädlich auf Geist und Seele. Mir ist, als lebe ich unter Wachssiguren. Ein Glück, daß ich Zeit zum Ueberdenken habe und nichts übereilen muß.

Mit den Professoren stehe ich freundlich und gut. Es sind keine rechten Menschen, voll Schrullen und Kleinlichkeiten, und ihre Tiese geht über Stockhöhe nicht hinaus; doch haben sie soviel Verstand, daß sie den Regenschirm gebrauchen, wenn es regnet, und sich warm kleiden, wenn es schneit." —

Wien, 30. Mai 1874.

"Dank für den Berliner Brief. — Ich schreibe Sachse morgen ab, wozu auch und für wen die Bilder reisen laffen? Schon haben die Konferenzen begonnen und ich habe für 10-12 Jahre zu tun, also wozu die Bilder ruinieren.

Wenn Du einmal die Photographien vergleichen kannst 4), wird Dir der Unterschied wie Schuppen von den Augen fallen. Nicht die Bereicherung, die nebensächlich ist, sondern die Bezrichtigung der Figuren ist es, die den Ausschlag gibt.

— Neben mir auf dem Tische liegt Hansens Decke; sehr zierlich, könnte aber ebensogut für einen Wartesaal erster Klasse sein.

<sup>1)</sup> Der in ber Neuen Binakothek in München befindliche Entwurf zum Titanensturz ist gemeint.

<sup>2)</sup> Das im Künftlerhaus ausgestellt gewesene Bildnis ber Nanna.

<sup>8)</sup> Feuerbach beabsichtigte, ihn zurückzukaufen.

<sup>4)</sup> Nach beiben Symposien.

Montag habe ich Konferenz, da fage ich meine Meinung. Lies nach und berichte vom Olymp; ich brauche Handlung, irgend eine wichtige Botschaft, daß sie nicht wie die Oelgöten herumhocken ').

— Nach und nach, bei ruhigem Nachdenken, wird Dir klar werden, wie mir manchmal zu Mute sein muß; es ist unbeschreibbar."

Wien, 31. Mai 1874.

— "Hansens Decke ist Zuckerbäckerei, und lasse ich dies durchgehen, dann wird Parlament und Universität nicht besser. Da Eitelberger nichts versteht und Hansen bockbeinig ist, so konseriere ich morgen mit Lükow; er hat die Macht und hat sich mir gegenüber stets begeistert bewiesen." —

Wien, 1. Juni 1874.

— "Welche Halbbildung in Pechts drittem Kaulbachartikel. Lufthiebe. Was helfen Champagner und Austern, wenn der Mensch, der sie genießt, unsein und unrein ist?

Erfolg! Wenn ich ordinär empfinde, habe ich ein großes Bublifum, denn die Mehrzahl hält sich an Verwandtes.

— Mit Hansen sprach ich gestern. Ich sagte, daß ich mein Projekt aufgegeben. Jetzt will er, ich soll es machen. — Jetzt bin ich auf dem Bunkte, wo ich ihn haben wollte.

Doch damit Du siehst, wie schwer ich es habe — er hält die Glyptothekfresken von Cornelius für das Größte der Neuzeit!

Im Parlament gäbe es große Wandbilder und ich hätte für zwanzig Jahre zu tun. So wechselt Schatten und Licht.

— Wir waren geftern alle beim Rektor  $^2$ ) in feinem Landshaus, zwei Meilen von Wien. Recht vergnügt von  $^3$  Uhr bis  $^21/_2$  Uhr nach Mitternacht. Ich tue es aus Politik und erhalte das kollegiale Verhältnis, und wenn's mich Opfer koften follte, denn wir find eine Macht jetzt, so dumm bin ich nicht, dies nicht zu begreifen. Alles schön, alles gut. Aber die Damen, die Damen! Wie könntest Du leben in solcher Gesellschaft, bei aller Gutmütigkeit!

<sup>1)</sup> Hansen forderte für sein Mittelbild die Darstellung des Olymps.

<sup>2)</sup> Oberbaurat Schmidt.

— Man ist freundlich und lieb mit mir, doch haben sie eine Art Scheu vor mir, ich kann mich nicht recht ausdrücken, aber ich fühle es instinktmäßig." —

Wien, 13. Juni 1874.

— "Den schönen Kopf habe ich schon hergegeben '). Das, was ich los sein möchte, bringe ich nicht an und das, was mich schmerzt, muß ich hergeben. — Frgend ein Dämon muß mein Tauspate gewesen sein, sonst ist ja eine solche Kette von Wider-wärtigkeiten undenkbar.

— Ich habe bis jett nur denkend gearbeitet und fange Montag an. Wenn die Decke so wird, wie sie sich allmählich mir im Geiste zusammenfügt, dann glaube ich, die Sache ist erledigt.

Einen dieser Sonntage fahren wir zwei Stationen auf der Westbahn in eine stille, waldige Villengegend. Große k. k. Brauerei und Wildpark, wo man vom Fenster aus alle Abende die Rehe auf die Wiesen kommen und sich im Mondschein tummeln sieht. Anzahlung?) dreitausend Gulden. — Wir könnten mit Dienerschaft mit 500 Gulden den Sommer auskommen. Du könntest vom April die September dei mir bleiben, ich käme täglich zum Abendessen, sympathische Bekannte könnten wir uns einladen. Ich schreibe Dir dies, damit Du siehst, daß ich mich rühre. — Ich din so gestellt, daß ich es machen kann, und es wird gemacht.

— Es wohnen dort stille, anständige Leute, die der Natur leben wollen. Wiesen und bewaldete Berge, ganz unser Fall.

— Herrliches Bier! Alles in den dichtgedrängten Dörfern wird ins Haus gebracht, die Hälfte billiger, als in Wien. Eisenbahnstation ganz nahe, Lokalzüge alle halbe Stunden — Waldluft, die wir beide so nötig haben! Nous verrons.

Wenn mein Plafond siegt, dann habe ich schon von ihm allein hinreichend Vermögen. Es werden über hundert koloffale Figuren.

— Gestern ist wieder ein hochbegabter Schüler mit meinem Segen und einem Madonnenauftrag nach Italien. Wenn sie sich getrauten, so kämen alle zu mir.

<sup>1)</sup> Die erwähnte Nanna.

<sup>2)</sup> Beim Rauf einer Billa.

Es spitt sich alles zum Triumphe zusammen. Sie müffen sich alle beugen vor meinem Geiste, der täglich im Wachsen besgriffen ist. Sollte Hansen noch Männchen machen, dann gehe ich selbst zu Stremayr; mit diesen Schablonen darf nicht weiter gemacht werden.

Gleich nach Deiner Ankunft gehe in die Dachkammer, nehme die große Mappe mit den alten Benetianer Zeichnungen, suche drei große Blätter, zwei auf grauem, eines auf braunem Papier, 1. ein Niobe ähnliches, stehendes Weib, die ihr Kind im Schoß birgt; 2. ein Hagar ähnliches Weib, sitzend, in die Höhe sehend, mit knieendem Kinde; 3. ein Jupiter oder apostelähnlicher Mann mit erhobener Rechten, in Gewand, stark verkürzt; löse sie vom weißen Bogen ab (sie sind nur am Kand geklebt), rolle sie und schicke sie umgehend; brauche sie zu den Titanen.

— Ins Parlament nehme ich "Urteil Salomonis" und "Christus treibt die Juden und Krämer aus dem Heiligtume".

Problematisch noch Universität: "Symposion" und "Die Götter rüsten sich zur Schlacht".

Hätte ich aus Feigheit Rom aufgegeben, wo sollte ich jetzt meine Göttergestalten hernehmen? Demi monde darf es ja nicht sein: "Sancta simplicitas." —

Wien, 14. Juni 1874.

- "Titanen prachtvoll! Siebzig Figuren.
- Es sind außer dem Kolossalbild zwei große Kondelle, oben und unten.
- Der Sturz ist voll malerischer Motive und prachtvoll in der Linie, ich habe es immer voraus gewußt. Vergeffe die drei Studien nicht."

Wien (wohl 20. Juni) 1874.

"Es ist nötig, noch diese Notiz vorauszuschicken, damit Du dann nicht erschrickst, wenn ich doch die Zuckerbäckerei malen muß. Hansen ist ein enger Däne und ich habe wenig Hoffnung. Ich sprach ihn gestern vor der Sizung. Ansang Juli Entscheidung. Er sagt, Michel Angelos jüngstes Gericht wäre Zopf und ein architektonischer Mißgriff. Lobt Rahl! Was soll man mit so einem machen?

Ich bin nun nach reiflicher Ueberlegung dahin gekommen,

ich fahre ruhig fort.

Ob seinerseits die Abneigung gegen Größe aus Interesse entspringt, da er an seiner Decke mehr verdient, kann ich nicht sagen; so wie ich die Menschen kenne, ist es ein großer Faktor. Genug, man muß sich eine Bernunft machen. Beide Decken sind ein Kapital für mich. Muß seine gemacht werden, dann male ich das Mittelstück, Urteil des Paris, lasse Hynais die andern unter meiner Leitung vollenden und ich spare meine Kraft für Barlament und Universität.

Meine Titanen vollende ich so wie fie find zum Bild." -

Wien, 14. Juli 1874.

— "Weil sie hier die lächerliche Unwissenheit des Deutschen Reiches mir gegenüber kennen, wagen sie alles. Zwanzig Jahre unter polizeilicher Aufsicht arbeiten, tue ich nicht. — Hansen hat nur mit schlechten Künstlern gearbeitet, an mir hat er den Mauersbrecher gefunden. Eitelberger hat auf meinen viel stärkeren Brief sehr höslich geantwortet. Später, wenn das Ultimatum kommt, werden sie beilegen. Lützow hat schon mit Ferstel gesprochen 1).

Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob es hier bloß auf eine Ausnühung meiner Kräfte angelegt ist und sie meine Lage aus-

beuten. Nous verrons. Einstweilen lebe ich noch.

— Lütow sagt: "Es sind lauter Weiber hier, aber Ihre

Sache wird siegen, selbst Ihr Projekt." 2)

— Auf eine solche Impotenz konnte ja kein Mensch gefaßt sein; frage Dich selbst in einer stillen Stunde, ob das Menschen sind, unter denen wir leben."

Wien, 16. Juli 1874.

"Liebe Mutter! — Wenn Du von mir Rapport verlangst, so mußt Du auch die Kraft haben, die Widerwärtigkeiten, die nur vorübergehend sind, zu ertragen. Ich habe sie und die Arsbeit dazu.

<sup>1)</sup> Oberbaurat Ferstel war der Erbauer der Universität.

<sup>3)</sup> Bur Decke.

— Vor einigen Tagen hat der Kaiser, der bekanntlich kein Geld hat, die Melusine für 20000 Gulden fürs Belvedere gekauft. Also bitte ich für mich in jeder Hinsicht um Nachsicht und schiebt mir nicht in die Schuhe, wo andre die Sünder sind.

Wenn ich von Hansen zurückkomme, schreibe ich noch zwei Zeilen. —

Nachdem ich ihn, er mich verfehlt, geht er eben weg bei tropischer Hige. Er hat mir noch 12 Bilder dazu gegeben 1), jetzt sind es 31; also sehlt es nicht an Geld. — Ich bringe die Sachen mit und will's in den Ferien machen, weil ich jetzt zu angegriffen bin. Ich bin, um ein Ende zu machen, ohne weiteres darauf eingegangen. Meines ist ja nicht verloren. 31 Bilder ist ein Vermögen und die Sache ist also abgemacht. Es hat vier Minuten gedauert.

- Lege mir alle auf Minerva bezügliche Bücher bereit, es ist das Leben derselben. Die zwölf neuen sind die zwölf Götter. Mir ist's lieb, daß ich dann täglich in Heidelberg etwa ein Stündschen arbeiten kann. Ich mache es Aquarell.
- Soeben Rücksprache genommen; fünf meiner talentvollsten Schüler helsen mir. In zwei Jahren sind wir fertig. Diese Sache ist erledigt.

Der Schwindankauf ist recht verletzend für mich, und es wird bald die Zeit kommen, wo auch ich ein Wort sprechen kann."

Wien (wohl 26. August) 1874.

"Obwohl wir uns in wenigen Tagen sehen, möchte ich doch noch einige Punkte berühren.

Da es nun offiziell konstatiert ist, daß eine Feuerbachschule existiert, sogar eine blühende, trete ich jett in ein neues Stadium. Habe gestern wieder einem Schüler ein Stipendium verschafft. Sieben Schüler haben durch mich 3600 Gulden eingenommen, vier davon die Preise erhalten. Durch mich sind außer den zwei vorhandenen acht Ateliers geschaffen worden, im Ganzen zehn. Ferner 3000 Gulden mehr Modellgeld.

<sup>1)</sup> D. h. Hansen hatte seine Deckeneinteilung von ursprünglich 19 auf 31 Felder vermehrt.

Nach reiflichen Besprechungen werden wir in Heidelberg ein schriftliches Programm, den Plasond betreffend, aussehen, unter welchen Bedingungen ich mich einer unsympathischen Aufsgabe unterziehe; sie werden derart sein, daß wir behaglich weiter duseln können: die Hauptbilder zur Einweihung, das Nebensächsliche im dritten Jahre.

Mein Buch <sup>1</sup>) hat drei Kapitel und geht vorwärts. Da es nur Tatsachen sind, ist es von so kapitaler Lächerlichkeit, daß ich nicht mehr nach Deutschland dann kann.

— Der Aufschwung der Akademie ist nun ministeriell bestätigt, und wenn auch mein Name spärlich genannt wird, so denkt ihn sich ein ieder.

— Alle Schüler sind gekommen und haben mir gedankt und es haben sich neue gemeldet; werde sie schwer wieder los. Stehe auch in Korrespondenz mit denen, die in Italien sind."

Im Laufe des Monats September 1874 entstanden nunmehr während Feuerbachs Ferienaufenthalt in Heidelberg sämtliche 31 Entwürfe für die von Hansen getroffene Deckeneinteilung.

Die Akademie der bildenden Künste in Wien bewahrt den Hansenschen Grundriß mit der umrahmenden Ornamentik, in den sämtliche 31 Kompositionen in minutiösen Aquarellen von Feuersbachs eigener Hand eingetragen sind.

Zur besseren Verdeutlichung geben wir nebenstehend das allgemeine Schema dieses Deckenplanes, über den Feuerbach höchst zutressend die ironische Bemerkung macht, daß er sich ebensogut für einen Wartesaal erster Klasse eignen würde.

Diese 31 Darftellungen behandeln folgende Stoffe 2):

<sup>1)</sup> Er schrieb an ben Lebensaufzeichnungen.

<sup>2)</sup> Feuerbach erachtete sich damit keineswegs an die hier getroffene Wahl gebunden.



Mythos von Apollo und Minerva.

- 1. Geburt der Athene.
- 2. Athene entfühnt ben Dreft.
- 3. Schützt Diomedes im Kampfe.
- 4. Pflanzt den Delbaum.
- 5. Lehrt die Kunft des Webens.
- 6. Urteil bes Paris.
- 7. Apollo und Marinas.
- 8. Poefie.
- 9. Musik.
- 10. Malerei.
- 11. Plaftik.
- 12. Benus fleht zu Zeus.
- 13. Seftor und Achill.
- 14. Penelope erkennt Uluffes.
- 15. Kampf mit ben Freiern.
- 16. 3 Göttinnen, ben Kampf verfolgend.
- 17. Priamus.
- 18. Ulysses bei Kalypso.
- 19. Uluffes schiffbrüchig.
- 20. Beus.
- 21. Hera.
- 22. Poseidon.
- 23. Proferpina.
- 24. Sephäftos.
- 25. Aphrodite.
- 26. Ares.
- 27. Athene.
- 28. Helios.
- 29. Demeter.
- 30. Hermes.
- 31. Artemis.

Deckeneinteilung von Hansen für die Ausa ber k. k. Akademie der Künste in Wien 1).

<sup>1)</sup> S. im neunzehnten Kapitel unten S. 383, die Deckeneinteilung Feuerbachs.

Hanselten Olymps gewünscht. "Ich brauche Handlung des versammelten Olymps gewünscht. "Ich brauche Handlung, irgend eine Botschaft," schreibt Feuerbach, "damit sie nicht wie die Oelsgözen herumhocken," und so versiel er auf die für den ersten Anschein unlösbare Idee der Darstellung der Geburt der Minerva. Er sand indessen ie glücklichste, d. h. die wohl überhaupt einzig denkbare Lösung: Pallas Athene schreitet angesichts des versammelten Olymps im vollen Waffenschmuck, wie sie Zeus' Haupte entsprungen, ihrem von seiner Sonnensahrt heimkehrenden Bruder Apollo freudig grüßend entgegen. Wie geblendet von ihrem Ansblick reißt er die Rosse im Laufe mit den Zügeln zurück, während Hermes ihm das Wunder von der Geburt der Schwester verkündigt.

Von diesem Mittelbilde und einem Teile dieser Entwürfe existieren größere Federzeichnungen in Tinte auf weißem Papier. Aehnliche Stizzen haben voraussichtlich von sämtlichen Darstelslungen bestanden, bevor die Eintragung der kleinen Aquarelle stattfand, sind aber in diesem Falle in unbekannten Händen oder untergegangen.

Nach seinem eigenen Ausspruch war dieser Auftrag für Feuersbach eine unsympatische Aufgabe. Gewiß nicht um des zu beshandelnden Stoffes willen, sondern weil er sich vom Ganzen, der Kleinlichseit der Gesamtanlage wegen, keine Wirkung versprechen konnte.

Nichtsdestoweniger hat er bei der Konzeption im einzelnen den Beweiß geliesert, daß sie ihm eine ernste künstlerische Ansgelegenheit war und blieb, weil er eben anders, als unter Zussammenfassung aller seiner geistigen Kraft überhaupt nicht zu arsbeiten fähig war.

Insofern darf man die Fügung begrüßen, der wir diese kosts baren Erzeugnisse seiner Phantasie verdanken, wenngleich sie nicht über das Stadium der Vorarbeit hinausgelangen sollten; denn als Feuerbach nach Wien zurückgekehrt war und dem Ministerium Vorlage von dem Gesamtentwurse machte, geschah ein Unerwars

<sup>1)</sup> Die vorhandenen, auf diesen Zyklus bezüglichen Blätter sind im Verzeichnis unter Nr. 615—633 aufgeführt.

tetes. Jeht erst stellte sich hercaus, daß die ganze Angelegenheit nicht der Bauleitung, sondern dem Ministerium unterstand, dieses aber lehnte das Hansensche Projekt ab und entschied sich für Feuerbachs Deckenentwurf mit dem Titanensturz als großem Mittelzbild. Die ganze umfangreiche Heidelberger Arbeit war somit verzlorene Liebesmühe, dank des an Wirrwarr grenzenden Mangels an festgestellten persönlichen Kompetenzen innerhalb des gesamten Berwaltungswesens.

Feuerbach berichtet über die Vorgänge

Wien, 12. Oftober 1874.

— "Diese Woche entscheildet sich alles. Ich schreibe bloß Fakta. Ist es möglich!

1. Habe ich nichts mit dem Baufond zu schaffen, sondern ich stelle den Preis und das Miinisterium bezahlt. Dann 2., ich kann alles in Rom machen und abreisen, wann ich will. Dann 3. war ich eklich mit Hansen; es war notwendig und ist alles in Ordnung. Er hat sich geirrt mit seiner Decke, und meine Titanen werden gemacht. Ein kolossales Mittelbild und acht kleinere.

— Morgen bringe ich mit Eitelberger das Geldliche ins Reine und komme 1. Dezembere.

Es klingt unglaublich!

Dabei hat Hansen ein pacar Wahrheiten zu hören bekommen, die ihm gesund sind. Zuletzt haben wir die Krallen eingezogen und uns als Freunde die Sammetpfote gegeben.

Daß ich jetzt auf Entscheid sofort dränge, unbarmherzig, ist klar. Ich habe also wieder recht gehabt und man kommt, nachdem man mich so lange gequält, auf meine Idee zurück.

Der Preis ist meine Sache. Da die Bilder kolossal sind, meint Hansen, könne ich mehr verlangen. Er kennt meinen Preis nicht; das geht ihn auch nichts an.

Er hat eingestanden, daß seine Einteilung nichts taugt und ich sage, jett wird es ernst, deenn ich kann wie Pyrrhus ausrufen: "Noch solch einen Sieg, und meine Gesundheit ist ruiniert!"

In Rom werde ich Ruhee finden." —

Wien, 23. Oftober 1874.

— "Hansen hat mich zu Eitelberger geschickt, dieser ans Ministerium, dieses an Oberbaurat Schwendenwein, dieser wieder an Eitelberger, dieser heute morgen an Zumbusch, und gestern erfuhr ich, daß sie für die innere Decke, bestehend in neun großen Bildern, 30000 fl. haben und ich, wenn ich mir Mühe gäbe, 40000 heraustreiben könne 1).

Herrn Zumbusch habe ich erklärt, da ich so wie so ein ruinierter Mann bin, bei solcher Führung würde ich, wenn ich jetzt abtrete, mich vor ganz Deutschland blamieren, daß aber nach Schluß der Arbeit mich ein Engel nicht mehr in Wien halten könne. Ich will nicht ins Irrenhaus oder zum Selbstmord gedrängt werden.

— Ich habe mein ganzes Leben mit solch häßlichen Dingen zu tun gehabt, daß ich auch hierüber hinauskommen werde, es ist nur, daß man auf alles gefaßt ist.

Ich tue alles, was sich mit der Menschenwürde äußerst versträgt und wiederhole, daß es besser ist, jetzt alles durchzumachen, als später.

— Ich habe erklärt, daß das eine Schusterbezahlung ist und sie deshalb keinen Künstler haben.

Alles dies hätte man mir vorher fagen follen.

- Ich bin ruhiger, als ich es den Verhältnissen nach sein dürfte. Wenn man überhaupt nur alles überschaut, gleich= viel, ob schlecht oder gut.
- An den Schülern selbstverständlich wird der Zorn nicht ausgelassen, aber Revanche will ich noch bei Lebzeiten und bestomme sie auch." —

Wien, 28. Oktober 1874.

"Ich gehe 3 Uhr zu Eitelberger, um die Sache zu beschleunigen, dann kannst Du jede Stunde das Geld erwarten. Ich mußte ein paar Tage zugeben, denn es war viel zu überdenken, ob meine Kraft reicht.

Ein junger deutscher Professor der Universität sagte mir, fie

<sup>1)</sup> Feuerbach hatte für den ganzen Plafond den Preis von 75 000 fl. gestellt.

kämen alle mit Feuereifer hierher, würden aber lahmgelegt durch Regierung und Volk und sehnten sich fort. Dies für die Zuskunft. — Das Leben ist so ja kaum zu ertragen.

Wenn man mir auf meine verlangte offizielle Forderung die Hälfte bietet, kann ich anstandshalber nicht den Tag darauf ja fagen.

Zwei Uhr.

— Soeben bin ich mit Eitelberger eine Stunde im Stadtpark spark spazieren gegangen. Morgen 6 Uhr letzte Konferenz und schriftlicher Kontrakt auf 40000 fl. Uebermorgen bringe ich es aufs Ministerium mit einem Schreiben an den Minister, der mir die Bestellung gegeben hat. Dies ist der schnellste Weg zu sofortiger Vorschußzahlung."

Wien, 29. Oftober 1874.

"Ich komme soeben vom Ministerium und bin nun erledigt. Die Auszahlung von 10000 fl. — den längsten Termin gerechnet — in acht Tagen. Ansang Dezember bin ich dann bei Dir und schicke vorher sofort 5000 fl. Alle weiteren Vorschüffe werden pünktlich gewahrt, so daß wir wenigstens auf vier Jahre reich und bequem leben können. Bis dahin kann viel geschehen. Entweder ich habe verkauft und trete ab, oder aber, ich bekomme mehr nach Abschluß 2c. 2c.

Für heute war nichts zu machen, da die Decke dann übershaupt nicht gemacht worden wäre. — Daß sie vorsichtig mit mir umgehen müssen, wissen sie jett. Daß der Moment für mich der ungünstigste war, das muß überwunden werden; überhaupt kann ich mit Ehren in drei Jahren abdanken, wenn sie nicht koulanter werden. Jetzt wäre es ein Unsinn; später kann ich immer sagen, ich kann nicht mehr. —

— Gedulde Dich also die wenigen Tage, es ist alles nur Denkbare geschehen und für heute habe ich nichts mehr zu sagen."

Wien, 4. November 1874.

— "Hoffe auch, daß die Trödelei ein baldiges Ende nimmt. Bis jest habe ich mich ganz retiré gehalten. Möchte aber doch recht bald reisen, weil ich wieder auf dem Punkte bin, daß ich erschrecke, wenn es an die Türe klopft. Das sind für einen geraden und gesunden Menschen die Folgen des Umganges mit lauter jesuitischen Halbmenschen, und es sind noch andere Menschen, die dasselbe sagen.

Auf jeden Fall sind wir gesichert und frei, später zu tun

und zu lassen, was uns gut dünkt.

— Später werde ich meine Schule auf 2—3 Schüler ersten Ranges reduzieren." —

Wien, 5. November 1874.

— "Gestern endlich war die Sitzung; ich wurde gleich insformirt: einstimmig angenommen. — Zur Ermöglichung der Summe 1) sind sechs Statuen zu 14000 fl. gestrichen.

Mein Fehler war, ich hätte den Ankauf des Symposions

zur Bedingung meines Kommens machen sollen.

— Ich habe viel nachgebacht und will nun so sagen: Mein Amt, der Auftrag und meine Persönlichkeit müfsen mir jetzt eine vermögende Frau schaffen. — Es muß nun sein und wird sich finden, noch ist es nicht zu spät. Benehmen sie sich später besser, kann ich bleiben, aber solche Geschichten hält meine Natur nicht aus.

In der Kunst bin ich in den neuesten Werken so, daß ich Raphael wieder die Hand reiche und das ist genug. Jetzt will

fürs Lebensalück geforat fein.

— Ein Ruhepunkt muß mir fürs Leben bleiben, denn man verliert hier alle Idealität; ich meine die echte." —

Wien, 7. November 1874.

- "Wir müffen uns noch einige Tage gedulden, bis die letzte Instanz durchlaufen ist. Die Vorschüffe sind selbstversständlich, aber den gesetzlichen Troddel kann ich um keine Minute abkürzen. Es tut mir leid, daß Du alles dies tragen mußt, aber ich kann die Menschen nicht anders machen, als sie sind.
- Will in den ersten Dezembertagen kommen, ich brauche andere Menschen.
  - Ich habe viel und Gutes gelesen die letzte Zeit." —

<sup>1)</sup> Bon 40 000 fl.

Wien, 8. November 1874.

"Ich schicke heute aus Langerweile einen Gruß.

Wenn es anno 66 im Kriegsministerium, wie jetzt im Kultus zugegangen ist, begreift man die Frügel von Sadowa. Sind das Trödler!

Gut, daß man es weiß für künftige Fälle.

— Parlament mit einer Million (ohne inneren Schmuck) ist gestern votiert.

Eines schönen Morgens wird auch meine Sache erscheinen. Bis jetzt muß ich schnell einen Schnaps trinken, wenn ich das Wort Plafond höre."

Wien, 11. November 1874.

"Damit Du nicht glaubst, ich habe voreilig telegraphiert, kann ich nur sagen, daß ich fragen ließ, schon Samstag: "Kann ich den Abgang Dienstag telegraphisch anmelden?" — "Selbstversständlich", war die Antwort, "in zwei Tagen ist es erledigt."

Jett warte ich noch ftündlich. — Was soll ich tun, soll ich wieder ins Ministerium laufen? — Auf der andern Seite, wenn das elende Drängen nicht wäre, könnte man bei 40000 fl. Bestellung schon ein paar Tage zusehen, denn es laufen nicht viele herum heutzutage, die das haben, trozdem sie alle geschwollen und dick tun.

- Die Wohnung werden wir dann aufgeben. Habe ich noch ein solches Jahr, wie dieses, so brauche ich gar keine Wohnung mehr.
- Sowie sie das Geld bringen, hast Du eine Stunde dars auf das Telegramm und vorher ist es schon abgeschickt." —

(Bermerk der Mutter: Empfangen 20. November.)

"Aus Grüns Ludwig Feuerbach. 2. Kapitel.

""Der Sohn Anselm schreibt ein Kunstwerk über ein Kunstwerk, man weiß nicht, was schöner ist, sein Apollo oder der vatiskanische. Geist und Herz, genauestes Wissen und zarteste Empfinsdung sind immer eins bei ihm. Wie prächtig hat seine tapsere und geistreiche Frau diesen Anselm geschildert, vor der Nachwelt in Erz gegossen!""

Weiter unten:

""Und wer kännte nicht den jüngsten Anselm, den Enkel des ersten, den Maler Feuerbach, der sich aus Benedig die Farbe, aus Rom den Stil geholt und von dem, trot aller Kritik, die Feuerbachische Maxime gelten wird: "In maximis voluisse", nur das Größte gewollt zu haben.""

Das Buch bringe ich Dir zu Weihnachten.

— Ludwigs Motto war: "Was ich bin, fragst Du mich? Warte, bis ich nicht mehr bin."

\* \*

— Komme von der Sitzung. — "Haben Sie die 10 000 fl. erhalten?" war das erste. "Nein!" — "Nun, sie können jeden Augenblick kommen." — Nach der Sitzung schicke ich Zumbusch hin. Er hat ihnen reinen Wein eingeschenkt. Wurden die Hofzräte gerufen: Die Anweisung liege seit fünf Tagen auf Stremanrs Schreibtisch, der sie vernachlässigt.

Der Sektionsrat spricht ihn heute und Eitelberger schreibt an ihn, so bekomme ich Montag, Dienstag, kann auch Mittwoch werden, mein Geld.

— Zumbusch sagt, es würde gegen uns intrigiert, mache aber nichts."

(Bermerk der Mutter: Empfangen 26. November.)

"Am Schluffe des Nachrufes bei Grün: "Emigrasti!"

""Du bist ausgewandert — nicht auf einen Stern, Du, selber Stern in der Nacht der Erde, nicht in eine unsindbare Welt, auch nicht ins Nichts, sondern in die bewußte Menschheit, aus der Du hervorgegangen und deren Bewußtsein Du so mächtig gesteigert hast. Dort lebst Du, reich durch sie — sie reicher durch Dich, unsterblich. Bom traurigen Rechenberg i) in die heitere Unsterblichfeit! Du hörst nicht mehr "die versluchten Hunde bellen", Du
frierst nicht mehr in Deinem unheizbaren Zimmer, Du wünschest
nicht mehr, "ein Holzhacker" geworden zu sein — ach, es wird
Holz genug gehackt, schlechtes und schlecht —. Setz strömst Du

<sup>1)</sup> Ludwig Feuerbachs Wohnsitz bei Nürnberg.

unaufhörlich Deinen Feuerbach aus, den Dir des Lebens Not so oft zum Stocken brachte.

Auf den Sockel des Denkmals 2c. lege ich dies geistige Denkmal in stolzer Bescheidenheit nieder 2c. 2c.""

Selbstverständlich habe ich Grün geschrieben, werde ihn auch persönlich kennen lernen.

Fortung ist in Rom plötzlich am Fieber gestorben. Er hat einen Palast bewohnt und mit seiner Liliputanermalerei jährlich 200000 Francs verdient. —

Habe soeben telegraphiert, war ins Ministerium gerufen. — Nun ist es so, daß ich am Montag früh 10000 fl. bekomme und je nach Vollendung eines Bildes bedeutende Zahlungen ershalte. — Genug, das wäre getan. Donnerstag will ich reisen und bin Freitag bei Merlin<sup>1</sup>).

Montag stelle ich die Titanen im Rahmen im Präsidiums= saal des Ministeriums aus, um sie Stremanr zu zeigen."

Wien, Freitag.

Dein Anselm.

## 1875.

Die von Ende November 1874 bis Ende Februar 1875 reichende Brieflücke erklärt sich zum Teil durch Feuerbachs einmonatlichen Ausenthalt in Heidelberg, von wo er erst nach Neujahr 1875 nach Wien zurücksehrte. Hier traf er alsbald seine Borbereitungen für die sestgeplante Reise nach Rom, wo er die nötigen Studien sür den Plasond beginnen und seine daselbst noch stehenden unsertigen Arbeiten, darunter die Frau am Meere und Medea mit der Urne zu vollenden beabsichtigte. Dazu galt es, für alle zustünstigen Möglichkeiten die gebotenen Anordnungen zu treffen. Im übrigen erwartete ihn in Kom sein Schüler Hynais, dem er unter seiner Aussicht die Aussührung der kleineren Deckenbilder zuzuwenden gedachte.

<sup>1)</sup> Merlin, die weiße Angorakațe der Mutter, war ein Liebling Feuerbachs.

Er schreibt in bezug auf diese Plane von

Wien (Ende Februar 1875).

— "Ich war zwei Tage nicht wohl; der Schnee liegt wieder zwei Fuß hoch, es ist gar zu traurig, wenn der Winter kein Ende nehmen will; doch hoffe ich auf Thauwetter, habe überdies Brahms' Pelz für die Reise.

Finde ich Hynais so weit, daß er den übrigen Teil wenigstens dort untermalen kann, dann versteht es sich von selbst, daß ich bleibe. Andernfalls kann ich das Atelier vielleicht vermieten und die Hand darauf behalten, da ich das Vorrecht habe; das wird sich zeigen.

Die Räume der neuen Akademie sind kleiner als ich dachte und für die Schule ist nicht viel da. Desto besser, so kann ich mich der Mittelmäßigkeit mit Grund entledigen.

— Jagemann <sup>1</sup>) wollte, ich sollte mein Malkostüm und Pinsel und Palette mitbringen; so eine Hanswurstiade hat mir gerade gesehlt. Zum Malen genügt ein Prosilkops.

— In Rom packe ich Bilder, Zeichnungen 2c. alles in eine Kiste, daß ich dann Ostern ordnen kann." —

Wien, 10. März 1875.

"Ich komme aus einer zweistündigen ministeriellen Sitzung und bleibt mir nur wenig Zeit, da ich noch nicht gepackt habe und morgen früh gehe.

— Von Bologna schreibe ich einen Gruß." —

Venedig, 14. März 1875.

"Ich komme soeben vom Balkon des Dogenpalastes, wo ich auf die Lagunen geschaut habe, und schicke von hier einen Gruß, da ich jetzt rasch durchreise.

Ich bin drei Tage hier geblieben, wegen der venetianischen Blafonds.

— Alles was die Wiener Maler sind, haben sie hier gestohlen und ich din froh, nun endlich die Quelle zu kennen, aus der sie ihr trübes Wasser holen. Ich habe für 50 Francs Photographien gekauft und bringe die Rezepte mit.

<sup>1)</sup> Ein Wiener Photograph.

— Die wenigen Tage Italien haben schon mein ganzes Wesen verändert und ich bin über vieles, vieles klar geworden. Unter den peinlichen Wienern kann kein freier Gedanke wachsen, unmöglich. Es ist ein Segen für mich, daß ich hier bin." —

Rom, 17. März 1875.

- "Hier, bei der Ankunft 8 Uhr morgens, fand ich Deinen Brief und Hynais, der mich ebem nach drei Stunden verläßt.
- Hynais will nicht mehr nach Wien zurück. Wer möchte es ihm verdenken? So denke ich, er nimmt mein Atelier, dann bleibt es in der Familie und ich behalte die erste Hand.
- Italien war hohe Zeit für mich; es geht in Wien nicht lange gut unter den Menschen; es ist das keine Kaprice, sondern man fühlt es.
- Auf das Atelier gehe ich morgen; werde packen und einiges malen. Ich werde Hymais den übrigen Plafond malen lassen, hier, mit Vorbehalt der letzten Delung von mir; so gewinne ich Zeit, auch für mich etwas Schönes zu malen.

Italien ist so ruhig und sichön. Gestern war ich bei der Cäcilia in Bologna. Man darf nur die späteren Bologneser Maler, Guido Reni nicht ausgemommen, ansehen, so sieht man, daß alle Zeitkrankheiten schon einmal da waren und wir Mosdernen nur das Stroh dreschen, was schon manchmal gedroschen ist.

— Ueber den Karst bei Triest wehte die Bora fast die Eisenbahn um; nachher siel ich ün unruhigen Halbschlaf, dis mich in der Nacht die klare Stimme eines Kondukteurs weckte, der Pordenone ries, da wußte ich, wo ich war."

# Rom, Balmsonntag (21. März) 1875.

"Eine pompejanische Tänzerin in Bronze steht vor mir auf bem Tisch; ich habe sie Dir gekauft.

— Nach meiner Ankunft kam der Pensionär Engerths zu mir. — Durch mein freundliches Zureden bin ich großenteils Anlaß, daß er hier ist. Er will auch nicht fort und sagte mir gleich, jett begriffe er erst das Opfer ganz, das ich gebracht, insdem ich nach Wien sei.

- Mein Atelier fand ich auf das sauberste hergerichtet, alle Zeichnungen im besten Stande. Ich fand drei prachtvolle Bilder vor in Orpheusgröße, Iphigenie 1), Medea 2) und Melancholie 3). Morgen, Montag, male ich; ich tue nur das Norwendige; das andere kann draußen vollendet werden.
- Eine kleine Medea und Schlacht werden hier bleiben für später 4).

Von Atelieraufgeben ift keine Rede mehr.

— Hynais war in Audienz beim Papste; er hat ihm einen antiken Stein geschenkt und hat schon eine Kirchenbestellung. So ist es recht und ich freue mich darüber; ich habe nicht einmal das Glück gehabt, Katholik zu sein.

Rom ist groß und still, gemacht für die Arbeit und nobles Denken. Später komme ich doch ganz her. Die Leute sind so freundlich, alle, alle Bekannte sind hier. Ich esse mit Appetit billig und sehr gut in einem Restaurant, wo schon Goethe gessessen hat.

— Hier ist es wie ein stiller Friede über mich gekommen; ich habe selbst die Erbärmlichkeit der Leute draußen vergessen; ein Narrenhaus war und ist es ja immer.

Hier und auch von Wien aus war mein hiefiges Atelier bereits gemietet; wie die hungrigen Wölfe sind sie darüber herzgefallen<sup>5</sup>). Es ist wirklich mit meinem Humor zu Ende, soll ich nie acht Tage einen Ort haben, der mein ist und wo ich eine Ruhe sinde! Daß ich in Deutschland geboren bim, ist ja schon Unglick genug.

Ohne Opfer in meiner Kunft geht es ja nicht ab und ich bin bereit, bis zum Tode Opfer zu bringen. Wenn ich aber an die großen Wiener Bilder denke <sup>6</sup>), dann faßt mich ganz namen=

<sup>1)</sup> Frau am Meere.

<sup>2)</sup> Medea vor der Tat.

<sup>3)</sup> Medea nach der Tat.

<sup>4)</sup> Jett beide in der Nat.-Galerie in Berlin.

<sup>5)</sup> Es galt für das schönste Atelier in Rom. Die Skelle im Text bes beutet wohl: für den Fall das Atelier freigeworden wäre.

<sup>6)</sup> Gaftmahl und Amazonen.

loser Grimm und es wird umd wird sich rächen, das glaube mir, wenn es zu spät ist.

Was schrumpft der Wiener Trödelmarkt hier zusammen; Leute, die sich einbilden, das Urteil gepachtet zu haben; Diletztanten, die alles hier gestohlen haben, nur haben sie alles mit Zuckerwasser versetzt." —

Rom, Oftersonntag (28. März) 1875.

— "Nach Heidelberg komme ich jedenfalls; ich habe sehr viel mich auszusprechen, was ich im Brief nicht sagen mag.

Hier ist herrliches Frühlingswetter und ich arbeite bei offenen Fenstern, Lorbeer, Palmen, Aloe und immergrüne Eichen sehen zu den Fenstern herein, ich selbst bin um zehn Jahre jünger geworden und weiß jeht, was später zu tun ist.

— Vorgestern habe ich der Melancholie ein Prachtexemplar von Kopf gemalt.

Die Jugend hat sich eng an mich angeschlossen, aber nicht einmal Hynais bekommt mein Atelier, die Stätte muß mein Tuskulum bleiben. Etwas nuß der Mensch sein eigen nennen.

— So ein heiter stilles Glücksgefühl habe ich noch nicht gekannt.

Dem alten Riedel, wie er mich sah, sind die Augen feucht geworden.

Bei dem englischen Bankier war ich vor drei Tagen zu Tisch; die Frau sehr lieb und der große Bernhardinerhund hat mich sosort erkannt. Mit Schmidt und Nast 1) bin ich jeden Abend zusammen. Vorher trinke ich allein ein Glaß Wein in einer Ofterie gegenüber der Fontanca Trevi; wenn die Türe aufzgeht, rauscht das Wasser.

Ich bin wieder ganz Künstler und werde jest auch mit Wien fertig werden.

Heute sprach ich einen alten Bekannten, ein alter geistreicher Pole. Er sagte mir: "Wer wie Sie seine Jugend in stillem Ernst und Studium durchgemacht, der sieht die Welt mit andern Augen an und kann mit Halbmenschen nicht mehr verkehren."

<sup>1)</sup> Römisches Bankhaus.

Nach Vollendung meiner Aufgabe komme ich ganz her; in Wien altert man schnell, es ist zu unruhig. Für den Augenblick war es eine Revanche und Hilfe, so fasse ich die Sache auf. Was später kommt, wird nur die logische Folgerung sein.

Ich denke hier oft an den Vater und freue mich, daß ich so gesund geblieben bin in meiner Kunst, daß alle meine Gestalten Naturlaut haben und typisch werden mit der Zeit, ensin — die Dummheit überdauern. Wenigstens gestohlen habe ich nicht, sondern alles ist aus der Natur heraus empfunden.

— Was in Wien gemacht wird, ist nur die abgeschwächte Kopie dessen, was hier eine tausendjährige Kultur geschaffen.

Mein Kommen wird Dir sehr wohl tun, ich bringe reine Luft mit."

München (im Mai) 1875. 1)

"Allgeyer hat mir vom Parthenon eine Phidiasfigur gesschenkt. Sie kommt dieser Tage. Stelle sie auf den Tisch im Zimmer, wo die Nymphe hängt,

Brahms gesprochen; er kommt nach Heidelberg. Er hat seine Stelle niedergelegt, da H., der von der Oper abgegangen, um seine Stelle intrigierte. So geht es in der Welt."

Wien (10. Mai) 1875.

"Morgen erst will ich mich in den Strudel begeben. — Meine Gesellschaft war hocherfreut.

— Brahms wirst Du gesehen haben; es tut mir leid, daß wieder einer weniger da ist. Wien hat mir gar keinen Eindruck diesmal gemacht und ich sehe den kommenden Dingen mit kompletter Seelenruhe entgegen.

— In Italien habe ich wenigstens das gelernt, daß mir die allseitige Wichtigtuerei nicht mehr imponiert und ich genau weiß, was ich zu tun und zu sagen habe." —

Wien (13. Mai) 1875.

— "Beiliegender Artikel<sup>2</sup>) ist an unserem Tisch und vor meiner Ankunft geschrieben. So geht das nun fort — immer

<sup>1)</sup> Auf der Rudreise von Heidelberg nach Wien.

<sup>2)</sup> Bermerk der Mutter: "Ich weiß nicht, welcher Schmähartikel."

dasselbe. Wenn man so wie ich das ganze Leben nach Reinheit und Klarheit gerungen hat und soll sich zuletzt von Schneiders= gesellen imponieren lassen!

Jetzt, von Italien zurückgeekehrt, habe ich auch Urteil über meine großen Bilder 1). Ich bine fast erschrocken, was man machen kann, wenn man Glauben an sich selbst und Freude hat. Kleinigskeiten würde ich jetzt besser mallen, aber im ganzen kann ich zussehen, daß ich den Zug nicht verliere.

— Verkaufe ich, so wäre es das beste, ich hinge Herbst die Professur an Nagel und maltee das Bild<sup>2</sup>) bis Mai in Rom

fertig.

Ich denke viel nach und gllaube, daß ich das Richtige treffen werde. Alle freudige Stimmung ist schon jetzt wie weggeblasen. Nous verrons.

— Das Schlimme hier ist,, daß man sich in keiner reinen Stimmung erhalten kann, und was sie dafür geben, ist die Größe des Opfers nicht wert.

Ich übereile gar nichts." —

Wien, (15.) Mai 1875.

— "Ich bin sehr tätig, habe neue schöne Studien begonnen und male einstweisen das Enttrée-Bild Anadyomene. Oktober habe ich dann das Atelier für idas Mittelstück in der neuen Akabemie und es geht so vorwärzts. Nach Beendigung bin ich ein freier Mann, und wenn sie nicht splendider sind, so geht man.

Sch arbeite und habe Forttschritte gemacht. . . . "

Wien, Pfingstmontag, den 17. Mai 1875.

- "Borgeftern hat Hansem mich bis zum Giebel im ganzen Bau herumgeführt.
  - Bis Oftober erst kann er mir Atelier verschaffen.
- Er meint, ich solle das Dekret umschreiben lassen und die kleinen Bilder anfangen. Das will ich nicht, denn das Große ist der Maßstab für den Rest.

2) Die Titanen.

<sup>1)</sup> Gaftmahl und Amazonen ftamben wieber auf bem Atelier in Wien.

Ich male nun mein Porträt und komplettiere alle Studien, die noch fehlen. Wenn die Zeit kommt, werden sie schon Füße bekommen, ich kann jetzt keine Hetzerei mehr brauchen.

Wie vorhergewußt, sind die Ateliers im Neubau alle zu klein. Aber mein Saal 1) ist so schön, daß ich alles selbst male. Dreißig Marmorsäulen; nicht zu hoch, nicht zu groß und intim und prächtig zugleich.

— Ich bekomme die Führerschaft bei den Monumentalbauten und es wird bald eher zu viel, als zu wenig werden.

— Es ahnt mir, daß nächstens die Hofmuseen und das Parlament an mich herantreten.

Mein Mittelstück ist zu glücklich erdacht. — Mit dem Saal setze ich mir ein kleines Mausoleum." —

Bei Beginn der Sommerferien begab sich Feuerbach wieder nach Heidelberg und von da in Begleitung seiner Mutter zu mehrwöchentlichem Aufenthalt nach Schonach bei Triberg im badischen Schwarzwald, woselbst sich die Familie Eisenlohr befand, in deren Kreis Feuerbach, wie wir von Baden-Baden her wissen, gern und viel verkehrt hatte.

Von unserer gemeinsamen Karlsruher Freundin Sophie Forch liegt mir über diesen Sommerausenthalt eine Schilderung vor, der ich die nachfolgende, auf Feuerbach bezügliche Stelle entnehme: "Als Feuerbachs durch Bluntschlis hörten, wir seien hier, kamen auch sie, Mutter und Sohn, und der Freuden, Possen und Maßeteraden nahm es nun kein Ende; gute und schlechte Witze solgten sich Schlag auf Schlag. Feuerbach war sehr liebenswürdig und herzlich und gleich wieder auf dem alten vertrauten Fuß mit mir. Er sühlt, daß ich ihn lieb habe, darum kann ich auch alles mit ihm reden, was andere nicht leicht wagen dürsen."

Kührend, so erzählte Fräulein Bluntschli dem Verfasser, sei Feuerbach im Verkehr mit ihrem kleinen Neffen gewesen, dem er Schiffe, Hammer- und Festungswerke habe bauen helsen, gleichsam selbst wieder zum Kind geworden.

<sup>1)</sup> Die Aula ber Afademie.

Im Geist erfrischt, am Körper gekräftigt, kehrte er nach einem kurzen nochmaligen Aufenthalte in Heidelberg zum Wiederantritt seines Amtes und zu seiner Arbeit nach Wien zurück.

Wien, 15. Oftober 1875.

- "Ich habe heute den Prometheus in einer Stunde aufgezeichnet und male Montag.
- Ich hätte viel zu schreiben; unsere Zeit kommt, spät; so braucht man sich nicht selbst mehr zu überleben, was auch kein Vergnügen ist." —

Wien, 31. Oftober 1875.

— "Dein Brief hat Dr. Speidel sehr gefreut. Er war vor einigen Tagen lange im Atelier und ganz ergriffen von dem Maß und der Gewalt. Poetisch begabt ist er; er hat sich auch rückhaltloß außgesprochen.

Bis Weihnachten sind drei Bilder fertig; so hoffe ich das Ganze in anderthalb Jahren hinter mir zu haben.

- Bin ich mübe, komme ich Weihnachten.
- Duäle Dich nicht mit Verkaufsgeschichten, es hieße ein Meer der Dummheit mit Außschalen ausschöpfen wollen." —

Wien, 11. Dezember 1875.

- "Ist bis 20. ober 22. das Wetter leidlich, kann ich kommen, wo nicht wird es Ostern werden.
- Nächsten November ist das Mittelstück fertig, dann gehen wir auf drei Monate nach Rom.

Vom Steueramt habe ich noch nichts gehört; find die Forderungen unakzeptabel, so muß das Ministerium bezahlen. Im Laufe Februar sind vier Bilder fertig, da kann ich schon mitsprechen und am Ende vom Liede hängt es dann von ihnen ab, ob sie sich anständig halten wollen; meine Sache steht fest, so oder so.

- Hier ist die Kälte arg, ich habe beständig Kopfweh." -

Wien, 16. Dezember 1875.

"Da das Wetter anhaltend rauh ist und ich Wiener Salzstängerl und von Mehlspeisen Autodase, Späzerl, Kaiserschmarren und Scheiterhaufenkücherl genug genossen, komme ich höchst wahrscheinlich Montag nachmittag ins engere Baterland zurück. Sonstiges mündlich."

Anselm.

## 1876.

Ungern, wie wir wiffen, hatte Feuerbach fich auf Hansens Rat schließlich doch dazu verstanden, statt des Titanensturzes zunächst an die Ausführung der kleineren Deckenbilder zu schreiten. Ohne diesen Entschluß würde er sonft all diese Zeit eingebüßt haben, denn mit der Vollendung der großen, für Berbst in Ausficht gestellten Atelierräumlichkeiten stand noch am Schluffe des Jahres 1875 alles völlig im Ungewiffen. Inzwischen war der gefeffelte Prometheus mit den klagenden Ofeaniden, Benus Anadyomene, Uranos und Gaa im wefentlichen vollendet und die Entwürfe und Studien für die zweite Hälfte ber Decke ziemlich erledigt worden. Genug an Arbeit neben seinen amtlichen Pflichten, um sie ihm zuweilen als zu viel erscheinen zu lassen, besonders da er doch zuzeiten den Eindruck empfing, als machten sich in seinem Befinden die Wirkungen des ungewohnten nordischen Klimas geltend. Hatten ihn doch siebenzehn Jahre Aufenthalts in Italien zum halben Südländer gemacht. Bor allem waren es die langwierigen und zeitraubenden Fahrten nach ben zerstreut und weit auseinanderliegenden Schülerateliers, die ihm an rauhen Tagen und während der kalten Winterszeit empfindlich zusetten, wie ihm nicht weniger im Sommer der unaufhörliche Sturmwind und Strafenstaub von Wien läftig war und Beschwerlichkeiten verursachte.

Doch war es nicht körperliches Mißbehagen allein, was häusig auf seine Stimmung drückte, auch Klagen verlauteten über Unzusträglichkeiten aller Art und Zeitvergeudung mit ewigen amtlichen Situngen, nicht selten um ein Nichts; dazu Sorgen und Aerger mancherlei Art. So lagen mehr als deutliche Anzeichen vor, daß in dem von seinen Gegnern unablässig betriebenen Berfolgungss, oder richtiger ausgedrückt, Bertreibungswerk ein neuer Aft

in Szene gesetzt werden sollte, dem nebenbei geradezu ungeheuersliche Forderungen von seiten der Steuerbehörden, unter Androhung von Exekution, zur Folie dienten. Doch diese Dinge wären großenteils zu überwinden gewesen, und ihr unvermeidliches Gesfolge von Verstimmungen wechselte und ging mit den Ursachen vorüber — was schwerer als alles das wog, war, daß seine, wenn auch leicht erregbare, doch von Hause aus sonst eiserne Gestundheit um diese Zeit einen Stoß erlitt, von dem er sich nicht

mehr vollständig zu erholen vermochte.

Nach Feuerbachs mündlicher Erzählung hatte er fich am Begräbnistage Führichs 1) bei den Besuchen in den Ateliers seiner Schüler verspätet. Er hatte sich vergeblich nach einem Wagen umgetan und war zu guter Letzt gezwungen gewesen, den Weg nach dem Friedhof zu Fuß zurückzulegen. Er langte eben noch rechtzeitig zu den Trauerfeierlichkeiten an. Der Tag war rauh und stürmisch und er selbst von dem raschen und weiten Gang erhigt und außer Atem. So stand er, entblößten Hauptes am Grabe und fehrte heim mit dem Gefühle, ernstlich erfrankt zu sein. Leider achtete er des Uebels nicht weiter und ging nach wie vor seiner Arbeit und den Obliegenheiten seines Amtes nach. als er fühlte, daß der Widerstand dagegen fruchtlos und das Leiden bedrohlicher Natur werden könnte, brach er schleunigst von Wien auf, um in Beidelberg Silfe und Pflege zu suchen. Es hatte sich Gelenkrheumatismus und eine schleichende Lungenent= zündung ausgebildet und in hochgradigem Fieber erreichte er nach sechzehnstündiger Kahrt, als todkranker Mann, die Beimat.

Benige Tage zuvor hatte Feuerbach von Wien nach Hause

berichtet:

Wien, März 1876.

"Vorgestern waren alle Schüler bei mir, um die neuen Arsbeiten zu sehen. Wie glücklich könnten wir sein, wie schön wäre die Welt, wenn — — — Gesundheit total alteriert. Ich reise in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich 1. April. Werde

<sup>1)</sup> Führich starb am 13. März 1876.

wohl nicht nach Wien zurückfehren. Erschrick nicht über mein Aussehen. Es wird bald besser werden."

Feuerbachs Leben hatte tatsächlich in höchster Gesahr geschwebt. Noch nach überstandener Krise mußte er wochenlang liegen, bis er sich nur einigermaßen erholte. Es war mehr als zweiselhaft, ob er jemals wieder nach Wien würde zurücksehren können. Die Heidelberger Aerzte waren geneigt, das dortige Klima nicht nur als mörderisch für seinen Zustand, sondern überhaupt als die Urssache seiner Erkrankung anzusehen.

Indessen erholte er sich allmählich so weit, daß er sich im Mai in Begleitung seiner Mutter zu deren Verwandten nach Ansbach begeben konnte, wo er so lange verweilte, bis die Mutter die nun fest beschlossene Uebersiedlung nach Nürnberg ins Werkgeset hatte. Von seinem Interimsausenthalt aus schreibt er an dieselbe nach Heidelberg:

Ansbach, 12. Juni 1876.

"Regen und Ruhe hier tun mir wohl. In Wien hätte ich keine Stunde mehr ausgehalten.

Ob Du an die Allgemeine Zeitung die Notiz: "Wien. Proseffor Feuerbach hat seine Entlassung eingereicht", bringen willst oder nicht, überlasse ich Dir.

Bilder bei Privaten zu verstecken, von denen man nicht weiß, ob, wann, oder wie sie zahlen, ist mir nicht angenehm; es schmeckt zu sehr nach römischen Zeiten. Das Hergeben à tout prix muß jetzt sein Ende sinden, denn wo sollte ich die Leben hernehmen, um weiter fortzusahren?

Ende der Woche und Anfang der nächsten werden die Antwortschreiben von Wien kommen. Die des Rektorats wirf in den Papierkord, die Akademie hat mir nichts mehr zu sagen.

Fühlst Du den Mut und die Kraft, Eitelbergereien und ministerielles Geschmuße im Namen meiner Ehre und Gesundheit mit kurzen dezissiven Worten abzuweisen (denn alles ist bereits ausgesprochen und kann nur die Oeffentlichkeit das nächste sein), dann antworte, wo nicht, so warte bis wir in Nürnberg sind;

es eilt nichts, dort werde ich ihnen antworten, daß sie genug haben.

— In München hängen meine Bilder 1) im großen Entréessaal der Wernerei gegenüber: Der patriotische Hanswurst und der klassische Maler."

Man hat geglaubt, die Art vion Feuerbachs Weggang von Wien vom Höflichkeitsstandpunkt aus verurteilen zu dürfen. Lediglich die Unkenntnis der Umstände, umter denen der Abgang tatsächlich erfolgte und wie wir sie eben kennen lernten, gab dieser Aufsassung den Schein der Berechtigung. Mit ihrer Kenntnis verliert sie allen Grund und Boden. Er war bis zur letzten Stunde seinen Pflichten nachgegangen, ja gerade um deren Ausübung willen hatte sein Uebel sich derart verschlimmert, daß er einen Tag später voraussichtlich seinen Einzug ins Hospital hätte halten müssen. Sein darauffolgender Bustand schloß alsdann alles aus, was irgendwie aufregend und anstrengend für ihn hätte sein können. Mit dem Eintritt der Besserung aber, und nachdem die Ansicht der Aerzte über sein Leiden feststand, richtete er an den Kultusminister v. Stremayr alsbald nachfolgendes Schreiben:

(Konzept.)

Hochgeehrter Herr Minister!

Euer Exzellenz mögen mir gestatten, in vertraulicher Beise die Kette von Umständen, welche meine Entlassung zur Notwendigsteit gestalten, hiemit näher zu bæleuchten.

1) Man legte mir, das Jahr 1875 nachträglich einschließend, eine jährliche Steuer von nahezu 2000 Gulben, demnach mehr als die Hälfte meiner Besoldung auf und erwiderte meine mehrsachen Gesuche um Verringerung dieser unverhältnismäßigen und untragbaren Last mit Exekutionsandrohungen in Wohnung und Atelier.

2) Bei Abstimmung über das italienische Reisestipendium ist mein und der Akademie talentvollster Schüler, Herr Ernst, zum zweitenmale durchgefallen und es wurde ihm ein mittelmäßig begabter Schüler vorgezogen, der mit Arbeiten auftrat, die bereits

<sup>1)</sup> Amazonen und Gaftmahl.

im vorigen Jahre den Schulpreis erhalten, während Herr Ernst sich mit drei neuen Bildern bei der Konkurrenz beteiligte, darunter ein Männerbildnis, wie es schwerlich auf einer andern Akademie von einem zwanzigiährigen Schüler gemalt werden wird.

Da ich in solchem Verfahren nur eine an dem Schüler betätigte unfreundliche Gesinnung gegen den Lehrer erblicken kann, und Unparteilichkeit mir als die erste Pflicht eines Prüfungskomites erscheint, so vermag ich bei Wiederholung ähnlicher Vorgänge mir einen gedeihlichen Fortgang der Dinge nicht als möglich zu denken.

3) Nachdem Ew. Exzellenz mich durch den Auftrag, die Decke des glyptischen Saales der neuen Akademie mit der Schöpfungszgeschichte auszumalen, beehrten, stellte ich sofort das Material, teils aus Paris, teils in Wien selbst zusammen und bereitete mich, das Mittelbild zu beginnen. Als mir indes klar wurde, daß man ein passendes Atelier mit der ersorderlichen Höhe nicht sinden konnte oder wollte, begann ich mit dem unteren Zyklus von vier Vildern, mit vierzehn überlebensgroßen Figuren und vollendete sie, dis auf etwa achttägige Arbeit des Zusammenzstimmens, in füns Monaten. Alsdann, nachdem ich Zeit, Mühe und Geld in reichlichem Maße verwendet und die große Arbeit fertig im Atelier stand, ward mir bedeutet, daß die acht Plasondbilder nicht gemalt werden sollten, sondern daß nur von einem Mittelstück die Rede wäre.

Nur das feste Vertrauen, daß es mir gestattet würde, meine künstlerische Aufgabe in vollem Umfange durch die innerlich zusammenhängenden neun Plasondbilder zu lösen, ließ mich auf einen Preis eingehen, der mit der Arbeit nicht im Verhältnissteht. Die Herstellung eines Mittelbildes allein würde ich nie übernommen haben.

4) So geschah es, daß eine Reihe von mißliebigen Umsständen mich in dauernder Aufregung erhielt, die dann mit Beranslassung zu einer schweren Krankheit wurde, in deren Folge ich zu dem gegenwärtigen Schritt veranlaßt werde.

Die Liebe und Achtung meiner Schüler ist die einzige, aber vollgültige Entschädigung für die Opfer, die ich gebracht habe, und die jett durch meinen Rücktritt ihren Abschluß finden.

Ew. Ezzellenz mögen mir noch ein geschäftliches Wort erlauben. Ist ein hohes Ministerium gesonnen, mich dennoch den ganzen Plasond malen zu lassen, so werde ich mit der Zeit in Kom Gelegenheit zur Aussührung sinden. Im andern Falle bin ich gerne bereit, nach Abzug meiner Ausgaben für Bildermaterial und Steuerzahlung, nicht minder für die verlorene fünsmonatliche Arbeit, den Rest des mir seinerzeit gewährten Vorschusses durch ein der Sachlage angemessenes neues Bild auszugleichen. Mich offen und wahrhaftig Ew. Erzellenz gegenüber auszusprechen, habe ich als Pslicht und als Bedürsnis gefühlt.

Im Interesse der Afademie selbst möchte ich wünschen, daß ähnliche trübe Erfahrungen meinem Nachfolger erspart werden

fönnen.

Euer Erzellenz u. s. w. Wien, 14. Juni 1876.

Anselm Feuerbach."

Aus diesem Schreiben erhellt zunächst deutlich das Eine: Das Gesuch um Enthebung von seinem Amte, wenn auch in erfter Linie aus Gesundheitsrücksichten erfolgt, war ihm noch aus ganz andern Beweggründen nahegelegt und leicht gemacht worden. Sein Vertrauen in die Zufunft, sowohl in bezug auf eine gedeihliche Entwicklung der Schule, als der Wiener Verhältniffe überhaupt, war erloschen. "Nach Wien," so heißt es in den Lebensaufzeichnungen, "nach Wien wurde ich bei angeblicher Reorganisation der Akademie berufen. Man meinte es gewiß gut, aber bei wahrhaft türkischen Zuständen war es schwer, einen gedeihlichen Fortgang hoffen zu können. Un der Afademie glaubten sie rascher zu fahren, wenn sie Droschken- und Raffepferde an einen Wagen spannten. — Die treue Anhänglichkeit meiner begabten Schüler," heißt es fodann, "ift der einzige Lichtpunkt meines Wiener Aufenthalts. In diefer Hinficht allein ist mir mein Abgang unlieb, weil ich weiß, wie fehr die dortige Jugend, bei unleugbarer natürlicher Anlage, einer festen, auf große Anschauung und Form gerichteten Anleitung bedarf."

"Ich grolle mit niemand mehr," lautet ber Schluß über Wien, "die Menschen bort find mir gleichgültig und für mein

Streben ganz einfluglos geworden. Ich umgehe deshalb alle fleinlichen Steinchen, mit benen man mich zu bewerfen geruhte, ich übergehe die öfter gang ungerechtfertigten Situngen, die Schreibereien und hetzartigen Läufereien, die nur dazu vorhanden zu fein schienen, es uns täglich unter die Nase zu reiben, daß man nicht ungestraft ein Wiener Professor ist." -

Indeffen würde das mannigfach Unerquickliche des Amtes durch die Freude an der Lehrtätigkeit aufgewogen worden sein. Schwerer zu verwinden, weil ohne jede ausgleichende Genugtuung, mußten die Erfahrungen bezüglich der Monumentalaufträge wirken. Statt der verheißenen vielen, endigte die einzige tatfächlich erfolgte Beftellung mit der Burucknahme der Galfte der Arbeit und gerade des Teils, deffen Ausführung schon weit vorgeschritten war. Die Antwort konnte aus kunstlerischen, materiellen und Ehrengrunden nur im Bergicht auf bas Gange bestehen, benn in solcher Form hörte der Auftrag zugleich auf, seinem äußerlichen Wiener Mißerfolg und ben Angriffen und Schmähungen der Preffe und Belt gegenüber, eine Genugtuung ju fein.

Rechnet man hiezu noch den geradezu bedrohlichen Konflikt mit der Steuerbehörde, war es da zu verwundern, daß Feuerbach, schwer erkrankt wie er war, vor einer Welt flüchtete, die ihm, ihrem Ruf der Gemütlichkeit zum Trot, doch recht im Lichte der Bets- und Verfolgungssucht, und voller Unzuverläsigfeit, wichtigtuerischer Geschäftigkeit und großsprecherischen Halbwesens erscheinen wollte. Da war es denn nur natürlich, wenn er unter dem Ein= druck all der erlebten Enttäuschungen den inneren Halt verlor und mit bem zunehmenden Migtrauen gegen feine Umgebung in feinem Auftreten nach außenhin die Ruhe und Sicherheit einbüßte, die feine Schritte anfangs begleitet hatten?

"Das Bewußtsein," so heißt es in den Lebensaufzeichnungen über Bien, "für gewiffe Seiten ber Bilbung fein Berftandnis zu finden, machte mir alles und jedes verleiden. Noch in keinem Lande habe ich so begriffen, wie in Defterreich, daß ein Leffing und ein Goethe hier nicht geboren werden konnte."

Gleichwohl war die Wirkung des völlig unverhofften Ent= laffungsgesuches auf die zunächst Beteiligten in Wien ebenso tief= gehend, wie ehrenvoll für Feuerbach. Davon zeugen im Anhang die Nummern XVIII—XXV. Das Bewußtsein, oder wenigstens die dämmernde Einsicht, manches gegen ihn versehlt oder versäumt zu haben, mag dabei mitgesprochen haben, nur leider in vielem zu spät.

Das Entlassungsgesuch wurde vom Ministerium abschläglich beschieden und unter der Zusicherung, daß im übrigen alles geschehen solle zur Hebung der sonst schwebenden Differenzen, in einen Urlaub, zunächst für die Dauer des laufenden Jahres umsgewandelt.

Außer einem kurzen Besuche im Juni, jum Zweck bes Ordnens seiner privaten Angelegenheiten, hat Feuerbach jedoch Wien nicht wieder betreten. Der Gedanke, dahin guruckzukehren, lag ihm nach Berfluß dieses Urlaubs noch ebenso fern, als wie zuvor. Das Ministerium, das immer noch den lebhaften Wunsch hegte, die so glänzend erprobte Lehrkraft der Akademie, wenn irgend möglich, zu erhalten, hatte ihm unter ber hand bringend nahe legen laffen, um die Berlängerung feines Urlaubs einzufommen, der ihm anstandslos bis zu seiner völligen Wiederher= ftellung, unter Fortbezug feines vollen Gehalts, bewilligt werden würde. Auch war man inzwischen alle übrigen Sindernisse zu beseitigen beftrebt gewesen, die seiner Neigung zur Rückfehr im Wege geftanden haben mochten; das Steueramt hatte seine Forderungen fallen laffen, der Auftrag für den Blafond war neu bestätigt worden — allein das Mißtrauen gegen österreichische Busicherungen, die Scheu vor den Wiener Zuständen mar fo tief gewurzelt, und vor allem die Furcht vor dem dortigen Klima so groß, daß der Gedanke, dahin zurückzukehren, keinen Plat mehr in seiner Seele fand. Da es dabei seinem ganzen Gefühl und seinen Begriffen von Anstand widerstrebte, das Gehalt für sein Umt weiterzubeziehen, ohne eine Gegenleiftung, und sei es auch erst für späterhin, redlich gewährleisten zu können, so erachtete er es für eine Ehrensache, abermals und diesmal in striktefter Form um die definitive Enthebung von seinem Posten nachzu-Diese wurde ihm denn auch in der ehrendsten Weise und unter aufrichtigem Bedauern vom Kultusministerium, unter

Fortbezug eines weitern Halbjahrsgehaltes, bestätigt. (S. Anshang Nr. XXVI.)

Erwähnt zu werden verdient hiebei, daß von seiten vieler, die vor der Welt im Ansehen höchst ehrbarer Sesinnung standen, dieses Verhalten Feuerbachs "als unglaublicher Mangel an Klugsheit, ja als verrückte Kaprice," ausgelegt und ihm schwer versdacht worden ist.

Blickt man auf diese Wiener Jahre guruck, so hat gewiß auch Feuerbach felbst in vielem gefehlt. Die siebzehn römischen Jahre unumschränkter künstlerischer Freiheit hatten ihn verwöhnt; Einsamkeit, oder ausschließlich selbstgewählter Umgang hatten ihn einseitig und für den Berkehr mit der Welt ungelenk gemacht. Die Schwierigkeiten aber, die ihn in seiner Stellung erwarteten, waren groß und größer wohl für den Menschen, wie für den Künstler. Vor allem standen ihm der gewaltige Ernst und die tiefe Gewiffenhaftigkeit, mit benen er an feine Aufgabe herantrat, inmitten des leichtlebigen Wiens hindernd im Weg. In seinen Absichten selbst von den Wohlgesinnten nur halb begriffen, von den Uebelwollenden gehemmt, hätte er gegenüber der Berfahrenheit aller Zuftände, ftatt des Wohlwollens vermittelnder und überbeschäftigter Hofrate, eines mächtigen, von keinen kleinlichen Kompetenzen abhängigen Rückhalts, hätte besonders eines ausgesprochenen Erfolgs als Künstler bedurft, und die Welt würde Gelegenheit gefunden haben, in ihm sowohl das Mufter männlicher Sicherheit ohne Anmaßung, wie urbanen Befens ohne Bohlbienerei tennen zu lernen. So aber verwirrten sich in furzem alle Fäben, es überkam ihn das Gefühl von der Aussichtslosigkeit seiner Anftrengungen, weil die Schäben allgemein und zu tief waren, als daß die Kraft eines einzelnen, zumal bei gebundenen Händen, fie zu heben hätte ausreichen können.

Auf die Zukunft der Schule war er nicht ohne Vertrauen, und gewiß bleibt es tief zu beklagen, und er selbst hat es am meisten beklagt, daß es mit seiner verheißungsvollen Lehrtätigkeit nach wenig mehr als dreijähriger Dauer für immer sein Bewenden gehabt hat. Die Spuren seines Wirkens mußten sich notwendiger= weise bald wieder verlieren, denn um in imitatorischer Weise unter den Schülern fortzuleben, war seine Kunst zu frei von durchzehenden, immer wiederkehrenden Aeußerlichkeiten, die zu leichter Nachahmung reizen; sein Beispiel und seine Lehre zielten auf den ganzen innern Menschen, dessen Ausbildung und höchstes Reisen ab. Dies aber forderte vom Schüler, neben steter Einkehr in sich selbst, langes und entsagungsvolles Studium, das ist Zeit und abermals Zeit. Nur was aus den innersten Tiesen kam und äußerlich die volle Weihe der Natur verriet, konnte von dieser Kunst, von dieser Lehre Zeugnis geben, deren Endabsicht nicht auf die Ausbildung einer bestimmten Technik, sondern auf die Entzwicklung der künstlerischen Gesinnung hinauslief.

Es ist schwer abzusehen, wenn die großen Wiener Versheißungen sich erfüllt hätten und die Erkrankung Feuerbachs nicht eingetreten wäre, wie bei einem gemeinsamen Zusammenwirken während eines oder zweier Jahrzehnte, unter dem Segen großsartiger Aufgaben die Dinge sich entwickelt haben möchten. Die ganze Denks, Empfindungssund Anschauungsweise einer zahlreichen Schülerschaft würde sich bei solcher Leitung gründlich umgebildet, diese Umbildung sich aber auch dauernd haben befestigen können. So aber, kaum auf halbem Wege, mit einem Schlage des Führers beraubt, traten die alten Mächte, die nichts gelernt und nichts vergessen hatten, wieder ans Werk und in kurzem war's, als sei es nie anders gewesen.

Auch Feuerbachs eigene künftlerische Tätigkeit war, nach ihrem rein äußerlichen Umfang bemessen, gegenüber den Erträgnissen früherer Zeiten, während der Dauer seines Wiener Ausenthalts zurückgeblieben. Es lag dies in der Natur der Dinge. Der vielsache Zeitverlust, der mit seinem Amte und seiner Lehrtätigkeit verbunden gewesen war, reicht hin, es zu erklären. Aeußerliche Hindernisse, wie der Mangel an einem ausreichenden Arbeitsraum, verzögerten den Beginn des großen Deckenbildes, und ein erheblicher Teil seiner Tätigkeit war lediglich vorbereitender Art gewesen. Gleichwohl ist das künstlerische Ergebnis auch dieser Jahre, alles in allem gerechnet, kein geringes. Amazonen und Gastmahl erlangten nach wiederholten Ueberarbeitungen ihre letzte Bollendung. Es folgte der große Farbenentwurf zum Sturz der Titanen und

biesem der Zyslus der zahlreichen Kompositionen zum Mythos von Apollo und Minerva. Diesen reihen sich die vier kleineren Deckenbilder an: Der gesesselte Prometheus mit den klagenden Okeaniden, Benus, Uranos und Gäa, sowie die vier Entwürse zur andern Deckenhälste: Prometheus als Herdgründer, Demeter, Eros und Okeanos. Dazu gehören, als in diesen Jahren vollendet, die letzten römischen Arbeiten angesührt: Die Frau am Meere, Medea nach der Tat, die Amazonen auf der Wolfsjagd, ein Selbstbildnis, ein Bildnis der Mutter und ein erheblicher Teil der Studien zum Titanensturz. Genug sür jeden andern, zu wenig sür Feuerbach, um nicht unter dem Bewußtsein zu leiden, daß er in Wien an reiner Künstlerschaft vieles, als Mensch aber sein wertvollstes Gut, d. h. seine Gesundheit eingebüßt habe.

In seinem geliebten Suden hoffte er, beide wieder zurück zu gewinnen.

# Achtzehntces Kapitel.

# Nürnberg-Venedig — Dias Kaiser Ludwigsbild — Das Konzert.

1876, 78.

Nachdem Feuerbach, von seeinem furzen Aufenthalt in Wien zurückaekehrt, nochmals in Ansbiach verweilt hatte, siedelte er am 20. Juni nach Nürnberg über, wo seine Mutter inzwischen in einer Billa in der Rosenau ihm und seinen herrenlosen Werken das neue Seim bereitet hatte. Won hier begaben fich sodann beide zum Sommeraufenthalt nach Streeitberg in der frankischen Schweiz, wo sie bis Ende Juli blieben umd Feuerbach sich zusehends erholte. Sein Zustand forderte freilich auch jett noch große Borsicht und Schonung; mit Sehnsucht sah err baher der Neige des Sommers und ber Zeit jum Aufbruch nach dem Guden entgegen. Ende September trat er seine Fahrt am, mit Rom als letztem Reiseziel, benn es galt öftere Ruhepausem, da alle Ueberanstrengung vermieden werden mußte. In Augstburg hielt er die erste, in München bie zweite Raft, zum Besuch beer großen internationalen Runft= und Industrieausstellung, zu ider er das Gastmahl und die Amazonenschlacht eingesandt hattte. Ohne sein Hinzutun war von Stuttgart noch die zweite Iphigienie und aus Münchener Privatbesitz, auf besonderes Betreibem einiger Romiteemitglieder, der Aretino und ein weiblicher Studienkopf aus dem Anfang der sechziger Sahre hinzugekommen.

Die Verteilung der Ehrenpreise hatte bereits stattgefunden. Auch Feuerbach war ausgezeichnet worden. Das Erstemal in zwanzig Jahren, daß ihm von seiten einer Ausstellung diese Ehre zuteil geworden war. Aber höchst auffälliger Weise hatte man nicht eines von den großen Werken, sondern den Studienkopf mit der großen goldenen Medaille bedacht.

Das Bewußtsein, um nicht zu fagen, das Gewiffen der Juroren mochte diesmal wohl dunkel von dem Gefühl bedrängt worden fein, daß es nicht angehe, den Künstler abermals ohne jede Auszeichnung zu lassen; man war sich dabei wohl auch darüber im klaren gewesen, daß es sich ihm gegenüber, wenn überhaupt, nur um die höchste, oder gar feine Auszeichnung handeln könne. Da aber zu der Runft, die fie felbst trieben und mit allen Mitteln zu fördern suchten, die neuesten Werke Feuerbachs im schroffsten Widerspruch standen, durften gerade diese beileibe nicht prämiiert, fie mußten im Gegenteil verhorresziert werden. Dieses geschah, indem man den jungen, den frühen Teuerbach auszeichnete, und um dies zu können, hatte man sich so dringend um die Ueberlaffung des Aretinobildes und des Studienkopfes bemüht. Erfolgte doch selbst die Prämiierung des lettern unter dem ausdrücklichen Borbehalt, daß man vorgezogen haben wurde, ftatt seiner, den Pietro Aretino, das noch frühere Werk auszuzeichnen, wenn dies nach den Ausstellungsstatuten zulässig gewesen wäre.)1 Aretino. der geschmäht und mißachtet fünfzehn Jahre hindurch alle Ausstellungen Deutschlands durchwandert hatte, bis er einen Herrn fand.

Haupt um parteilose Erkenntnisse, hätte diese Tatsache zu einiger Borsicht mahnen sollen, allein es entscheiden dabei immer nur die Macht- und Interessensragen der gerade das Regiment führenden Clique, die in diesem Falle tunlichst vorgesorgt hatte, der Welt die eigene Prüfung zu erschweren: Aretino und Studienkopf besanden sich in Gesichtshöhe im Ehrensaal, Gastmahl und Amazonen hingen im Riesenraum des Vestibüls, über hochaufgetakelten kunstgewerblichen Schaustellungen, in einem selbst für das beste Auge ungeheuerlichen Abstand. Vergebens hatte Feuerbach nachgesucht,

<sup>1)</sup> Nach biesen konnte kein Bild prämiiert werden, das über 20 Jahre alt war.

entweder die Bilder umzuhängen oder sie zurückzusenden — sie blieben, angeblich wegen Mangels am Plat, wo sie waren.

Mit dem Platmangel hatte es jia wohl insofern seine Richtigsteit, als die schönsten Wandslächen umd im besten Lichte zur Schausstellung von Tapetenmustern dienten.

Feuerbach schreibt über seinen Besuch im Glaspalast:

Münichen, 25. September 1876.

"— Etwa eine Stunde war ich gestern in der Ausstellung.

— Die beiden Bilder fangen iin Haushöhe an. Die Amazonen wirken trohdem. Das Symposion mit den seinen Halbschatten geht verloren und es stört nicht mehr, daß ein architestonisches Dreieck mit der Inschrift Köln dis zu den Füßen Ugathons hereinragt. — Von der turmhohen Galerie gesehen hängen die Bilder etwa so weit, wie dem Köchertzwinger von unserer Wohnung, und man sieht sie zugleich tief unter sich; schlimm sürsolche, die Schwindel haben. Ich ärgere mich nicht mehr, denn selbst Raphael müßte anders malen, wenn er turmhoch gehängt wird.

Der Hintergrund des Wernerisschen Bildes ist Gold: es hat die Länge wie von uns zum Spitttler Tor. Dann kommt eine Flucht durch schwarze Deckentücher magisch erleuchteter Rabinette. Biloty gang ordinär; gegenüber (mit dem Zettel der 1. Medaille). zwischen Lenbach und Richter mein Studienkopf. Lenbach hat noch das beste, nur ist es gar so kümstlich raffiniert und absichtlich. Der Studienkopf, trot feiner Beficheidenheit, halt fich. Dann fommt Lindenschmidts Adonis - geradezu lächerlich. Daneben Iphigenie, nur um ein Bild zu hoich, aber von kompletter Wirfung. Dann das Zimmer mit been drei Makart. Ich bin geradezu erschrocken, wie zwei Jahre einen Rünftler ruinieren können. Befäße ich die Bilder, ich wurde ffie nicht aufhängen; es ift gar fein Kolorit mehr und so formlos und ungeschickt! Wo das hinaus foll, weiß man nicht; ich kann mich wenigstens noch vervollkommnen, aber da hört mein Magistab auf. Dunkle Schwärze und rotangeglühte Gegenfätze. Blodenmüllers Heiratsschlachtbild hat die 2. Medaille. Einige gutce Landschaften, unter andern Böcklins bekanntes Meerbild.

Mein einziger Fehler ist, daß ich auf so barba= rische Distanzen nicht präpariert war.

— Es ist gut, daß ich nun alles gesehen habe. Als Dekoration stören meine großen Bilder wenigstens nicht und die anbern zwei sichern mir wenigstens ein anständiges Debüt. Makart gehört zum schwächsten, selbst Werner mit aller Brutalität ist mir lieber, nur sind das Bilder, die keinen dauernden Erfolg und Kunstwert haben.

Die Industrie ift mit Geschmack aufgestellt.

Eines aber ist sicher, daß die Wiener Verfolgung ganz falsch am Platz war, den Leistungen ihrer Korpphäen nach. Ehe man Steine auf andere wirft, sollte man sich selbst erst genau im Spiegel betrachten."

Bologna (5. Oftober 1876).

- "Ich habe meinen Plan verändert und kehre morgen die kurze Strecke wieder nach Benedig zurück, um dort bis Ende des Monats zu bleiben. Hier ist es noch zu heiß und die weiche Seeluft hat mir so gut getan. Auch habe ich in Rom vordershand nichts zu tun.
  - Passini und Ruben sind auch in Benedig.
- Da ich in Rom bestimmt wissen muß, was ich eigentlich zu tun habe, so ist dieses Intermezzo das beste. Ich denke nach und habe Ruhe.
  - Alle Erkältung hat sich in Benedig sofort gelöst." -

Benezia, den 24. Oftober 1876.

"Nach einigen kalten Regentagen ist wieder herrliches Wetter und das Meer funkelt.

Obgleich mir durchaus nicht iphigenerisch zumute ist und man Iphigenien nicht wie den Wein auf Flaschen ziehen kann 1), werde ich einige Leinwanden daraushin in Rom präparieren. Bei allen Bestellungen seit hunderten von Jahren wartet der Besteller, bis der Künstler Zeit und Gelegenheit zur Vollendung sindet. Das ist unser Fall und Du hast ja bereits in diesem Sinne geschrieben.

<sup>1)</sup> Es war von zwei Seiten ber Bunsch nach bem Besitz eines Iphigenien= bilbes laut geworden.

Im Frühjahr, wenn ich Mittel habe, komme ich auf sechs Wochen hierher, da ich ein Billd für hier im Kopfe habe: Ein Konzert.

— Da ich bei jedem Witterungsumschlag die noch vorhansene Reigung zum Husten verspüre und erst die Zeit sie verschwinden machen wird, und Rushe vor allem nötig ist, so ist an die Wiener Kalkluft nicht mehr zu denken. Den Urlaub sollen sie bezahlen, dann Neujahr in höflichster Form Entlassung. Es könnte mein Grab werden. Dem großen Prometheus will ich ihnen als Staffeleibild vollenden, so glaube ich, alles getan zu haben, was nach einer so schmählichen Behandlung am Plat ist.).

Photographien zur Iphigentie benützen, ist nichts, sie muß nach dem Leben auf die Leinwamd nachempfunden werden, nur so kommt der Hauch hinein.

Was Heirat anbelangt, so ist das, was man in Deutschland Vermögen nennt, für mich nichts. Entweder Reichtum (allein welche Erziehung dann!) oder nichts.

— Ich bin nun drei Wochen auf Marmor unter großen Hallen herumgegangen. Das bewuhigt und das habe ich gewollt. Die deutsche Engbrüstigkeit taugst nicht für künstlerische Seelen; es schnürt ein und bietet doch nichts für das Opfer. Das Tensbenziöse der dortigen Kunst kommt vom Mangel an Anschauung; die Kunst ist ja nur das Spiegelwild der Umgebung in der Seele, sei sie nun groß, oder wie gewölhnlich klein."

# Benedig (27. Oftober 1876).

— "Das Wetter war und ist so prachtvoll, und ich fühle mich so wohl und kräftig, daß ich geblieben bin und noch etwa 14 Tage bis zum Beginn der Winterregen bleiben werde. Es denkt sich gut hier und Kom ist doch nur bei sofortiger Arbeit genießbar.

Den Moment des Wohlseins zu genießen, ist auch eine Kunst. Für mein späteres Venetiamerbild ist alles engagiert und präpariert.

<sup>1)</sup> In Wien war bis zu dieser Stunde noch nichts in Feuerbachs Ansgelegenheiten geschehen.

— Erst jett habe ich mich gefunden. Der lange Aufenthalt in Oesterreich mit seiner L... kunft und seiner stils und würdeslosen Konsusion hat mir sehr geschadet und es darf nie mehr sein, sondern nur auf kurze Zeit.

Dein und mein Porträt werde ich dann in Nürnberg, ehe

die Site kommt, vollenden. . . . "

Venezia, den 1. November 1876.

— "Was mich noch hier hält, ift, daß ich mit der Einteilung meiner Arbeiten noch nicht im Klaren bin; auch wäre es mir erwünscht, wenn ich nicht zu lange im Unklaren bleibe, was ich allenfalls noch zu erwarten habe, da ich meine Mittel nicht unnötig zersplittern und erst handeln will, wenn ich Kapital habe 2c.

Beiliegend ein kleiner Entwurf des venetianischen Bilbes; schicke mir ihn im nächsten Briese wieder. Was am Figürchen rechts an die Cäcilia erinnert, kommt mit dem nach der Natur Empfinden ganz weg. Die Frau rechts hat Pause, die links spielt pizzikato mit gesenkter Violine, hinten Viola und Bratsche. Der Engel unten am Fuße der rechten Figur sitzt höher. Architektur weiß mit Gold, hinten Luft. Die Figur rechts Goldbrokat, die Bratschen Purpur und Dunkelviolett.

Es kommt nun alles auf eine vernünftige Einteilung an und damit werde ich bei ruhigem Denken bald fertig sein, dann kann

ich auch den Reisetermin bestimmen.

Ich möchte nur um Gottes willen nicht mehr aus übertriebenem Kunsteifer in mißliche Lagen geraten, die dann von elenden Menschen zum Netzauswersen benützt werden.

— Es handelt sich hier nicht um ein paar lumpige Francs, die ich etwa ausgebe, sondern um größere Garantie für zukünftige Unternehmungen."

Benezia, den 7. November 1876.

— "Da größere Lokale hier unheizbar sind, habe ich ein kleines Atelier mit Ofen gemietet. Auch da hocken zwei deutsche Maler. Nun sind aber die Malerutensilien hier so primitiver Natur, daß ich weder die rechte Leinwand, noch Firniß sinden

konnte. Also fange ich Ende der Woche an, die ausstührlichsten Studien zu zeichnen. Gegen Mitte Dezember bringe ich in Rom neben der Iphigenie die ganze Situation präzis auf die Lein-wand, die ich dann bis Karneval herbringe und die Hauptköpfe hier vollende.

Wie kompliziert alles wird, wenn man eine Sache richtig und ernsthaft meint! Und doch, was sind solche kleine Miseren gegen eine Wiener Schweinerei?

Aber man sieht daraus, wie absolut nötig für einen reisen Künstler freier Gebrauch der Mittæl ist. Anders ließe es sich gar nicht machen.

- Ein Wiener Professor sagtæ, jeder Angestellte in Oesterreich verkauft seine eigene Haut, wie ihm dann stückweise abgeschunden wird.
- Ich bin sehr wohl. Merkwürdig, die beiden alten Frauen, bei denen ich gemietet, heißen Sorelle Rafaelli."

Benezia, den 9. November 1876.

"Eugens Tod") geht mir meihr als nahe. — Worte des Trostes sind Unsinn. Wenn die Allten sterben, ist es unerträgslich, bei den Jungen wird es unheimlich.

Auch ich war nicht weit davwn und bin vielleicht noch zu weiteren Schöpfungen aufgehoben worden.

Das Atelier, als zu erbärmlich und klein, habe ich aufsgegeben; ich habe die Abresse eines Palastes Rezzonico<sup>2</sup>); ich möchte so weit kommen, Studien umd Aufzeichnung hier zu machen, bann im Frühling arbeiten.

Heute hat es leicht geschneit; der Winter ist hier nichts für mich, doch noch geht es an.

Ich möchte Dich auf eines aufmerksam machen, daß es nicht politisch ist, wenn es sich um Verkaufsaussichten handelt, zugleich von noch nicht vorhandenen Vildern, wie das Quartett, zu sprechen. Halte Dich absolut an das Vorhandene, sonst machen sie sich

<sup>1)</sup> Stabsarzt Eugen Hendenreich, eim Neffe von Frau Feuerbach, war, 35 Jahre alt, in Ansbach geftorben.

<sup>2) [</sup>Im Original steht hier und im fiolgenden meist "Rezonigo"].

an das unbestimmte Zukunftige und laffen das Gegenwärtige laufen." —

Benezia, den 16. November 1876.

"Es scheint, daß nun die Dinge sich wenden. Sie sollen in Darmstadt die Amazonen und in Stuttgart das Symposion kaufen. Ich glaube, daß diesmal es sich klären wird, dann erst kann ich ein neues Leben beginnen, und ich garantiere, daß jedes neue Werk mit Gold aufgewogen wird, ohne alle Dekorations=anstrengungen.

Die Gesundheit ist da, aber die reizbare Empfindlichkeit geht erst in ruhigeren Verhältnissen mit der Zeit weg.

Nach Rom, die weite Reise, habe ich vorderhand keine Lust. Ist einmal Klarheit eingetreten, dann weiß ich, was zu tun und zu lassen ist. Die zeitweilige Untätigkeit tut mir gut. Ich lese viel in italienischer Sprache und schlafe viel.

Im Palazzo Rezzonico am Kanal Grande (ein Miniatur-Würzburger Schloß) habe ich drei saalartige Zimmer, jedes mit steinernem Ofen, gefunden. Miete mäßig, Gondelanfahrt, zehn Minuten von der Luna zu Kuß.

Mit den Modellen habe ich Schwierigkeiten, wie das immer ist, wenn die Leute einen noch nicht kennen. Ich habe nichts abgemacht, da ich im März doch alles wieder sinde, und was jett eine verzettelte Wirtschaft wäre, wird nach Regelung meiner äußeren Verhältnisse ein positives, ruhiges Schaffen werden. Jett würde ich siederig arbeiten, und das darf nicht mehr sein."

Venedig (23. November 1876).

"Ich bin wohl, nur noch sehr empfindlich. — Zur langen Eisenbahnfahrt habe ich mich noch nicht entschließen können. Ist ja auch nicht nötig.

Du kannst in der Bildersache nichts tun; ich fürchte, sie ziehen mich sechs Monate herum und endigen mit leeren Händen.

— So bleibt nichts übrig, als zu warten. Hoffnung auf Anständigkeit in einer so gerechten Sache habe ich die geringste. Das ist auch der Grund, warum ich vorderhand nichts unter-

<sup>1)</sup> Feuerbach wohnte im Gafthof zur Luna.

nehmen kann und mag. Es iist genug geschehen und die Ruhe ist mir jetzt das beste. Kommt nach dem breiartigen Schleim deutscher Kunstpslege ein soliden Abschluß, dann wird auch neues Schaffen heranblühen." —

Benedig (Ende Dezember 1876) 1).

"Obgleich ermüdet, will ich heute noch einmal ausführlich schreiben.

Am Neujahrtsag werde ich Schmidt<sup>2</sup>) aussührlich, freundlich und bestimmt schreiben; Antwort kann nach Nürnberg gehen, da ich nicht weiß, wo ich sein werde. Mitte Januar kann ich dann dem Ministerium schreiben. Schmidts Brief ist genau so, wie ich es erwartet und kein Hindernis vorhanden, nicht freundlich zu sein. Ich kann Dir eine Abschrift meiner Antwort schicken. Auch der Passus, daß man alles vermeiden kann, wenn man es weiß, ist mir von Wien her Ibekannt. Es ist dasselbe, wie jemand die Straße vermeiden wird, von der er weiß, daß ihm ein Balken auf den Kopf fällt, der ihn totschlägt.

Sie sind die Tauben und ich bin der Rabe.

Es ift die alte Fabel vom Fuchse, der durch Unglück seinen Schwanz verloren hat und die jungen Füchse versammelt, um sie zu überzeugen, wie viel besser man ohne Schwanz lebt und sie bittet, die ihrigen abzuschneiden. Genug davon. Ich kann Dir auch in offenem Couvert die Antwort schicken und Du sie dann nach Wien, so spare ich Abschrift. Du wirst zusrieden damit sein.

— Ich mache Dich darauf aufmerksam, daß Du hier und da, wie in den letzten zwei Briiefen, ein merkwürdiges Talent hast, einem das letzte Haar von Männlichkeit auszureißen. Es ist das um so leichter, je klarer ich mir des Abgrundes von Barbarismus din, in dem ich leben muß. Im Augenblicke, wo ich noch lebendig und die besten Werke nur eines Kaufes bedürfen, da sie noch nicht verbrannt sind, halte ich Zagharstigkeit unsererseits für einen Faktor unserer Feinde.

<sup>1)</sup> hier icheint eine Brieflücke.

<sup>\*)</sup> Oberbaurat Friedrich Schmildt war inzwischen Rektor der Akademie geworden. Schmidts Schreiben an Fezuerbach und des letzteren Antwort fehlen im Rachlaß.

Daß Du im Geheimsten bennoch den Wunsch hast, mir die sogenannte großartige Wiener Stellung erhalten zu wissen, ist mir bekannt, nur möchtest Du nicht die Verantwortung überznehmen.

Du vergißt dabei, daß meine Bedingungen derart sein würsben, daß sie schwerlich akzeptiert werden, und wenn sie akzeptiert würden, hielten sie sie nicht, wenn sie mich haben und ich kann dann noch einmal von vorn ansangen.

Mein klarer Brief an Stremage ist nicht erledigt, er ist vermuschelt und versandet und in Wien ist alles beim Alten. Genug davon, ein langer Darm von Verhandlungen wird bezinnen in aller Hösslichkeit und die kostbare Zeit verrinnt in ruhezlosem Nichts. Gottlob, daß ich so viel geschaffen, daß alle Schande der Mitwelt bleibt.

Nimm hier nichts übel, es wäre Zeitverlust; ein Maler kann auch einmal ein wahres Wort sprechen.

Sorge, daß Paris im Goldrahmen ist 1). Wegen der Preise sage ihnen, daß meine Gesundheit mir nicht gestattet, mein letzes Kapital zu verschleudern, daß ich aber jedem festen Angebot ihrerseits unparteiisch Rechnung tragen will.

— Ich habe in diesem Briefe kaum die Hälfte ausgesprochen, wie ich denke, weil ich müde bin; willst Du meine Wiener Besdingungen wissen, so kann ich sie im nächsten Briefe schicken, die Folgen stünden dann allerdings in höherer Hand.

Es bedarf keiner Antwort weiter auf diesen Brief — in der Politik ist noch mehr Konfusion." —

1877.

Bendig, 1. Januar 1877.

"Zugleich mit diesem gehen die Wiener Briefe (Entlassung 2c.) ab. Genug davon, jetzt kann ich wieder anfangen Künstler und Mensch zu werden.

<sup>1)</sup> Es schwebten Verkaufsverhandlungen über das Urieil des Paris und verschiedene andere Gemälde.

— Ich habe ein großes Bild, "eine Passion" hier kom=

poniert 1).

Obgleich deutsche Damen neben mir täglich die C-moll von Mozart spielen und Benedig manchmal langweilig ist, so ist und war das Wetter so paradiesisch und die Luft ist mir so gut, so gut bekommen, daß ich diesen milden Winter segnen muß. Ich huste so viel wie ungefähr alle Leute um mich herum und das geht alles sort im Frühjahr. Fieberig war ich nur einmal, als mit Wittmann Wien wieder herantrat, also Aufregung und Alteration.

- Den Wienern ift diese Lektion gesund, Tragweite und

Folgen gehen weiter, als Du heute sehen kannst.

Wenn man doch endlich aufhören wollte, von der herben Keuschheit meiner Bilder zu reden; fie find alle weich, und bloß weil niemand die Form fieht und alle an breiartig knochenlose Mollusken gewöhnt find, stehen sie mit offenem Maule davor. Weil dann die großen liederlichen Malereien und Schmierereien billig abgehen, deshalb ist alles zu teuer, was wahr, echt und gewissenhaft ist.

Nach Rom will ich später nur auf kurze Zeit; ich möchte es ganz aufgeben; schlechte Kunstkaserne u. s. w. — Ich möchte wieder

hierher und den deutschen Frühling hier abwarten." —

Venedig, 31. Januar 1877.

— "Mir scheint, daß der Hauptzweck, die Gesundheit bestreffend, erreicht ist. Der größte Teil des Winters liegt hinter uns und bei mir hat sich nichts verschlimmert; mehr braucht es nicht. Schonung im Sommer; dann, im Herbst, können die geswohnten Arbeiten angehen.

Was auch von und in Wien geschwatt wird, glaube nur, daß meine ruhige, männliche Abweisung ihren Eindruck nicht ver-

fehlt hat. Hier war absolut nichts anderes zu tun.

Die Darmstädter Affare verstehe ich nicht.

- Wenn sie überhaupt niederkommen, wird es eine Maus

<sup>1)</sup> Der Aufenthalt ist unbekannt.

sein. Schließlich muß eben diese Maus zweckmäßig eingeteilt werden...

Der Markusplatz ist in einen offenen Tanzsaal umgewandelt, da soll nächste Woche bis nach Mitternacht im Freien getanzt werden. Ich habe geglaubt, daß die Narren nur in Deutschland gedeihen, ich sehe aber, daß es auch hier solche gibt. Man lernt alle Tage etwas."

Benedig, 2. Februar 1877.

"So geht es nun fort, immer dasselbe Lied"). Die Sorge scheint das Licht zu sein, um das man so lange zu kreisen hat, bis man darin verbrennt. Deutschland, das Land der gerühmten Schulbildung, hat also keinen Platz für einen seiner Besten, der zugleich auch ein anständiger Mensch ist.

Ich lebe in wirklicher Sorge. — Ich mache mir keine Ilussionen mehr, seitbem ich den erbärmlichen Geist unserer Zeit besarissen habe.

- In Wien hätte ich auch in Aerger und Sorgen leben muffen; hier begafft mich wenigstens niemand und ich kann es allein tragen.
- Das Groß= und Dicktun mit Talenten und Genies ist Mode und dann, wenn es darauf und darangeht, ist niemand da. Immer dieselbe Leier jahraus, jahrein. Wittmann sagte, wir leben im Jahrhundert der Kunstschwäher.
- In Kultur-Jahrhunderten sind die Nationen an der Aunst hinaufgeklettert, jetzt soll der Künstler herabsteigen, um verstanden zu sein.
- Die Leute sollten sich damit begnügen, Schweine im Leben zu sein, sie sollten die Schweinerei nicht auch noch von der Kunst verlangen."

Benedig, 22. Februar 1877.

— "Der Kreditbrief 2) und Korrespondenzkarte sind heute früh gekommen.

<sup>1)</sup> Die Ausstellung von Gastmahl und Amazonen in Stuttgart und Darmsstadt war ohne Resultat verlaufen.

<sup>2)</sup> Für Rom.

— Dienstag ober Mittwooch reise ich. — Die Mietverhältnisse werde ich in Rom gleich erfahren; ist es noch ein Jahr, bann nütze ich es aus, unterdessen geschieht viel.

Ueber Wien habe ich nochmals auf das unparteiischste nach= gedacht, alles erwägt, pro et contra. Es war Chrensache, abzu=treten; die Zukunft wird es beeweisen."

#### Bologna, 2. März 1877.

- "Ich bin vorgestern albend ziemlich verfroren und unbehaglich hier angekommen.
- Bleibt das Wetter so kalt, dann gebe ich bis zum Herbst die Kömersahrt auf. Die Warggons sind nicht geheizt und auf jeder Station stehen die Türent offen, das taugt nichts für eine 14stündige Abends und Nachtsakhrt. Ich würde in Venedig warmes Wetter abwarten und dann zur Dir kommen. Es wird das beste sein. Ich habe den Winter nun beinahe hinter mir und möchte nicht noch zum Schlusse alles werderben.
- Nächsten Winter, wie ich ganz wohl und stark bin, werde ich eine große Tätigkeit entwickfeln.

Es wird Dir auch recht seein, wenn ich jetzt mit Rom nichts forgiere; ich habe den besten Willen, das Richtige und Vernünftige zu tun.

Wenn ich den orientalischen Bandwurm betrachte 1), so kommt mir mein Leben weniger verfekhlt und zerstückelt vor, obgleich wir bei weniger Ernst und Idealismus jetzt sicher besser daran wären." —

## Bologna, 5. März 1877.

"Ich habe soeben lange voor der Cäcilia gesessen. Es ist ein Friede in dem Bilde, den wire unruhigen Modernen weder nach außen noch nach innen erjagent können. Wir gehören und kommen in die Rumpelkammer.

Ich habe hier abends neette Gesellschaft gehabt. Ich kann mich nicht entschließen, jetzt nroch die weite Reise nach Rom zu machen, um dann in sechs Woochen die noch weitere nach Deutschsland anzutreten; es kommt mirr wie Unsinn vor.

<sup>1)</sup> Den ruffisch=orientalischen Krrieg.

— Bis Herbst hat sich manches geglättet und ich mache dann den Winter eine Reihe von Werken wie früher. Ich will morgen auf einen Tag nach Padua und dann erwarte ich in Venedig ruhig die wärmere Jahreszeit.

In Nürnberg möchte ich absolut Dein und mein Porträt als wirkliche Kunstwerke malen, es muß sein und läßt mir keine Ruhe.

— Die letzten Zeiten waren zu unruhig, als daß man sich gleich wie ein Schuster an die Arbeit setzen konnte. Die Hetzerei in den letzten Jahren hat mich so gewöhnt, daß ich die Reise nach Rom aus übertriebenem Pslichtgefühl unternommen hätte. Nun kommt noch die unfreundliche Jahreszeit dazu, die sich dann rasch in Hitz verwandeln wird. Meine Gesundheit scheint gut zu sein und daß ist die Hauptsache.

Die alte Bologneserschule ist schlecht, es sind akademische Modell-Techniker. Wenn doch die Modernen eine Lehre daraus ziehen möchten, daß alles auf der Welt schon mehrmals das gewesen ist, alle Erscheinungen sich wiederholen, so daß man mit mathematischer Bestimmtheit sagen kann, wer bleibt und wer in die Kumpelkammer kommt."

Benedig, 8. März 1877.

"Hier ist ewiger Sonnenschein und Sommer.

- Ich habe drei große Aquarelle fertig und mache noch zwei, als Vorlage für Bestellungen; sie überschreiten nicht Salonmaß.
- Durch die elenden kleinen deutschen Verhältnisse ist mein Geist wie eingeschnürt und ich habe allen Glauben und Größe verloren.
- Die wenigen idealen Kräfte jagen sie hinaus und tanzen um das goldene Kalb der Mittelmäßigkeit und dabei wird immer fortgegeigt und musiziert und Kaiserjubel zu jeder Zeit.
- Man findet mich wohlaussehend, und wenn ich mich unswohl fühle, so ist es nur die unerträgliche Einsicht in alles Falsche und Unnötige und der Druck, der auf allen besser gestimmten Seelen liegt."

Benedig, 9. März 1877.

— "Warum jetzt Emiliens Mtärchen herausgeben?") Lassen wir die Toten ruhen, es ist genuch, daß ich mich mein ganzes Leben lang prostituieren muß. Ich verstehe gewisse Sachen gar nicht mehr.

lleber die Bilberangelegenheitem schweige ich absichtlich. Ich befürchte eine unrichtige Antwort und Aerger. Früher wenigstens konnte ich mich im Anschauen an meinen eigenen Sachen stärken, jett hängt alles in der Luft und isst auf die Dauer nicht erträgslich. Was ich aufnehme, ist eine Belastung meiner Rechnung, ich mache ein Loch auf, um das anderer zu stopfen. So gehen Wochen und Monate hin und die Menschen bleiben dumm, wie immer.

Antworte nicht hierauf, ich bim feit einiger Zeit zu verstimmt.

— Ich war hier sehr vorsichttig und hoffe nicht, daß je ein Rückfall zu befürchten ist. Ich bim von Haus aus zu gut organisiert gewesen.

— Der Winter hier war überr die Maßen gunftig."

Benedig, 12. März 1877.

— "Das Wetter ist schön umd kalt. Ich habe eine gute Wohnung, bin ganz wohl und bleiibe etwa bis Ende April. Es ist das Beste so. Nächsten Winnter bin ich der Alte wieder. Viele graue Haare sind da. Ich 1 mag an gar nichts mehr denken und schreiben.

Ein ehemaliger Schüler, Herr Tenschert, ist mit einem kleinen Stipendium hier auf der Durchreisse nach Rom. Er ist sehr versnünftig und richtig und ich sehe ihm alle Tage."

Benedig, Oftersonntag, 1. April 1877.

"Auf unserer Riva ist es beereits Sommer. Seit einigen Wochen arbeite ich und will noch die Fassade eines Palastes nach der Natur malen.

Seit acht Tagen ist und war halb Wien hier; Eitelberger und Frau 2c. Ich habe nur eineen Prosessor des österreichischen Museums länger gesprochen. Er simdet mich viel wohler als früher,

<sup>1)</sup> Hinterlaffene Märchen seiner verfstorbenen Schwefter.

begreift in Anbetracht meiner Kunft vollkommen meinen Rücktritt und daß die Lücke unersetzbar ist.

— So ist die Welt; das Wahre verkennt man so lange, bis man es auf ewig verloren.

Um jedweden Klatsch zu vermeiden, habe ich in Kom alles bestens geordnet. Die Miete 1) verfällt 1. Dezember, dann kann ich meinen Entschluß fassen. Schmidt und Nast 2) haben sehr freundlich geschrieben und sprachen von meiner "werten Rechnung".

Bei Arbeit wird es auch einige Zeit in Nürnberg gehen; es ist eben in Deutschland nichts für uns und wird auch nie besser; die Köpfe sind zu unklar.

Ich lese Goethes Faust im Italienischen. Der Autor<sup>3</sup>) führt in der Vorrede die eigenen Worte Goethes an, wo er, bei der Philosophie anknüpfend, von sich sagt: "Mein solidester Stützpunkt ist stets die Vernunft und der bon sens gewesen." Der Uebersetzer fügt bei: "Wenn das ein Deutscher sagt, so will das viel sagen, aber freilich dieser Deutsche heißt Goethe."

Benedig, 18. April 1877.

— "Eine Empfangsbeftätigung ist nach Wien abgegangen, zugleich die Bitte, mir noch einige Monate Zeit zu gönnen, bis meine Kräfte mir einen Maßstab erlauben, was ich tun kann oder lassen muß; sodann würde Sr. Exzellenz eine präzise Vorlage gemacht werden<sup>4</sup>).

Da ich jedes Wort jett schon weiß, ist das eine kleine Sache. In Wien ist die Sache einfach, das Aufstoßen der Pille hat begonnen, und daß eine vollständige Reaktion zu meinen Gunsten kommen wird und muß, liegt in der Natur der Sache. Ein zweiter Ruf unter liberalsten Bedingungen wird früher oder später erfolgen; dann ist es an Deutschland, darüber nachzudenken, was sie in elendem Schlendrian versäumt haben.

Wenn man eine gute Sängerin hat, muß man sie zu halten wifsen, sonst pfeift sie anderwärts.

<sup>1)</sup> Die Miete seines römischen Ateliers.

<sup>2)</sup> Feuerbachs römisches Bankhaus.

<sup>8)</sup> Marchese Guerrieri.

<sup>4)</sup> In Angelegenheiten bes Plafonds.

Kommt ein Aufschwung meiner Sache in Deutschland, dann kann ich die Wiener um die Finger wickeln.

Vier große Aquarelle simb da, nun mache ich noch eines.

- Mein Weg führt mich täglich zweimal durch den Hof des Dogenpalastes und ich bin dankbar, daß es mir vergönnt war, ein halbes Jahr so schön zu verleben.
- Mein Benehmen dem andern gegenüber war hier klug und vorsichtig ohne alle Feigheit, die nicht in meiner Natur liegt."

Benedig, 28. April 1877.

"Das Symposion, in dem ein ganzes Leben liegt, für 30000 Mark zu verschleuderm, wie es deutsche Galerien bieten 1), wäre ein Frevel. Da behalte ich es lieber und bringe die Summe mit kleineren Arbeiten herein.

- 45 000 Mark für jiedes der großen Bilder müßte doch das geringste Gebot sein. Dann liegt der Schwerpunkt in einer künstlerisch geschickt und liebevoll arrangierten Aufstellung. Die Leute nageln nur auf, und in Berlin haben wir drei Tage daran gearbeitet.
- Ich habe den Tempælbau für das Konzert hier gefunden; so schön, wie überhaupt der Reichtum Venedigs erst mit der Zeit aufgeht.

Anderthalb Stunden im Freien malen, darf ich ristieren.

- Es wird ohne Zweifel das beste Bild, was ich je gemacht, aber es muß in Italiien gemalt werden, ob in Rom oder Benedig, das bringt der Herbst.
- Ich bin Benedig dankbar; Ruhe, Stille, Schönheit überall und ich habe mich herausgearbeitet, wie ich es nirgends sonst gekonnt hätte. Die Kosten schlage ich heraus, da ich jetzt bei Kräften bin." —

Benedig, 15. Mai 1877.

— "Ich habe beinahe ttäglich drei Stunden im Freien ohne allen Schaden gearbeitet — man sieht daraus, daß mir in Wien die Krankheit mit Raffinememt beigebracht wurde.

<sup>1)</sup> Von der Nationalgalerie in Berlin war für das Symposion, als vielleicht durchsetzbarer Preis, 30 000 Mark in Aussicht gestellt worden.

Ich habe hier mehr gebraucht, weil ich überhaupt nach all ben unnötigen Drangsalen einmal leben wollte.

Bis hierher ist alles gut, sonst ist so ziemlich alles nicht gut. In Desterreich bringen sie einen um und in Deutschland kann man mit der Zeit verhungern. Du wirst jetzt einsehen, daß bei so zweiselhaftem Geschäftsgang eine Frau ohne Vermögen für mich die Hölle auf Erden sein würde. Wenn ich komme, komme ich nur Deinethalb, um eine Zeitlang zusammen sein zu können. Ich bin noch nicht entschlossen.

- Wäre nur ein anftändiger Rauf da!

- Der alte Nordmann, Präsident der Konkordia, der dritte jetzt aus unserer Wiener Abendgesellschaft, hat mich hier aufgesucht und mich animiert, eine Insel im Jeosee mit Klostergebäude, Park und Weinberg zu kaufen; zehntausend Francs ist der Preis; sie liegt im schönsten Teile des Sees, der Stadt Iseo gegenüber.
- Kommt mir etwas Glück, fahre ich hin und handle vielleicht.
- Die ersten Monate in Benedig war ich sehr, sehr wackelich, dann zusehends bin ich täglich normaler und freier geworden und jetzt, wenn etwas sorgenfreies innerliches Glücksgefühl kommen wollte, kann ich als gesunder Mann wieder in der Kunst von vornen ansangen."

Benedig, 18. Mai 1877.

- "Kommende Woche werde ich fertig und kann reisen.
- Den kleinen Umweg über Brescia mache ich und setze mich in Iseo mit einem Notar in Verbindung und behalte Hand darauf. Rommt es zum Kauf, dann will ich auf der Insel begraben werden; ich habe heute folgende Grabschrift ges dichtet:

hier liegt Anselm Feuerbach, Der im Leben manches malte. Fern dem Vaterlande, ach! Das ihn immer schlecht bezahlte."— Benedig, 23. Mai 1877.

"Freitag nacht fahre ich und bin Sonntag gegen 8 Uhr abends in Nürnberg. Ich halte mich diesmal nicht auf, sondern sehe Iseo auf dem Rückweg. Es ist mir nicht inselhaft zu Mute.

— Oktober kann ich hier ein eingerichtetes stilles Atelier inmitten eines großen Gartens voll Rosen haben. Es ist die Hälfte so groß, wie das römische, aber für das, was die nächste Zeit gemacht werden soll, groß genug.

Das Atelier hat der Oriemtmaler Müller, den sie nach Wien berufen; nicht in meine Stellung, denn er muß Schule geben.

Ein Virtuos auf ber G-Saite.

Ich habe viel gelernt hier,, was fich zeigen wird. Wien habe ich vergeffen.

Das schillernde Pfauenkleid der modernen Richtung, die immer, trotz aller Virtuosität, an Tapeten erinnert, würde sich für meine Gestalten nicht anpassem. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz verloren, daß es nicht auch so gehen könnte.

Es wimmelt hier von Bekannten. — Auf Wiedersehen. Dein Anselm."

Feuerbach traf am 28. Mai, im ganzen in gutem Wohlsein in Nürnberg ein. Bald aber schienen die Wirkungen des versänderten Klimas sich nachteilig geltend machen zu wollen. Ein heftiger Katarrh begann sich einzustellen, und schon glaubte die Mutter sich mit dem Gedankem eines abermaligen Ortswechsels vertraut machen zu sollen. Biei der an Aengstlichkeit streifenden vorsichtigen Lebenssührung, die Feuerbach einhielt, in Verbindung mit dem Eintritt wärmerer Tage, verlor sich jedoch der Ansall wieder, und sein Zustand erregtte während seines übrigen Aufentshalts keine weiteren unmittelbaren Besorgnisse mehr.

In seiner Wohnung an der Rosenau, mit entzückendem Ausblick auf Burg und Tor, Gwaben und Anlagen, besaß er ein Heim, ganz nach seinem Herzen; er sand Freunde und warme, ernsthafte Verehrer seiner Kunsst und selbst ein offizieller Akt der Auszeichnung ersolgte von seiten der jüngeren Künstlerschaft Nürnbergs, die ihn durch eine Abordnung aus ihrer Mitte in den Mauern ihrer Baterstadt seierlich begrüßte und dem Wunsch und ihrer Hoffnung Ausdruck lieh, daß der Meister ihren Bestrebungen sein Interesse und seine Teilnahme zuwenden werde.

Rurz darauf wurde ihm ein großer monumentaler Auftrag zuteil. Die Nürnberger Handelskammer betraute ihn mit der Aufgabe der Ausschmückung einer Wand ihres Sitzungssaales im neuerbauten Juftizpalast. Außerdem ward ihm von einer Nürnberger Familie die Ausschrung der Bildnisse ihrer beiden Kinder übertragen, welche Arbeit er alsbald in Angriff nahm, und mit der erwachten Arbeitslust entstand daneben noch das vorsgeplante Bildniss der Mutter.

Von diesen Nürnberger Arbeiten gehört das Bildnis der Mutter, was Feinheit der Auffassung und durchgeistigte Innigfeit des Ausdrucks betrifft, zu den liebenswürdigsten Werken des Künstlers. Der Wunsch, von ihr, als dem Wesen, das er mehr wie alle andern verehrte, der Welt ein würdiges Abbild zu hinterlassen, hatte ihm bei der Arbeit die Hand geführt. Eine geradezu rührende Anspruchslosigseit, Schlichtheit und Ruhe spricht sowohl aus Haltung, wie Vortrag des Vildes. Bei dem geschlossenen harmonischen Gesamteindruck mag man es dabei leicht übersehen, daß es nicht eigentlich streng durchgebildet ist. Die Besorgnis, durch ein Mehr der Ausführung das in guter Stunde glücklich Erreichte möglicherweise zu gefährden, ließ den Meister wohl zögern, nochmals Hand an das Vild zu legen.

Weniger anziehend und als Porträtwerk weniger hervorragend ift das Bildnis der zwei Kinder. Die beiden Gestalten, Knabe und Mädchen, sitzen in einfach trausicher Stellung im Freien. Grün und Blumen bilden Hintergrund und Umgebung. Nichts stört in dieser Richtung den gefälligen Eindruck; nur beeinträchtigt eine fast ans Harte und Leere streisende Art der Formgebung, in Verbindung mit einem kühlgrauen, überlichten Grundton, mit einem Worte eine gewisse Stimmungslosigkeit, die Gesamtwirkung des Vildes. Der Künstler, im Bannkreis der monumentalen Vorstellungsweise befangen, ist bestrebt, mit möglichst knappen Mitteln aus der zufälligen menschlichen Erscheinung das schlechtweg Notwendige, fünstlerisch Wesentliche im Sinne des Stilvoll-Einfachen herauszulösen. Dies führte ihn über die bescheidene Natur seines Gegenstandes etwas hinaus. Das Portraitbild, das nicht als Träger einer außerhalb seines Rahmens liegenden Idee, sondern als der künstlerische Widerschein einer ganz bestimmten, in sich beschlossenen und auf sich selbst beruhensden Persönlichseit wirken soll, verlangt ein intimeres Eingehen in die Besonderheiten der Erscheinung. Möglich indessen, daß der Künstler, durch die Aussicht auss eine ihn endlich wieder voll und ganz ausstüllende Tätigkeit, für eine solche Arbeit augenblicklich der geeigneten Stimmung und der inmeren Ruhe und Sammlung entbehrte.

Reitiger als je zuvor, sichon in der ersten Hälfte August, drängte es ihn zum Aufbruch nach dem Süden. Sein Weg führte ihn über München. Aussehen wie förperliches Befinden ließen in keiner Beise mehr erraten, welche schwere Krisis er überstanden hatte. Auch geistig fühlte er sich vollkommen frisch und zu erneuter Tätigkeit amgeregt. Nach allem zu schließen, ftand das Kaifer Ludwigsbild bereits fertig vor seinem geistigen Auge. Ausdrücklich gedachte er dieses Auftrags als einer heitern Aufgabe, die ihm zu besonderer Freude gereiche, obwohl er fie mehr als Ehrensache betrachte, da der dafür ausgesetzte Preis eben hinreichen werde, neben dem Lebensunterhalt die sich an die Herstellung des Bildes knüpfenden hoben Auslagen zu becken. Erwuchs ihm also aus diesem Auftrag zunächst nur eine große Arbeit und keine nennenswerte Erleichterung, so erschien das bis= herige Schicksal seiner großen Bilder noch weniger dazu angetan, ihn innerlich zu heben. Sie hatten inzwischen ganz Deutschland durchwandert, ohne zu einem greifbaren Erfolg geführt zu haben, und befanden sich eben auf dem Weg ins Ausland zu einer Ausftellung in Gent. Trot alledem blickte er guten Mutes in die Zufunft und so gestimmt trat er folgenden Tages die Weiterreise nach dem Güben an.

Er schreibt aus

Bogen, 16. August 1877.

"Ich sitze in einem freundlichen Zimmer bei abgekühlter Temperatur und will einen Gruß schicken.

Auf der Reise ist nichts passiert, als daß in Schwabach eine Dame ein Goldsischen in einem mit Wasser gefüllten Bierkrug zur Eisenbahn brachte.

In München war alles in einer Stunde erledigt. Eine vorzügliche Gliederpuppe kostete alles in allem 150 Mark und die Leinwand kann ich in drei Wochen haben 1).

Da in Benedig viele Paläste leer stehen, wurde mir geraten, meinem Spediteur Auftrag zu geben; vielleicht sinde ich alles zussammen<sup>2</sup>). Morgen gehe ich hin und kann alles besorgen und dann, falls große Hitze wäre, noch etwa 14 Tage an den Gardassee gehen."

Benezia, den 4. September 1877.

— "Ich war zehn Tage in Baffano an der Brenta. Die Luft, der Wein bei großem Appetit, alles war gut und ich heiter wie lange nicht.

Hier habe ich einen zweiten Schüler vorgefunden und will Dich mit unerquicklicher Wienerei verschonen.

Vor Oktober komme ich nicht zur Arbeit. Rezzonico ist nicht zu erheizen und hat Reslex. — Also besser warten.

— Da die großen Bilder allem Anscheine nach in Belgien wieder nicht verstanden werden, so wollen wir sie bis auf bessere Zeiten auf Lager legen, ich bin meiner Zeit müde.

Nächsten Winter würde ich nur kurz hierher gehen und das Konzert malen.

Diese zehn Tage Land, ohne Gedanken, haben mich so gefräftigt, hätte ich keine Sorgen, ich würde stark wie ein Bauer werden. Keine Spur eines Druckes mehr. Es braucht so wenig, um zufrieden zu sein.

Rom gebe ich auf, denn jetzt wieder die Transporte dorthin gehen lassen, ist Unsinn." —

Benedig, 9. September 1877.

— "Ich war wieder unwohl und dies ist die Mahnung zu steter Borsicht. Ich habe trotzem eine starke Natur, nur ist

<sup>1)</sup> Beibes Anschaffungen für bas Rürnberger Bild.

<sup>2)</sup> D. h. Raum, um auch den Titanensturz darin ausführen zu können.

eine Angst, die den Schweiß auf die Stirne treibt, dabei das Unangenehme.

— Sowie ich pekuniär würdig gestellt bin, bin ich gesund, benn so weiß man nie, was plhysisch, was moralisch ist.

Mein Zimmer liegt hoch und ich sehe das Meer.

— Da der Anstand doch erfordert, zum Abschluß in Kom zu erscheinen, so wende ich einen Teil Oktober daran; die Reise wird mich erfrischen.

Zum Nürnberger Bild habe ich noch volle Zeit, auch will ich mich durchaus nicht abhetzem; kommt es sechs Monate später, wird's auch recht sein für den mit Schreibpulten verstellten Saal. Gesundheit und Ruhe ist das erste, das andere ist sekundär.

— Ich bin jetzt wohl, aber die stete Vorsicht ist langweilig. Landluft, mit viel Vieh und wenig Menschen, das ist das wahre Leben, da stirbt man dann ohne Konsliste, die das Leben verbittern und nach denen kein Hahn kräht, wenn man tot ist. Keine Maler, nur wenige guter Menschen."

#### Benedig, 13. September 1877.

— "Die Reise nach Rom, Ende des Monats, ist in 14 Tagen abgemacht und wird mir nicht schaden. Ich kann einen Ort, an dem ich mir Ehre und Namem errungen, nicht wie ein Dieb in der Nacht verlassen. Im Gegenteil wird es mich beruhigen und ich lasse Auftrag zurück, wegem später, für ein Atelier, in dem man die Titanen machen kanm. Zurückgekehrt, sinde ich alles hier vor und beginne mein Bild mit künstlerischer Ruhe, ohne Rücksicht auf Zeit und Verhältmisse, und sühre es so weit ich kann.

- Die Hauptsache ist, am die Sache zu denken und alles

andere zu vergessen suchen.

— Ende dieses Monats wird auch endlich das Atelier von Müller frei. Es hat mich Uwberwindung gekostet, in die abgestragenen Kleider eines andern zu schlüpfen, aber ich habe guten Ofen und Bedienung.

Hätte ich für meine römischen Kämpfe nur einen Schatten von Zuversicht und Vorteil errungen, ich würde Rom nie auf-

gegeben haben." -

### Florenz (16. September 1877).

— "Ich fahre erst heute nacht nach Rom. Ich bin mit Absicht hier geblieben, da ich mein eigener Arzt sein muß und ich Ruhe und Stille sehr bedarf; so habe ich mir noch einmal die schönen Sachen alle angesehen. Gestern die Grabmäler der Mediceer. Es ist unbeschreiblich, der Eindruck, wenn man selbst zu bilden versteht.

Finde ich Kom voll Lärmen und Geschrei, so besorge ich das notwendige und reise ab. Ich fühle mich innerlich angegriffen nach allen Seiten hin. Da meine Produktion so rapid ist, wenn der Augenblick da ist, so gibt es ja bei mir keinen Zeitverlust."

Rom den 25. September 1877.

"Zwar nicht in Ithaka, doch in Rom, bin ich vor etwa zehn Tagen schlafend angekommen.

Hier ist alles wohl organisiert und stimmt auf das Haar mit dem diesjährigen Programm.

Behalte mir ein ausführliches Schreiben in etwa drei Wochen vor.

Heute freundliche Gruße, damit Du nicht länger zu warten haft."

## Rom, 27. September 1877.

"Seit Montag war ich hier in so großartig ruhig klarer Stimmung, daß ich den heutigen Tag Dir widmen wollte, und es würde ein Brief geworden sein, wie Du ihn im Leben noch nicht gelesen hättest. Nun ist Dein Brief dazwischen gekommen und es sind mir gegen mein und Deinen Willen die häßliche Gegenwart und Menschen so nahe gerückt, daß ich eine elegischere Stimmung erst abwarten muß. Daher heute nur kurz solgendes: Es ist Ordre gegeben, ein kolossales Atelier sür die Titanen zu mieten, gleichviel ob jetzt, oder längstens nächsten Winter, unter der Besdingung, daß Du den Winter mitkommst und hier bleibst.

Es ift alles in bester Ordnung; hundert Handzeichnungen und zehn Bilder in den verschiedensten Größen, jedes wert aus= geführt zu werden, sind vorhanden.

— Ich reise morgen (Freitag) nacht nach Benedig ab." —

#### Benedig, 3. Oftober 1877.

- "Ich bin Samstag Absemd ganz passabel hier angekommen und bin bis Mitte nächsster Woche mit allen Arrangements fertig.
- Die Wiener Sache hat sich auch vereinfacht, indem ich beginnen kann, sowie das Lokal worhanden; Auftrag ist gegeben. Dann muß ich neue, den Umständen angemessene Kontrakte machen und die Ablieferungszeit etwa in süeden Jahren ansehen 2c.
- Es ist mir sehr wert, daß ich die Courage hatte, nach Rom zu gehen.
- Das römische Atelier habe ich aufgegeben, da es viel zu staubig ist."

#### Benedig, 5. Oftober 1877.

— "Es geht jett rasch voran. Morgen ziehe ich in die Wohnung und Montag ins Atelier.. Das weitere gibt sich von selbst.

Ueber Rom und Verstimmung ist nicht zu reden. Um 7 Uhr morgens angekommen, war um 12 Uhr mittags alles geordnet, praktisch und geistig. Vielleicht gemießen wir nächsten Winter die Früchte.

In raschem Neberblick hat sich mir dort mein Wirken vorsgestellt und ich mußte mir sagen, daß meine Irrtümer Stecknadelsköpfe auf einer Regelkugel sind. Ich habe ein inneres Glücksegefühl gehabt, daß ich so treu im meiner Welt geschaffen habe, ensin, ich war mehr wert, als ich jett bin.

- Die Nürnberger Sache schweibe ich jetzt in sechs Monaten präzise hin 1), dann aber nichts mehr derart und keine Auß-stellungen mehr. Nach allem Vorkommnissen wäre es eine Schande.
- Eine Frau ohne Vermögen ist ein Unsinn und so hoffe ich fest, daß wir einen Winter im Rom sein werden, es lebt sich leichter, denn jede Aussprache zu richtiger Zeit ist tausend Mark wert. Die andern Herren und Damen der jezigen Zeit haben auch das Glück nicht ersunden, das glaube mir.

<sup>1)</sup> Das Raiser Ludwigsbild.

Die Gesundheit geht so; heiter kann man für Augenblicke sein und das muß der Vernunft genügen." —

Benedig, 1. November 1877.

— "Ich will Dich heute und während Deines Heidelberger Aufenthalts mit langen Schreiben verschonen, umsomehr, als hier alles ausgezeichnet geht. Es wird die nächste Zeit lehren, daß Wien ein Zeitverluft und Schaden war.

Herbeck ist vor einigen Tagen mit 46 Jahren in Wien gestrorben; den haben sie also glücklich umgebracht. Ich lebe und, was besser ist, ich kann arbeiten."

Benezia, 18. November 1877.

— "Hier sitzen die Leute wieder abends auf San Marco im Freien und ich schreibe dies bei offenen Fenstern.

Wegen meiner Gesundheit sei außer Sorge. Jett, wo ich die Wiener Mörderbande los bin, wo meine Verhältnisse normal zu werden beginnen, wüßte ich nicht, warum ich nicht kräftig und gesund sein sollte. Das venetianische Amphibienleben ist mir gut bekommen.

- Obwohl aktuell untätig, bin ich geistig sehr tätig und habe mir alles aut ausgedacht.
- Auf der Brücke S. Moisé habe ich vor etwa 20 Jahren zum erstenmale meiner Poesie, die über Deinem Arbeitstische hängt 1), begegnet und din heute noch gerade so frisch und besgeistert und das ist gut." —

Venedig, 21. November 1877.

— "Ich habe diesen Monat mannigfach Schmerzen gehabt, hoffe aber, daß ich jetzt, nach der Nebergangszeit, wie voriges Jahr, wohl werde. Es braucht nur Geduld und Schonung.

Bei Aufstellung der großen Leinwand bin ich über die Größe erschrocken, sie hat 25 Wienersuß Länge, also genau das Plafondbild, nur daß letzteres in die Höhe geht. Die Figuren sind überslebensgroß und 27 an der Zahl. Diese ganze Fläche wird am

<sup>1)</sup> Studienkopf zur Poesie nach seinem venetianischen Modell. Jett im Besitze bes Herrn A. D. Meyer in Hamburg.

letten dieses Monats bis auf den letten Zoll gemalt sein, also in 36 Tagen.

- In der ersten Dezemlberwoche geht es in den großen Saal des Rezzonico.
- Ich beginne im Gartematelier das Konzert und habe Zeit bis zum 15. März, dann habe ich nur noch sechs Wochen nötig, um das große zu vollenden und komme Mai. Beide Ateliers zusammen kosten nicht was dass römische gekostet hat.

— Für die Einrichtung des Gartenateliers ist schon jetzt viel geschehen und mit der Zeit wird es noch schöner werden.

Wenn das große Bild can Ort und Stelle steht, werden Dich die Leute auf Händen trragen. Nur ist ein Punkt in der Sache, der vor meiner Ankunfft geregelt sein muß.

Da die Arbeit und die Größe des Bilbes alles vorausgesetzte Maß überschreiten, so kann weder meine und noch weniger die Ehre der Handelskammer gestatten, daß ich 10000 Mark akzeptiere. Das ist ein Unsimn oder Verbrechen. Mein Bille ist der: Das Bilb bleibt mein oder unser Eigentum, und da es bloß lokales Interesse hat, so stelle ich es in der Handelsskammer auf und vermache es itestamentarisch der Stadt Nürnberg. Den kleinen Vorschuß akzeptieere ich einstweilen als eine Erleichsterung der ganz unberechembaren Kosten und zahle auch den später zurück. Finden sie eineen Modus, sei es eine große gutsbezahlte Bestellung, oder sonst was, so kann man weiter dars über reden.

Nobler und forrefter kann ich nicht handeln, denn Du selbst, wenn Du einst davor stehst, würdest Dich schämen. Sage einstweilen nichts. In allen Fällen kommen die Nürnberger am besten dabei weg. Ein fürstliiches Geschenk bleibt es so wie so, und wenn ich Opfer bringen will, soll es wenigstens ohne Desmütigung geschehen."

Benedig, 14. Dezember 1877.

"Mit diesem Briefe geheen 300 Mark an Dich ab, brauchst Du weitere, so schreibe es.

Mit diesem Monat ift das Bild bis auf Kleinigkeiten vollendet.

Auch hier ist Auftrag wegen des großen Ateliers gegeben; ich würde viel ersparen.

- Ich war seither immer wohl."

Benedig, 22. Dezember 1877.

"Ich benütze einen Ruhetag, um Dir einen Gruß zum Weih= nachtsabend zu schicken.

— Ich bin immer wohl und frisch, wie am ersten Tage. Heute über acht Tage schreibe ich den Namen mit der Jahressahl 77 unter das vollendete Bild. Eine großartige Heiterkeit, die mir im Leben versagt ist, bleibt mir wenigstens in der Kunst.

Schicke mir sofort die Adresse des Wiener Spediteurs, um die große Leinwand auf das rascheste und möglich billigste hierher zu befördern 1).

Reitmeyer<sup>2</sup>), ber beauftragt ist, mir in kürzester Zeit ein Lokal zu stellen, sei es gemietet, gekauft oder aufgebaut, garantiert dafür. Sollte es unerheizbar sein, so würde ich im August, September und Oktober das Mittelstück vollenden; ich kann es machen nach den neuesten Ersahrungen."

#### 1878.

Benedig, 28. Februar 1878.

"Ich hatte viel notiert, was ich noch schreiben wollte, da ich aber in den ersten Tagen April reisen will, so kann es nun mündlich geschehen.

Anfang Juli will ich gleich das Wiener Bild beginnen, dann habe ich eine Ruhe. Ein kleines Kistchen kommt noch gelegentslich mit vier Marmorpostamenten. Die dazu gehörigen Bronzen bringe ich mit, desgleichen eine Ueberraschung. Zu dem Zwecke bestelle einen Keilrahmen, 2 m 49 cm Länge und 44 cm Höhe.

— Das Maß ist anscheinend extravagant, man muß aber das friesartige Bild sehen 3)."

<sup>1)</sup> Die große Leinwand für den Titanensturz lag in Wien bereit.

<sup>2)</sup> Feuerbachs Bankier in Benedig.

<sup>8)</sup> Einzug des Kaisers Maximilian in Nürnberg. Berz. Nr. 660.

#### Benedig, 14. März 1878.

- "Das Minimum des Symposionpreises ist 50000 Mark, so war es in Wien angesetzt. Werner hat für seine vergoldete Schwarte 80000 Mark erhalten. Ich bin nicht geneigt, mir von Berlin ein Almosen reichen zu lassen, umsoweniger, als ich nicht mehr der arme Mann bin. Für den Plasond ist alles bereit, und sowie ich den Pinsel anrühre, sind 30000 Gulden sicher.
- Konveniert es den Berlinern nicht, so soll das Bild sorgfältig verpackt so lange in Berlim liegen; ich nehme es nach Benedig mit, stelle es auf und lasse ihm noch meine Fortschritte zugute kommen. So viele Zeit habe ich noch neben dem Plasond, es reisen zu lassen für Paris. Auf anderes gehe ich nicht ein. Das Wetter zu Hause ist mir gleichgültig, ich bin ein gesunder Mann.
- Je eher ich wieder nach Benedig komme, desto besser, da ber große Saal schwer zu erheizen ist.
- Ich will Mittwoch Macht reisen. Ich telegraphiere von München."

Im April, nur sehr kurze Zeit nach Feuerbachs Ankunft in Nürnberg, traf auch

## das Kaiser Ludwigsbild

an seinem Bestimmungsort ein und wurde vorläufig in einem Saale des Rathauses aufgestellt.

Dieses Gemälde ist strenggenommen das einzige, nicht aus eigener und freier Wahl des Gegenstandes hervorgegangene Werk Feuerbachs; es ist zugleich das einzige, dem engeren Wortverstande nach als wirkliches Historienvild zu bezeichnende Gemälde von seiner Hand, in dem Sinne, daß es einen rein äußerlichen, geschichtslich beglaubigten Vorgang, eine sogenannte Staatsaktion schildert.

Es liegt ihm das Thema zugrunde: Kaiser Ludwig der Bayer erteilt dem Nürnberger Kauscherrenstand Privilegien für freien Handel und sicheres Geleite.

Der Borwurf an sich, alls Aufgabe für die bildende Kunst betrachtet, erscheint für den ersten Augenblick wenig günstig und anziehend, wenn nicht geradezu trocken und unglücklich in der Wahl. Man hat denn auch aus diesem Umstand geglaubt den Schluß ziehen zu dürfen, Feuerbach müsse dieser Aufgabe, wenn nicht mit innerer Abneigung, so doch mit einer gewissen Gleichsgültigkeit gegenüber gestanden haben. Diese vorgesaßte Meinung hat der unbesangenen Prüsung und Beurteilung dieser Schöpfung hindernd im Weg gestanden, indem viele von vornherein der Ansicht zuneigen, das Bild nicht als vollwertiges Werk des Meisters ansehen zu brauchen.

Sie irren darin. Wenn Feuerbach, noch vor Beginn desfelben einmal schreibt, er werde es jetzt in sechs Monaten hinschreiben. bann aber nichts mehr berart, so geschah dies unmittelbar nach seiner Rückfehr vom letten Besuche in Rom, in einer Stimmung, in der er meinte von sich sagen zu müssen, er sei damals, in Rom, mehr als jetzt wert gewesen. Aber die Briefe vom 18. November und 22. Dezember 1877, mährend und am Schluffe der Arbeit, lauten anders und beweisen, wie hoch sie inzwischen in seiner eigenen Schähung gestiegen war. Es wiederholte sich eben dabei der in der Geschichte der Kunft nicht seltene Fall, daß gerade die erschwerenden Umstände es sind, die dem wahrhaft schöpferischen Geiste den Anstoß geben, seine Kraft zu bewähren. Wenn Feuerbachs Genius irgendwo einen künstlerischen Triumph seierte, so war es hier, diesem spröden Stoffe gegenüber. Er hatte in seiner Kunst gelernt, die Gestaltung an sich, das wie, nicht das was, als das Wesentliche hinzustellen, so daß das Stoffliche für ihn völlig in zweite Linie zurücktrat. Oder anders ausgedrückt: Er erhob durch die Art der Gestaltung, dadurch daß er jedem Dinge eine kunft= lerische Seite abzugewinnen, oder richtiger, aufzudrücken verstand, den Gegenstand, er mochte sein welcher er wollte, unmittelbar in die Region der Kunft empor, so, wie unter der Hand des hellenischen Künstlers alles Stoffliche und Gegenständliche geadelt wurde, ob er nun einen Bewohner des Olymps, oder einen Sterblichen bildete, der sich einen Dorn aus dem Fuße löst.

Bei dem einmal gegebenen Thema mag gerade die Schwierigsteit der Aufgabe, den rein zeremoniellen Aft zu innerlichem Leben zu vertiefen, als Sieg der Kunft über die spröde Materie, den Künstler in besonderem Grad gereizt haben.

Welche Wege er dabei einschlagen würde, war annähernd voraus zu sagen. Die sogenamnte Historienmalerei jener Tage, die sich abmuhte, Geschehnisse aus der Vergangenheit im Sinne realer Wirklichkeit darzustellen, stand in schneidendem Gegensatz zu seiner ganzen fünstlerischen Dent- und Empfindungsweise. Gerade fein ftreng an der Natur geschultes Kunftgefühl mußte ihn abhalten, gleiche Wege zu geben; benn dieses mußte ihm fagen, daß nur Geschautes, nur Erlebtes, somit logischerweise eigentlich nur die lebendige Gegenwart, die unmittelbare Wirklichkeit realistisch dargestellt werden könne. Die solcherart bildlich festgehaltene Wirklichkeit möge dann wohl im der nüchternen und beschränkten Auslegung des Begriffes als historisch gelten, aber das Wesen historischer Runst ist damit entfernt nicht berührt, oder gar erschöpft. Denn beruhte dieses ihr Wesen lediglich oder vorwiegend nur in der genau und treu wiedergegebenen Aeußerlichkeit eines Vorgangs, so stunde die Kunft tief unter dem Range des photographischen Nachbilds, zumal gegenüber den Wunderlichkeiten des Rinematographen. Es ist dies eine häufige, für die Runft immer verhängnisvoll gewesene Verwechslung der Aufgabe des Hiftorienmalers mit der des Geschichtschreibers. Diefer trägt aus allen benkbaren Quellen sein Wiffen und seine Renntnis über vergangene Beiten zusammen, um aus denselben den hiftorischen Inhalt, b. i. den faufalen Bufammenhang ber Dinge, festzustellen. Anders der Künftler, der von der Anschauung zehrt. Das was er bedürfte, das Bild der lebendigen Wirklichfeit, modert im Grabe, und kein Wiffen und keine Forschung und selbst nicht die ganze Garderobe und das gesamte Ruftzeug der Vergangenheit vermag ihm dafür Erfatz zu schaffen. Sie fordert daher, soll sie zu neuem und wirklichem Leben in der Kunft wieder auferweckt werden, die Berklärung in demfelben Geifte, wie die echte Geschichtschreibung verfährt, die aus dem Tausenderlei der Geschehnisse das Wesentliche als Rern herauslöft. Der Unterschied zwischen beiden ift nur der, daß der Historifer die zeitliche Ent= wicklung und logische Berkettung der Borgange von seinem überragenden Standpunkt aus darllegt, der Historienmaler aber in einem bestimmten Vorgang das für diesen und feine Zeit Bedeutsame, vom zufälligen und gleichgültigen Beiwerk befreit, wie in einem Brennpunkt zusammendrängt.

Nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit in Verbindung mit der höheren Wahrscheinlichkeit ist der Boden, in dem die große Historie, mit einem Wort alle große Kunst, Poesie mit eingeschlossen, wurzelt. Aus ihm allein gewinnt sie die Kraft und Fähigkeit, Dinge, die so sich nie ereignet, noch je sich ereignen werden, mit dem überzeugenden Scheine der Wahrbeit zu umgeben. Die Stanzen Raphaels, die sirtinische Kapelle, der ganze Rubens und Correggio, überhaupt alle großen Meister sind des Zeugen. Und nur, weil sie hiezu das Vermögen besaßen, wirken sie selbst da, wo sie, wie in ihren Porträts, das wirkliche Leben darstellen, historisch.

"Die Historienmalerei", so sagt Feuerbach in einem "Der Makartismus' betitelten Aufsat¹), "die Historienmalerei, in welcher Größe sie auftritt, dokumentiert sich stets in der totalen Erschöpfung ihrer Darstellung. Sie darf nie episodisch schaffen; ihre Gestaltungen müffen bei aller Individualität immer der Typus einer ganzen Gattung sein. Daher die eminente Vorsicht in Benützung des lebenden Modelles, das stets nur im Zusammenshang mit dem großen Ganzen benützt werden darf."

"Die echte Hiftorie darf nie zu einem archäologischen Zeitsoder Sittengemälde herabsteigen, sondern sie muß in erster Linie das Sittlich-Große, Menschliche festhalten, gleichviel in welchem Kostüme sie sich zu bewegen hat."

In diesem Geiste ist Feuerbach bei seinem Kaiser Ludwigsbild versahren. Um die Welt über den Standpunkt, den er seinem Gegenstand gegenüber einnahm, in keiner Weise im unklaren zu lassen, erhob Feuerbach seine Darstellung von vornherein in eine beutlich gekennzeichnete künstlerische Atmosphäre. Er wählte an Stelle eines naturalistischen Lusttons — gleichsam zur leuchtenden Folie für den ganzen Vorgang — mattglänzendes Gold als Untergrund.

Die Alten haben sich dieses fünftlerischen Hilfsmittels gerne bedient, um das Feierliche und Festliche eines Borgangs zu erhöhen.

<sup>1)</sup> Siehe unter "Verschiedene Auffähe und Aphorismen von Feuerbach" im Anhang.

Man mag es gut heißen ober niicht; jedenfalls dürfte es auf keinem ansechtbareren Boden stehem, wie die dem dramatischen Dichter eingeräumte Besugnis, durch das Mittel der Metrik oder des Verses, oder auf dem Untergrund der Musik seine Gestaltenwelt in eine höhere Region zu verrsehen, die von allem Ansang an eine plattnaturalistische Auslegung ausschließt. Der Künstler wahrt sich damit gleich das Recht umd die Freiheit, der äußerlichen, sogenannten historischen Treue und Wahrheit nur in dem Maße Rechnung zu tragen, als sie sich seinen rein künstlerischen Zwecken dienlich erweist.

Das Bilb stellt den Augenblickt dar, in dem der Kanzler die Berlesung der Privilegiumsakte vollzieht und der Kaiser zur Bestätigung das Szepter unter Fanfareenklängen feierlich erhoben hält.

Mit allen Abzeichen kaiferlicheer Majestät geschmückt, thront die vornehme Herrschergestalt in jiugendlicher Schönheit auf erhöhtem Size 1), gleichsam die Verkörrperung des Ausspruchs: Was ich gesagt habe, habe ich gesagt, nwas ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Unmittelbar zur Reechten ist ihm ein Dominikanersmönch beigesellt; zur Linken, als Schildträger, ein Page, eine reizende, auf der Estrade des Thrones gelagerte Knabensigur. Blumengewinde, auf den Vänderm mit dem Huldigungsspruche Salve Ludovicus Imperator, schmücken die zum Throne emporsführenden drei Stusen.

Diese sehr breit angelegte Gruppe hebt sich licht vom dunkeln Rot des kaiserlichen Zeltes ab. Siie ist durch eine Lücke, die den Ausblick auf die Burg von Nürnlberg in ihrer einstmaligen Gesstalt gewährt, räumlich erheblich won der ihr zunächst solgenden Gruppe geschieden, die von den Voorstehern der Nürnberger Handelsgilde gebildet wird. Es sind stieben, teils hoch aristofratische, teils derb bürgerliche Gestalten, dies dreireihig, im Rhythmus von 2, 3, 2 gegliedert, in ehrerbietiger Haltung an den Stusen des Thrones knieen und die Mitte des friesartigen Vildes füllen.

Ein geflügelter Genius, eine mackte Kindergestalt, wiegt sich in übermütig drolliger Bewegung zu Häupten dieser Gruppe in

<sup>1)</sup> Der Profilkopf des Kaisers ist einer aus seinen Regierungsjahren hers rührenden Münze entnommen.

den Lüften und schielt mit schelmischem Seitenblick nach ihr herunter. Er hält ein flatterndes Spruchband in den Händen, mit der Devise "Handel und Glück", und darf wohl als die launig symbolische Verkörperung der Grunds und Seelenstimmung der würdigen Patrizierherren angesehen werden, die, unbeschadet der schuldigen Ehrsurcht, ihren Gedanken freien Flug in ferne Länder und Weltteile gestatten und die Vorteile dieser gewichtigen Stunde im Geiste erwägen und überrechnen.

Ueber dieser unvergleichlichen, an charafteristischem Reichtum eines Holbein würdigen Gruppe, ragt geharnischt und felbst wie aus Erz gegoffen, boch zu Roß, der Hüter des Reichsbanners heraus, mährend in seinem Rücken der Träger der Wittelsbacher Standarte zu Fuß einherschreitet, eine in weiß und blauen Atlas, die Hausfarben seines kaiserlichen Herrn, gekleidete Gestalt von geradezu klassischer Schönheit der Erscheinung. Energisch nach rückwärts gewendet, scheint er den Nachdrängenden Salt zu ge= bieten. Nur ein ehrsamer Meister von der Zunft der Bäcker darf es wagen, sich ihm zur Seite im Vordergrund zu halten; war seine Gilde es doch gewesen, die in heißer Schlacht den hartbedrängten kaiserlichen Herrn aus der Mitte seiner Feinde tapfer herausgehauen hatte und dafür mit ganz befonderen Privilegien bedacht worden war. Diese plebejische, derbhumoristische, fast ans Zwergenhafte streifende Figur bildet einen wohlberechneten Gegensatz zu den vier stattlichen Frauen, die dicht hinter ihm im Zuge folgen und deren imponierende Gestalten ein kleines, ihnen voraus= schreitendes Mädchen, mit einem Windhund an der Leine, noch mehr zur Geltung bringt. Es find echte Repräsentantinnen reichsstädtisch vornehmen Patriziertums; besonders können die beiden im Vordergrund in fürstlichem Schmuck und Aufzug einherschrei= tenden jugendlichen Frauen, nach Gesamtlinie und fühnem Wurf und Fluß der Gewandung, als mahre Typen aristofratischer Weib= lichkeit gelten. Dagegen scheinen die beiden an ihrer Seite wandelnden Matronen, mit ihren ans Klösterliche gemahnenden Physiognomien und Trachten, die Zucht, die Sitten und Traditionen eines früheren, noch nicht so prunkliebenden Geschlechts zu verkörpern. Auch bei den vier letzten, das Bild zur Linken abschließenden





Kaiser Ludwigsbild





Figuren ist der typische Charakter der Gestalten sestgehalten. Sowohl der behäbige Klosterbruder, als die anmutige Blüte vom Stamme Juda, die im elterlichen Geleite gesenkten Blicks an der Seite des Mönchs schüchtern dem Zuge folgt — Zeugen der religiösen Duldsamkeit unter Kaiser Ludwigs Regiment — sie alle sind, so individuell auch das Gepräge ihrer Erscheinung ist, typische Vertreter bestimmter, an dem Vorgang besonders interessierter Berufskreise.

In weiser Mäßigung unterbricht Feuerbach seine epische Schilderung in dem Augenblick, in dem alles für das Berständnis und die allgemeine Charakteristerung des Borgangs Notwendige und Wesentliche gesagt ist, in der Einsicht, daß es nicht die Ausgabe der Kunst ist, eine Situation in alle ihre Möglichkeiten zu verfolgen und schließlich die Phantasie des Beschauers zu ermüden, statt zu eigener Tätigkeit anzuregen. Sicher wäre es für den Künstler ein leichtes gewesen. den Gegenstand in naturalistischer Weise nach allen drei Dimensionen weiter auszuspinnen; dafür ist das Bild, weil jede Figur mitredet und etwas zu sagen hat, frei von den in der modernen Historienmalerei sonst nie sehlenden Lückenbüßern.

Wie jede echte Monumentalschilderei ist auch das Kaiser Ludwigsbild in seiner Grundanlage unter den Bedingungen des Ortes entstanden, an dem es zu wirken bestimmt war. Die fries=artigen Verhältnisse des Bildes, und mit diesen korrespondierend der reliesartige Gesamtcharakter der Komposition, entsprechen den gegebenen Voraussetzungen von Kaum und Licht. Klar und deutlich hebt sich auf dem goldenen Untergrund die Horizontalssilhouette heraus, im Mittel überschnitten von einem mächtigen Aufbau, der gleichsam aus der Enge des Kaumes hinausstrebt. In zwangloser Gliederung ordnen sich die 26 überlebensgroßen Figuren in eine Folge von sieben Gruppen, die, durch energischen Wechsel von vor und zurück und durch die malerischen Hilsmittel von hell und dunkel und wirksame Farbenkontraste herausgehoben, die Eintönigkeit der reliesartigen Linie brechen und in reichbeswegten Rhythmus auslösen.

Der monumentalen Bestimmung des Bildes entsprechend ift

auch nach der technischen und koloristischen Seite hin eine andere Dekonomie beobachtet, als sie bei Staffelei= oder Galeriebildern angebracht ist. Die Behandlung ist, wenn man so will, dekorativerer, auf größeren Abstand berechneter Art. Ist auch am Malerischen in der Erscheinung durchaus festgehalten, so ist doch die koloristische Gesamtwirkung dem lichten Frescocharakter genähert, der Vortrag breiter und von gesteigerter Einsachheit.

Was der Künstler aber eigentlich in dem Bilde schildert, ist ein des Daseins frohes Geschlecht, das in Glanz und Reichtum, Schönheit und Jugend, Tatkraft und Unternehmungslust, in der Feier eines großen und sestlichen Augenblicks, unter rauschenden Bannern und Fansarenklängen, das Glück einer noch blühenderen Zukunft im Geiste genießend vorausnimmt, und mit Recht durste der Meister angesichts des vollendeten Werkes aussprechen: "Eine gewisse großartige Heiterkeit, die mir im Leben versagt ist, bleibt mir wenigstens in der Kunst." Freilich ist es eine von aller Nebertreibung freie Heiterkeit, die sich dem Beschauer nicht von weitem schon als solche in Ausdruck und Charakteristik aufdrängt, sondern aus der Tiefe und Wesenheit des Bildes heraus, als allgemeine sonnige Grundstimmung begriffen und empfunden sein will.

Das Kaiser Ludwigsbild ist noch durch einen ganz besondern Umstand merkwürdig. Es ist die einzige von den großen Schöpsfungen Feuerbachs, der keinerlei eigenkliche Vorarbeiten vorauszgegangen zu sein scheinen. Wenigstens hat sich dis zur Stunde, außer einer flüchtigen Zeichnung, die einige von den Gestalten des Bildes ausweist (Verz. Nr. 665), weder ein wirklicher Entwurf, noch eine auf das Werk unmittelbar bezügliche Naturstudie ausgesunden; denn ein weiblicher Prosilkopf, eine unvollendete Oelstudie (Verz. Nr. 659), die darin Verwertung sand, existierte schon und gehört einer früheren Zeit an. Das Vild ist demnach offenbar von vornherein im großen auf der Leinwand selbst entworsen und auf Grund des reichen Schates von Wissen und Können, den Feuerbach sich mit den Jahren erworben, frei herausgebildet und dann stusenweise mit Hilse von Natur und Gewandmodell durchgeführt und vollendet worden. Ein Zeugnis,

bis zu welch hohem Grade die Fäähigkeit des Künstlers, kraft der reinen Vorstellung sich eines Geggenstandes zu bemächtigen, zur Sicherheit entwickelt war 1).

Feuerbach war mit dem Bildoe fast zu gleicher Zeit in Nürnsberg eingetroffen, sollte aber zumächst wenig Dank und Freude davon ernten. Die Aufnahme, die das Werk sowohl von seiten der Besteller, als der Künstlerscchaft, des Publikums und der Presse Nürnbergs fand, war kühl und geräuschlos. Es war etwas in sedem Betracht so vollständig anderes, als irgendwer erwartet hatte, daß die Welt — da man zum direkten Tadel doch keine rechte Handhabe sindem konnte — in der Verlegenheit auf den in solchen Fällen gewöhntlichsten Ausweg versiel, über die

Die Komposition dürfte Salomo und die ihm huldigende Königin von Saba darstellen sollen.

Bur Hauptgruppe dieses kleinen Ekntwurfs existiert außerdem noch, ebensfalls im Besitze des britischen Museumas besindlich, eine große Aquarellstizze, unvollendet zwar, aber von einem hoheen koloristischen Reiz; ein Beweiß, daß der Gegenstand den Künftler mehr als inur flüchtig beschäftigt hat. Schon das volle Signat beweist, daß er ihm Bert: beilegte, und daß die Ausschurung des Entwurfs im größeren beabsichtigt gewesen sein dürfte. Dies wird aus densselben Gründen unterblieben sein, wies in so vielen anderen Fällen, d. h. sie wird bei der häusigen Ungunst der Berthältnisse nicht rechtzeitig haben ersolgen

<sup>1)</sup> Eine mit Stift und Feber auuf blauem Tonpapier entworfene, im britischen Museum befindliche Komposition: von Feuerbach (Verz. Nr. 532), die die Bezeichnung Trionfo dell' Amore, dass Datum 1870 und die volle Namens= unterschrift des Künftlers trägt, weist in der allgemeinen Anordnung, im Format und in Einzelheiten der Gruppierung eine ganz auffallende geiftige Berwandtschaft mit dem Nürnberger Bilbe auf. Der Gruppe des Kaisers entsprechend befindet fich auch hier, ebenfalls zur Rechten best Beschauers, eine auf einem erhöhten Throne sigende männliche Geftalt. Auf ben zu dem Throne emporführenden Stufen ber Estrade kniet eine weiblidche Figur, beren Schleppe von einem Negerknaben gehalten wird. Bie auf den Thronftufen bes Raiferbildes ruht auch hier, bem jugenblichen Schilbträgerr beutlich verwandt, eine halb knaben= hafte Geftalt. Der freien Lücke mit deem Ausblick auf die Rürnberger Burg entspricht auf ber Zeichnung eine offene: Architekturperspektive mit einer Gruppe von fliegenden Amoretten, an Stelle dees die Devise tragenden Genius. Die Mitte und die linke Seite ift hier wie doort von einem reichen Gefolge beiderlei Geschlechts eingenommen.

Sache zu schweigen. Man war durch Krelings heerrschenden Einfluß zu sehr und von zu lange her an theatralische Pose und karikierten Ausdruck gewöhnt worden, als daß man sich iin die Einfachheit, Größe und sonnige Heiterkeit dieser Kunst hättee sinden können.

Dazu kam, daß das Bild in den Maßem nicht völlig mit der Wandsläche stimmte, für die es berechnet wear, und wohl oder übel eine Handbreite der Leinwand in die Mauter mit eingelassen werden mußte. Noch schlimmer war und höchist störend wirkend die mehr als nüchterne, unkünstlerische und umharmonische Außstattung des Raumes, und das Schlimmste, daß idas von drei Fenstern seitwärts einfallende Licht sich nicht außreeichend erwieß zur gleichmäßigen Beleuchtung der ganzen Bildsläche.

Angestrengte Bemühungen von seiten einsichtiger Dritter, dem Bilde zu einer würdigeren Heimstätte im Germanischen Museum zu verhelfen, scheiterten am Widerstand der Beksteller.

Zum Glück für die Stimmung Feuerbachs? haben sich diese Vorgänge großenteils erst abgespielt, als er lbereits wieder die Alpen im Rücken hatte und ihn die Veransttaltungen für das Konzert und Titanenbild vollständig in Ansprruch nahmen. Er schreibt aus

Benedig, 2. Juni 1878.

— "Der Heimweg von Botzen ab ist wohl eine der schönsten Dekorationen der Welt.

In Venedig braucht es immer sechs bis accht Tage, bis eine vage Melancholie überwunden ist.

Morgen gehe ich ins alte Quartier, wo die Bäumchen hoch hinaufgewachsen sind.

fönnen und burch nachfolgende neue und ftarkere Ibeent in ben hintergrund gedrängt worden sein, um nun hier in einer Metamorphoses wieder aufzutauchen.

Des Künstlers Freude an der Behandlung von diesexart sestlich repräsentativen Stoffen gab sich um dieselbe Zeit auch noch anderrweitig kund. So in einer Romposition, auf die er in seinem Briese vom 283. Februar 1878 hinzbeutet, als anscheinend extravagant im Format. Sie stellt in friesartigem Charakter den Einzug Kaiser Maximilians I. in Nürnberg daar, mit einem reichen Gesolge zu Fuß und Roß, untermischt mit ausländischerm Getier, reichausgeschirrten Elefanten und Kamelen (Berz. Nr. 660).

Mein Atelierggarten ist reizend verwildert und voll Rosen; ich halte ihn für bas Konzert; so habe ich abends, da ich den großen Saal doch nicht möblieren kann, ein stilles Aspl.

— Der großen (Bilder-) Transport hat Zeit bis Oftern, die Sachen stehen gunt in Nürnberg 1). Die Titanenstizze mit den Zeichnungen genüggt.

— Ich werdes mich nicht mehr abhehen, und sowie von Wien etwas geschieht, woas mir mißfällt, breche ich ab und widme die Zeit meinen anderen Arbeiten." —

— (Nachschr.).) "Mörikes Mozart ist nichts besonderes. Nach solchen Produktioneen nachträglich den Menschen schildern zu wollen, fällt immer dürftigg aus."

Benedig, Pfingstsonntag (9. Juni 1878).

— "Hier ist alles gesegnet; ich arbeite bei offenen Fenstern und Türen, auf boeiden Seiten Gärten.

Bis Ende dießses (Monats) ist das Konzert fast ausstellungsfähig untermalt. 1Ueber die Wirkung brauche ich nichts zu sagen. Ansan Juli kommme ich ans große.

Vielleicht könnnen wir schon Ende Oktober noch auf acht Tage aufs Land, etwa mach Baden. Nous verrons. Ich würde dann nach Weihnachten zurück und im kleinen heizbaren Atelier das Konzert vollenden. Es hängt alles von der Raschheit der Arbeit ab. Schwierigkeiten gibt es nicht mehr für mich.

— Wir haben prachtvolles Wetter und ich bin immer wohl."

Benedig, 17. Juni 1878.

— "Ich warr etwas angegriffen und habe die Arbeit für einige Tage sistiertt.

Meine Reise rentiert sich schon Ende dieses Monats, indem durch die Untermaalung das Konzert gesichert ist. Es kann dann zu jeder Zeit, nammentlich zu fröhlicherer Zeit, mit wenigem vollendet werden.

Der Zweck dieeses Briefes ift, Dich zu bitten, ohne mein Wissen keine Zeile nach Wien zu schreiben . . . Ich habe zu schlimme

<sup>1)</sup> Die große Doelstizze zum Titanensturz, der gefesselte Prometheus, Urasnos, Gäa und Benus 3 befanden sich in Nürnberg.

Erfahrungen gemacht, um noch einmal den Generösen zu spielen. Vorschuß verlangen tu e ich um kein en Preiß, es würde ein schlechtes Licht auf meine Verhältnisse werssen und mich in demütigende Abshängigkeit und Aufsicht bringen. Da es sich hier nicht um ein paar tausend Francs mehr oder weniger handelt, sondern übershaupt meine Stellung total vorerst gesichert sein muß, so lege ich das Vild vorerst ad acta. Ich zweisle nicht, daß bis Ende August Verlin sich anständig zeigt, dann verändert sich die ganze Sachlage und ich kann damn auf meine Kosten, als freier Mann, das Vild malen oder seim lassen.

Das ist, was hier definitiv ausgesprochen sein mußte, und dabei bleibt es. Wer nicht freiwillig generös bei großen Unternehmungen Kapital bietet, der muß warten, bis aus eigenen Mitteln etwas hergestellt ist.

Wenn ich morgens ein peinlliches Erwachen spüre, so ist das das sichere Zeichen, daß wieder extwas nicht in Ordnung ist, und dann muß geholsen werden. Das zu rasche Bedienen lockert langs sam die Gesundheit, wenn innerse Unsreude noch nebenherläust. Zu schreiben ist nichts; fragen sie später, so sagt man, da ich auf meine eigenen Füße angewiessen bin, so wird gearbeitet, wenn mir meine Mittel ausreichend Muße gewähren. — Genug hiers von!"

Benedig, 6. Juli 1878.

- "Meine Arbeit 1) habe nich ruhig weitergeführt und von heute in acht Tagen kann sie dann bis auf spätere paar glückliche Stunden stehen bleiben. Es ist ein vornehmes Werk geworden und soll keine Ausstellung mitmachen, sondern ein für allemal unserem künftigen Salon verbleiben.
- Was mich anbelangt, so würde ich am liebsten zu Hause sein und Konversationen mit Busst<sup>2</sup>) machen, ich habe hier kein recht freudiges Leben. Wie soll es auch anders sein, wenn man immer nur gibt und nie von außen freudige Anerkennung bestommt? —

<sup>1)</sup> Am Konzertbild.

<sup>2)</sup> Lieblingskate Feuerbachs.

Es scheint späteren (Generattionen vorbehalten zu sein, einzelne Perlen aus dem Miste ides 19.). Jahrhunderts herauszuscharren.

In der Politik ist calles klein zusammengeflickt, kein großer Zug mehr, den doch selbist das Mittelalter aufzuweisen hat.

— In größere Uniternehmungen werse ich mich erst dann, wenn ich sichern Boden lhabe. Die kleinen Gedanken müssen hinter mir liegen." —

In der deutschen Beimat: war inzwischen mancherlei vorsgegangen, geeignet, den Scheins zu erwecken, die Zukunft Feuersbachs könnte dadurch im ernstlilicher Weise und günstigem Sinne bestimmt werden.

Eine von Piloty ausgeganngene, ehrlich gemeinte, aber nicht eben sehr taktvolle polittische Wenunziation hatte die öffentliche Meinung weit über die Grenzen von München hinaus derart aufgeregt, daß sein Kücktritt cals Direktor der Akademie in den Augen sehr vieler als unvermeisiblich und unmittelbar bevorstehend angesehen wurde. Warr sein Nuhm und künstlerisches Ansehen auch schon geraume Zeitt merklich im Sinken, so hatte es doch eines so ganz besonderem Anlassisch bedurft, um den durch lange Jahre sestgewurzelten Rus des Mannes in einem solchen Grade zu erschüttern, daß mant selbst sseinen gerühmten Verdienste um das Ausblühen der Akademiee vergesissen zu wollen schien.

Im Zusammenhang mit tdiesem Vorgang war von Herrn v. Bürkel, damaligem Kabinettssekretär König Ludwigs II., in verstraulicher Form an Feuerbach die Anfrage ergangen, wie er sich im Falle einer eintretenden Vakanzz der Direktoratsstelle an der Münschener Akademie zur Frage seinerr Verusung an dieselbe stellen würde.

In betreff dieser Amfrage sichreibt Feuerbach an seine Mutter:

Benedig, ? Juli 1878.

"Ich schicke Dir Herrn v.. Bürkels Brief und frage an, in welcher Form ich zu damken haabe. Es freut mich für Dich und der Welt gegenüber, ich) bin daankbar, allein es will mir nicht in den Kopf, ob eine hasstige Uebbersiedelung am Plaze und ob es nicht besser ist, ruhig zu bleibern und weiter zu arbeiten.

Dhne positiv ausgesprochenen Wunsch geht es nicht gut, nachs bem die Jury mir die gehässige Stimmung offen gezeigt hat.

— Selbst dann, wenn einmal die Stelle wirklich an mich herantritt, ist noch vieles zu bedenken. Beinahe die Hälfte des Gehaltes geht für eine anständige Wohnung hinaus, ich müßte demnach so wie so arbeiten um den Berdienst, nur mit einer Last und Berantwortung mehr auf dem Rücken, als so, wo ich wenigstens ein freier Bettler bin.

Mir scheint, daß Vermögen gerade bei solchen Stellungen absolut notwendig ist. Unsere heranwachsende Generation bildet sich ja doch nur zum Handwerker auß!

Ich schreibe diese Gedanken nieder und nehme gern zurück, wenn ich eines Besseren belehrt werde; auf jeden Fall lassen wir uns Zeit, wir brauchen ja nichts überstürzen."

Wenige Tage hierauf hatte Feuerbach Anlaß, in gleicher Richtung, diesmal an allerhöchster Stelle, seinem Danke erneuten Ausbruck zu geben. Auf unmittelbaren Wunsch des Königs war von dem Kaiser Ludwigsbilde eine photographische Nachbildung ansgeordnet und durch den Hofphotographen J. Albert in München in größtmöglichem Maßstab an Ort und Stelle ausgeführt worden.

Auf Grund dieses Nachbildes hatte der König dem Schöpfer des Werkes das Ritterkreuz I. Klasse vom Zivilverdienstorden des hl. Michael verliehen.

Die erste und einzige Auszeichnung derart, die Feuerbach in seinem Leben empfangen hat. Sie mochte als sichtbares Zeichen machtvoller Gunst, in der Erwartung an daran sich anschließende Erfolge ernsterer Art, Wert für den Künstler haben — vor der Welt hat Feuerbach den Schmuck niemals zur Schau getragen.

Er berichtet der Mutter auf die telegraphisch erfolgte Meldung:

Benedig, 21. Juli 1878.

"Die Briefe an den König und Herrn v. Bürkel sind gestern abgegangen.

— Es war immer mein Geldanke, daß ein Orden voraus= gehen muß 1), aber ich wollte mich nicht einmischen.

— Die Münchener Sache fordert Zeit zur Ueberlegung. — Es ist vieles pro und contra. Im erster Linie steht, ob das Geshalt so ist, daß es das schlechte Mlima auswiegt. Dann — nur die allernotwendigste Geschäftslast, und da ich durch mein Wort hier und in Wien gebunden bim,, jährlich drei Monate Urlaub für Italien. — Für heute so viell.

Ich bin wohl, aber die Hitze ist sehr groß und ich leide an Appetitlosigkeit, so will ich übermworgen auf fünf Tage aufs Land, um mich zu stärken. In der Zeit werde ich alles überdenken. Du kennst mich und kannst mit überlegen. Solche Dinge lassen sich nicht von heute auf morgen eentscheiden.

— 1. August beginnen die Vorarbeiten?). — Da es aber eine unnatürliche Sache ist, so große Unternehmungen allein zu bestreiten — indem alles, was ich) jetzt bezahle, dem Ministerium auf meine Kosten geschenkt ist —, sio habe ich beschlossen, um mein Wort zu halten und meinen gutten Willen zu zeigen, mich der Sache für den Ansang zu unterziiehen und alles sofort stehen zu lassen, wenn ich zu Schadem komme, und ruhig für mich ein größeres Werk zu beginnen. Unterdessen kommt vielleicht der Wiener Verstand nach. — Da ich Wien aufgegeben, kann ich nur nehmen, was mir freiwillig gebotem wird, aber nicht betteln. Nun wird es dann so gehen, daß ich ihnen die Titanen, wenn sie fertig sind, gar nicht gebe, sonderm gegen Entrée und Ruhm reisen lasse. Durch die Behandlung dortt haben sie allen legalen Voden verloren.

Das alles ist nun Nebensachze geworden und berührt mich nur noch in zweiter Linie.

Damit ich vorwärts kann, wäre es nötig, in meinem Namen etwas aufzunehmen. — Jeder Brankier wird bereit sein. — Ich möchte jetzt in nichts gehemmt sein.

Zum Schluffe das wichtigste:: Ob es nicht das vernünftigste wäre, August, während der Hitze, auf vier Wochen zu kommen.

<sup>1)</sup> Der Berufung.

<sup>2)</sup> Für ben Titanensturz.

Es ist ja jetzt alles verändert. Abgesehen von der unendlichen Erleichterung, mündlich sich besprechen zu können, würde auch mein persönliches Erscheinen in München von bedeutungsvollen Folgen sein können.

Doch alles dies eilt nicht und einstweilen freut mich die Aus= zeichnung für Dich.

— Du wirst Dir über vieles sonderbare Gedanken gemacht haben, wie von allen Seiten die Revanchen, wie reife Aepfel, herunterfallen.

Bum Konzertbilde brauche ich noch fünf Tage, aber im Rahmen.

Reich gesegnet sind diese zwei Monate. — Kleinmut wäre wohl lächerlich jetzt." —

Venedig, 31. Juli 1878.

"Der Geschäfte halber bin ich für einige Tage hier. Ich habe köstliches frisches Regenwetter und Appetit gehabt und will Ende nächster Woche auf weitere zehn Tage hinaus 1). Deine beiden Briefe und viele Schreiben aus München fand ich vor: Das Brevet, Statutenauszug und Revers. Der Orden kommt mit der Paketpost. Der Revers geht unterschrieben morgen an das Ministerium, mit einem höslichen Dankschreiben für den Glückswunsch des Ministers v. Pfresschner.

— Für die Geldbesorgung danke ich und möchte, wenn es kommt, hundert Taler an Dich abgehen laffen. — Die größeren Auslagen kommen erst später für mich.

Während der paar Kampagnentage arbeitet der Schreiner; von da an dis zu Mitte November möchte ich loslegen und dann kommen; dis dahin ift alles gereift. Jett wäre es nur Zeitverluft. Du wirst damit einverstanden sein.

Wegen München sind noch einige Hauptpunkte. — Es müßte mir eine große Pension gesichert sein, im Falle ich mich Intriguen ober Klima halber zurückziehen müßte. Andrerseits wäre die große Lichtseite, daß wir fortan zusammenbleiben und haushalten könnten.

<sup>1)</sup> Nach Baffano.

— Noch eines — sie wollen nächstes Jahr wieder eine internationale Ausstellung in München machen. Um Gotteswillen nichts schicken umd dafür sorgem, daß das Kaiserbild recht bald einen unveränderlichen Plat im Germanischen Museum sinde."

Benedig, 6. August 1878.

"Da ich erst Samstag für etwa 8-10 Tage fortkomme, habe ich Zeit zu schreiben.

— Ich bitte Dich, meine Worte weder zu leicht, noch zu wichtig zu nehmen. Manches ist wahr, anderes problematisch und bedarf gar keiner Antwort.

Daß mein Ronzert, bis auf spätere fünf Tage im Gold, vollendet ist, weißt Du; es würde ohnedies ruhen, da die Musik-bande, die ich abends immer hörte und denen ich alle Bewegungen abgelauscht, sechs in der Zahl, Mann und Weib, bei einer nächt-lichen Lustschrt wom Dampfer überfahren, elendiglich ertrunken ist.

Bis wir uns mündlich sprechen, wollen wir die Münchener Affäre ad acta legen. Es beumruhigt mich und bringt mir keinen Pfennig ein. Darüber zum Schlusse noch zwei Worte: Ohne Einstimmung des ganzen Professorenkollegiums würde ich nie die Stelle annehmen, und das hat seine Haken. Dann bringt mich das tägliche Ansehen von schlechten Bildern als Künstler hersunter. Basta!

Der Schreiner ist in sechs Tagen fertig, also alles in regola. Ich habe die letzte Zeit sichlechte Tage und Nächte gehabt, weil ich die kleinliche Geschäftsstührung nicht mehr ertragen kann. Es kann und darf nicht mehr so fortgehen. Nach langem Nachbenken habe ich einen heroischen Entschluß gefaßt, den ich bei meiner Energie auch durchsühre. — Heute abend spreche ich mit dem englischen Konsul. Bis Oftern sind die Titanen fertig und abgeliesert, dann will ich womöglich zur Sommersaison nach London, als Porträtmaler, weiter nichts. Einen englischen Sprachslehrer, mit dem üch französisch konversiere, habe ich schon gefunden; zwei Stunden die Woche, vom Winter an, genügen.

Bei meinen Manieren, meinem Namen, genügt ein Damens porträt aus der Aristokratie und ich bin in drei Jahren ein reicher Mann. Das beutsche Künftlerleben ist eine Schweineexistenz. Vor fünf Jahren hätte ich's noch nicht gekonnt; jett, wo Kopf, Hand und Gewand für mich Spielerei geworden, ist das anders; à la van Dyck wird mir auch gelingen.

Du brauchst auf diesen Brief nicht zu antworten, aber ich bereite mich jetz schon vor. Mit dem Englischen habe ich dann sechs Sprachen.

Die deutsche Knickerei habe ich satt, und da ich durch unsere heillosen Gesellschaftszustände zum Zigeunerleben verdammt bin, so will ich wenigstens als reicher Zigeuner sterben.

— Meine Zukunft ist hell und Du kannst ruhig erwarten, denn ich sinde das richtige instinktiv und — denke, wie es bei den andern aussieht!"

(Nachschrift.) "Für die Titanem habe ich vom 1. September ab volle drei Monate und dann von März wieder drei Monate, da kann man schon etwas machen."

Benedig, 7. August 1878.

"Köfter hat 1000 Franks geschickt, hiemit einstweilen 300. In vier Tagen ist alles zum malen bereit. Ich schreibe nochmals Freitag und gehe nur noch 8—10 Tage fort. Der Sommer ist in kurzem zu Ende."

Benedig, 9. August 1878.

- "Herr v. Stremayr hat geschrieben, daß die Steuersache zu meinen Gunsten entschieden ist, und verlangt den Ablieserungstermin für das von ihm bestellte Mittelbild eines zu malenden Jyklus. Das heißt mit andern Worten, das Ministerium will den übrigen Plasond sparen, oder von andern zu elendem Preise malen lassen. Mir ist damit ein Stein vom Herzen, denn es wäre nur Zeitverlust. Ich setze von heute zwei Jahre als Termin.
- Ich bekomme 16000 Franks und sicherlich Entschädigung und bin sie los.

Der gemalte Zyklus 1) wird vollendet und später anderweitig verwertet. Ich kann den Augenblick kaum erwarten, wo ich von Wien nichts mehr hören muß." —

<sup>1)</sup> D. h. der bereits gemalte gefeffelte Prometheus, Benus, Uranos und Gäa.

Baffano, 13. August 1878.

"Es ist mir lieb, daß Du hierher geschrieben hast, bis 18ten oder 19ten bin ich noch hier. Handle, wie Du es für vernünfzig hältst.

Ueber Berlin ist nichts zu sagen, sie sollen tun, was sie können 1).

An Stremanr schreibe ich morgen und setze ben Termin vom 1. September dieses auf drei Jahre an, so bin ich ruhiger.

Wenn Dir also Eitelberger freundlich geschrieben, so wäre eine hösliche Anfrage am Platz, ob das Vorgehen ein korrektes ist, wenn man dem Künstler alles aufbürdet?

Der Sachverhalt ist folgender: Auf meine Eingabe, den Zyklus zu  $40\,000$  fl. herzustellen, ist das Ministerium eingegangen, wie mir der Sektionsrat versicherte. Das Diplom<sup>2</sup>) sei nur dazu da, um den Finanzminister nicht mit einer zu großen Summe zu erschrecken und um einer Berweigerung vorzubeugen; dem Ministerium käme es später auf  $10\,000$  fl. mehr oder weniger nicht an.

Von Italien zurückgekehrt, habe ich Wien abgelaufen, um das erforderliche Atelier zu fimden. Eitelberger sagte, es ginge ihn das nichts an; endlich vertröstete mich Hansen mit dem Neubau und ermutigte mich, die kleinen Bilder zu malen. Ein volles Jahr habe ich — durch die Professur behindert — an den 4 Bildern gemalt und sie der Vollendung nahe gebracht, dann kam die Krankheit.

Die Kosten habe üch heute verrechnet. Der Plasond kostete mich (mit Transporten) weitaus über 12 000 Franks und nun soll ich heute wieder aus meinem Beutel von vorn ansangen?

Tue nun, was Du glaubst, ich bin es zufrieden und müde der Provisorien, nur glaube ich, sollten wir nicht gar so bemütig immer sein."

Baffano, 17. August 1878.

"Ich habe alles erhalten und eben deshalb, weil ich nicht ganz klar war, gewartet. An den Minister schreibe ich morgen

<sup>1)</sup> Die Nationalgalerie ftellte ffür das Gastmahl, als höchst erreichbaren Preis, 30 000 Mark in Ausssicht.

<sup>2)</sup> Für das Mittelbilb allein.

und sage, daß ich nächstsolgendes Næujahr hoffe fertig zu sein. So gewinne ich noch vier Monate und brauche mich in nichts abzuhehen. An Eitelberger wirst Du sichreiben, ich sei bereit, ohne weiteren Vorschuß das große Vild aus eigenen Mitteln zu bestreiten, nur muß bei der Abrechnung, wenn der ganze Plasond nicht gemacht wird, ein volles Jahr nuckloser Arbeit mitversrechnet werden; denn hätte ich (da ich ohne passendes Lokal war) nichts gearbeitet, so hätten sie gesagt, ich genieße den Vorsschuß, ohne zu arbeiten.

Wollen sie mir in der Zwischenzeit behilflich sein, so steht es bei ihnen. Das scheint mir klar und bestimmt; mehr kann ich nicht sagen. Ich habe ja von der ganzen Sache nur Krankheit, Kosten und mehr als Verdruß gehabt.

— Wie viel ich brauche, weiß ich erst, wenn ich arbeite. So viel ist sicher, daß ich am billigsten wegkomme, weil ich in einem Jahre das male, wozu ein anderer sechs Jahre braucht, in denen er ja auch leben muß.

Ich bente, Dienstag gurückzufehren."

Venedig, 31. August 1878.

"Seit acht Tagen ist hier eine afrikanische Hitze und wir warten täglich auf Regen, der die Arbeit ermöglicht.

Bei meinem guten Gedächtnis habe ich die Barauslagen für den Plafond, seit Beginn dis zum heurtigen Tage zusammengestellt; es sind 6450 Franks und das, ehe noch ein Pinselstrich am großen Bilde gemalt ist; dazu kommt noch die Krankheit und ein volles Jahr Arbeit.

Es verlohnte sich bemnach doch der Brief an Stremagr. Ich bin sehr mißtrauisch und konnte und mußte einer schriftlichen Bestätigung entgegensehen, ob und in welcher Weise ich für das Arbeitsjahr entschädigt werde. Es ist in Desterreich so Mode, Konfusionen herbeizuziehen und dann die Taubstummen zu spielen.

Ich bin diesmal in vollem Rechte, und so lange ich keine schriftliche Verrechnung (anständig) in Händen habe, wird nichts abgeliesert. Ueberhaupt müssen mit diesem Jahre die Parsorces arbeiten ein Ende nehmen, ich kann nicht so fort machen, ich

fehne mich sehr nach Hause, auf ein paar Monate und dann auf lange Zeit.

Antwortet Stremagr micht, ober unpräzis, so liefere ich nichts ab und dabei bleibt ess.. Du brauchst dann nichts mehr zu schreiben.

Die Steuersache ist nicht erledigt; sie schreiben nicht einmal ein verständliches Deutsch im Ministerium: "Es wäre aufgelaffen und die nötige Weisung ans Finanzministerium ergangen". Der Teufel verstehe den Jargon.

- Das Bild zur Hälfstee aufzustellen, war ganz das richtige, nur ist diese Hälfte noch so hoch, daß erst ein großes bequemes Gerüst gemacht wird, danm bin ich vollständig sicher. Jeder andere hätte den Mut verloren, allein ich werde es con amore so behandeln, als wäre es für meinen Speisesal. Doch muß es nach diesem ein Enidee nehmen, es ist ein zu rasches Aufsbrauchen der Kräfte.
- Februar mache ich dias Konzert im warmen Atelier fertig, dann habe ich noch vier Miomate für den Plafond.

Ich bin wohl und hofffe, Du besgleichen."

Benedig, 23. September 1878.

"Ich habe heute einem Ruhetag und Zeit. Bom 5ten bis 20sten dieses habe ich die Sällste des Bildes gemalt, ohne große Anstrengung. Zur Vollendung dieses Teiles brauche ich vier Wochen im Februar und März.

Jetzt habe ich einige Taige zu zeichnen, und Samstag wird die Leinwand in ganzer Größe aufgestellt. Ende Oftober, oder 2.—3ten November komme ich dann auf zwei Monate. Nur bitte ich, meine Ankunft niemiand zu melden; ich kann kein Gerede jetzt brauchen.

Die Beschreibung des Willbes, das eine ganz neue Schöpfung ist, spare ich auf das mümdliche. Ich habe jetzt meine Kraft kennen gelernt, wenn man mir Ruhe läßt, und werde mir die häßlichen Leute fürs übrige Leben vom Halse zu schaffen wissen.

— Sowie der Ankauf im Berlin endlich einmal gesichert ist, so schicke mir sosort die Bestätigung. — Gerade jett soll ich im

vollen sitzen, benn die nächsten drei Wochen sind entscheibend. Es handelt sich nicht um große Summen, aber über 2000 Franks muß ich stets versügen können, denn das elende Ropfzerbrechen, nicht die Arbeit strengt an.

- Im Oftober brauche ich vieles, namentlich Stoffe 2c.

Ich hätte Dir gerne geschickt, aber meine Auslagen sind unsberechenbar. Das muß nun ein Ende nehmen, denn wir teilen von nun an geradezu.

Ich habe von Reitmeyer einen Kredit auf 1200 Franks einsteweilen verlangt und ich hoffe, ich kann noch nehmen, was ich weiter brauche. Das sind ja Bagatelle, der Größe des sichern Erfolges gegenüber."—

(Nachschrift.) "Ich kann im Atelier nur ein halbes Fenster offen halten, weil sich unten gleich Leute ansammeln und das Bilb angaffen."

Benedig, 20. Oftober 1878.

"Ich bin fertig und alles ist besorgt. — Ich denke, Freitag Nacht zu reisen und würde dann Montag, etwa 11 Uhr in Nürns berg sein; telegraphiere von München.

Wir arbeiten noch immer zu viel mit dem Herzen; ich möchte Dich deshalb sehr bitten, nicht gleich alles den Bankiers hinzuslegen. Leute, die mir Geld geben und Interessen nehmen, tun es ja nicht aus Freundschaft, sondern weil sie meine Arbeitskraft kennen und der Interessen sicher sind. Es genügt deshalb eine anständige Abzahlung vorläufig vollständig — das andere nach vollendetem Plasond. Es bleibe uns so viel, daß Dir die Ruhe und mir die rasche Beweglichkeit auf eine längere Zeit gesichert sei. Alles andere wäre eine unkluge Generosität, die beiden Teilen gar nichts hilft und mir nur schadet.

In Wien brauche ich keinen Mittler. Oftern, einen Monat vor Absendung, melde ich es dem Minister und schreibe an Hansen

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen mit Berlin, wegen Ankauf des Gaftmahls, waren von der Mutter, gegen das schließliche Angebot von 20000 Mark, abgeschlossen worden.

einen artigen Brief, damit das Bild bei der Ankunft sofort in der Decke eingelassen wird.

Freundlichen Gruß, auf Wiedersehen.

Dein Anselm."

Bei der Kückschau über die Tätigkeit Feuerbachs in dem zu Ende neigenden Jahr 1878 haben wir — nachdem das Kaiser Ludwigsgemälde bereits eingehend behandelt wurde — als eines selbständigen Werkes noch des Konzerts näher zu gedenken.

## Das Konzert oder Quartett

Neber die erste, auf einem Blatt Briefpapier in Oktavgröße mit Feder in Tinte ausgeführte Skizze zu diesem Bilde berichtet Feuerbach in seinem Briefe aus Benedig vom 1. November 1876 (s. o. S. 294) mit ziemlicher Ausführlichkeit selbst.

Im Frühjahr 1877 entstanden sodann an Vorarbeiten, außer drei Architekturstudien nach der Natur in Aquarell, ein größerer Entwurf, gleichfalls in Wasserfarben, ein Blatt von besonderer Schönheit. Es ist für die Ausführung des Bildes auch so maßzgebend geblieben, daß es fast für eine Kopie nach demselben gelten könnte.

Hier fehlt bereits der in der ersten Stizze enthaltene musizierende Engel zu Füßen der Frauen; wohl weil die intimrealistische Individualisierung — das "nach der Natur Empsinden", wie der Künstler sich ausdrückt — die Vermengung mit einem transzendentalen Element widerriet.

Im Vermächtnis ist dieses Vild als die letzte Arbeit des Künstlers aufgeführt. Es beruht dies auf einem Jrrtum. Die Gestalt, in der es auf uns gekommen ist, rührt aus dem Jahre 1878 her. Zu der beabsichtigten nochmaligen Ueberarbeitung, bei der die bessernde Hand des Künstlers es der letzten Vollendung entgegenzuführen gedachte, ist es nicht mehr gekommen. Einmal beraubte ihn die Erinnerung an den tragischen Untergang der kleinen Musikgesellschaft, die ihm die Modelle zu dem

Bilde geliefert hatte, für lange hinaus der Stimmung, sich dieser Arbeit nochmals zuzuwenden, und inzwischen begann das Titanensbild seine ganze Zeit und Kraft in Anspruch zu nehmen.

Im letten Jahrzehnt seines Schaffems war Feuerbach jedoch zu einer so sichern Meisterschaft gelangt, daß seine Arbeiten schon in der Untermalung eine vollkommen harmonische Durchbildung auswiesen. Die Bezeichnung "unfertig, umvollendet" ist daher für gewöhnlich, und besonders in diesem Fall, nur relativ aufzufassen, oder für einzelne Partien des Wildes zutreffend. Bezeichnet der Künstler das Konzert doch selbst als ein eigentlich fertiges, nur noch einiger Feinheiten bedürftiges Werk.

Treten wir nun dem Bilde felbst näiher.

Wir stehen dem perspektivisch verschobenen Durchblick einer Halle eines Bogenganges gegenüber. Der etwas nach rechts gerückte, in Gesichtshöhe angenommene Augenpunkt gewährt starke Untersicht in das mit zierlicher Kassettiewung versehene Gewölbe. Vergoldetes plastisches Arabeskenwerk schmückt den schimmernden, in weißem Marmor gehaltenen Bau, zu dem zwei niedrige Stufen emporsühren.

Diese dem Dogenpalast entnommene, mit überaus seinem Geschmack verwertete und durchgeführte Architektur bildet gleichssam eine natürliche Umrahmung für vier musizierende weibliche Gestalten, die in Lebensgröße den Raum zwischen den schlankaufstrebenden Pilastern des Bogens einmehmen. Sie stehen zur Hälfte vor, zur Hälfte innerhalb des tempelartig wirkenden Bauwerks, so daß die beiden in den Vordergrund gerückten Frauen vom vollen Tageslicht beschienen, die beiiden andern, im Rücken derselben, vom Dunkel der Bogenhalle in ruhigen Halbschatten gelegt sind.

Das Quartett ist aus zwei Biolinen, Mandoline und Biolincello zusammengesetzt und so geordnet, daß erste Geige und Mandoline in den Bordergrund, Biola und Biioloncello in den Hintergrund gerückt sind. Zusolge dieser, der Bedeutsamkeit der Instrumente entsprechenden Aufstellung erscheinen die Führerinnen des Quartetts den Blicken vollkommen freigestellt. Die Bertreterinnen der Mittel- und Grundstimme dagegen, um das musi-



Konzert

1878



kalische Nebergewicht ber beiden andern für das Auge verdeutslichen zu helfen, ebenso wie sie im Lichte zurückstehen, auch als Erscheinung untergewordnett, indem nur Kopf und je eine Hand, und ihre Instrumente bloß fragmentarisch sichtbar sind. In gleichem Sinne dürste es zu deuten sein, daß jene in voller Vorderansicht, die zwei amdern im reinen Profil gebildet sind.

Doch wie überlegt und geistreich und in ihrer Weise wichtig folche äußerliche Charafterisierungen sein mögen, für die Er= flärung, und noch mehr für Erzeugung der geheimnisvollen Wirfung, die gerade von diesem Werke ausgeht, find sie ohne Bedeutung. Der stille, in Worten unausdrückbare Zauber, den es por allem auf innexlich musikalische Menschen auszuüben pflegt, dürfte wohl auf dieselbe Quelle zurückweisen, die eben auch die Wirfungen von Melodie und Harmonie auf das Gemüt des Menschen unerklärt läßt. Reden doch zuweilen alte Bilder voll Ungeschick in der Ausdrucksweise und ungelenker Formgebung mit derselben geradezu rührenden Sprache zu uns. Im Konzertbilde Feuerbachs aber ift diese Seelensprache zugleich der Inhalt einer aus der flassischen Reise einer großen, freien, fünstlerischen Unschauung herauserschaffenen Form, ift überzeugende Natur= wahrheit, bei aufs höchste gesteigerter dichterischer Empfindung in Ausdruck und Gebärde, ist "Boesie im Positiven", wie Feuerbach sich ausdrückt.

Die Ruhe, die Feierlichkeit der Stimmung, der hohe Abel der Empfindung, die aus dem Ganzen atmende Reinheit der geistigen Atmosphäre, die aus jeder der vier Gestalten redende, gleichmäßig tiefe sexlische Versenkung in das überirdische Reich des Klanges und der Harmonien, stellen das Vilo in unmittelbare geistige Verwandtschaft zu Raphaels hl. Cäcilie. Sicherlich versdankt es diesem Lieblingsbilde Feuerbachs, wenn auch nicht seine Entstehung, so doch seine eigenartige tiese Weihe<sup>1</sup>).

Es gibt aus dem letzten Dezennium von Feuerbachs Schaffen kein zweites Werk, in dem das Intim-Seelenvolle in ähnlich starker Weise hervorträte, wie im Konzertbilde. Hätte unsere Zeit

<sup>1)</sup> Siehe den Brieff vom 1. November 1876.

für eine solche, von aller Empfindsamkeit und allem Raffinement freie, und doch von Gefühl gesättigte Kunst Sinn und Unbefangenheit des Blicks genug, um in ihrem Urteil, und überhaupt in ihrer Urt zu sehen, nicht immer von vornherein durch den Schall von Namen, für oder wider bestochen zu sein, würde sie längst haben erkennen müssen, daß die deutsche Kunst unseres Jahrhunderts kein zweites Werk hervorgebracht hat, das diesem Bilde an tieser und schlichter Innerlichkeit zu vergleichen wäre.

Bemerkenswert ift zugleich, daß diese lprischste von allen Schöpfungen Feuerbachs zu einer Zeit in seinem Geiste reifte, in ber sein ganzes Denken und fünftlerisches Empfinden völlig und für immer in der Richtung auf das dramatisch Bewegte, Pathetische und Leidenschaftliche bestimmt erschien. Inmitten der Götter= und Beroenwelt der Sesiodschen Titanomachie und neben dem heitern Gestaltenreigen des Kaiser Ludwigsbildes tritt es ins Leben, als eine echte Manifestation des Genius, der allein das Bermögen besitzt, das Leben in seinen widersprechendsten Erscheinungen als Totalität in sich aufzunehmen und als verklärtes Spiegelbild der Phantasie zu harmonischen Kunstwerken auszugestalten. Aber nicht umsonst verwahrte sich ber Künftler so entschieden gegen jede Ausstellung gerade dieses Werkes und bestimmte es von vornherein für feine eigenen Räume, er hatte feine Zeit genügend fennen gelernt, um die Schauftellung folcher Mufterien der innern Seelenwelt auf dem Jahrmarkte moderner Kunftausftellungen als eine Proftitution zu empfinden.

Zum Schluß dieses Kapitels haben wir noch eines eigenartigen Werks des Künstlers aus der venetianischen Zeit zu gebenken. Es ist ein Aquarell mit der Unterschrift: EIN HOFNARR und stellt ein Leichenbegängnis vor. Vier Männer tragen auf einer Bahre eine männliche Leiche, deren Haupt eine schellenbehangene Narrenkappe, die übrige Gestalt ein weißes Tuch mit schwarzem Kreuz bedeckt. Voraus mit Spaten und Laterne schreitet der Totengräber. Die einzige Begleitung, die dem Zuge folgt, besteht in der alten Mutter und dem Hunde des Toten, der mit hängendem Kopfe und eingezogenem Schweife unter der Bahre mitläuft.

Des Toten Antlitz zeugt von bestem Mannesalter und hoher

Geisteskraft.

Man ist versucht zu glauben, das Ganze sei eine tragische Parodie des Künstlers auf sein eigenes Leben, denn gar oft war ihm die Welt als eine Komödie und er, mit seinem Wahrheitse und Schönheitsideal, sich darin als der Narr vorgekommen.

Das Aquarell ist von einem besonderen Reiz in der Farbe; das Kot in den Mänteln der Träger, zu dem erdsarbenen Ton im Gewande des Totengräbers und der Mutter, in Berbindung mit dem Weiß des Leichentuches und den graublauen Färbungen des dämmernden Himmels, ist von außerordentlicher koloristischer Wirkung.

Der Rhythmus der Komposition gleicht einem dufteren,

schleppenden Largo.

## neunzehntes Kapitel.

## Letztes Lebensjahr - Das Miener Deckenwerk.

1879.

Feuerbach war mübe und angegriffen in Nürnberg einsgetroffen, aber er hatte nicht das Gefühl, krank zu sein, war geistig voller Frische, und Anwandlungen guter Laune gehörten nicht zu den Seltenheiten. Es war, als ob das Bewußtsein des großen Gelingens, von dem seine Arbeit begleitet war, auf deren sieghafte Bewältigung er selbst mit einiger Berwunderung zurückblickte, ihm alles in einem hellen Schimmer zeigte und ihn Dinge gelassen hinnehmen ließ, die ihn zu andern Zeiten und unter andern Umständen tief verstimmt und verbittert haben möchten.

Es war dies um so mehr zu begrüßen, als sich in der letzten Zeit des Unerfreulichen genug angesammelt hatte, womit er nicht verschont werden konnte, beim besten Willen, alles von ihm fernzuhalten, was ihn in seiner gehobenen Arbeitsstimmung hätte stören können.

So war vor allem das Ergebnis der Berhandlungen mit Berlin, wegen Ankaufs des Gastmahls für die Nationalgalerie, unmöglich vor ihm geheim zu halten. Seit 25 Jahren hatte er sast alsährlich in Berlin ausgestellt, ohne daß ihm jemals von da eine Aufmunterung, sei es durch Ankauf oder durch Prämiierung von einem seiner Bilder zuteil geworden wäre. Nun aber, wo das benachbarte Desterreich ihn durch die Berufung nach Wien, und in neuester Zeit auch Bayerns König ausgezeichnet

hatte, war mit einigem Grund zu erwarten gewesen, es werde auch in Berlin an leitender Stelle einmal die Erkenntnis eins dringen, daß es nachgerade zur Pflichtversäumnis werden könne, einen Künstler von dem wachsenden, wenn auch noch so ungern zugestandenen Ruf und Ansehen Feuerbachs noch länger als gleichs sam nicht existierend zu behandeln.

Obschon man fünf Jahre zuvor das Gastmahl und die Amazonen stillschweigend von Berlin wieder hatte weiterziehen lassen — diesmal erfolgte in Nürnberg die Anfrage nach dem Preise des Bildes in amtlicher Form.

Zehn Jahre zuvor war das erste Gastmahl zu 30000 Mark angesetzt gewesen. Feuerbach glaubte für die nach seiner Schätzung reisere und an Umfang größere Wiederholung des Bildes von dem ersten Kunstinstitut des Reiches ein bescheidenes Mehr erhoffen zu dürfen und forderte 40000 Mark.

Die Direktion stellte hierauf 30000 Mark als erreichbar in Aussicht. War es nun, daß die Mutter im Berlauf der peinlich langen, sich durch Monate hinschleppenden Verhandlungen die Dringlichkeit des Ankaufs zu offen betont hatte, oder daß der Rommission von anderer Seite Kenntnis von der Lage der Dinge zugefloffen war — genug, man glaubte eine fo günftige Gelegen= heit nicht unbenütt laffen zu follen und bot der gequälten Frau in der letten Stunde die Sälfte des vom Rünftler angesetten Preises und erhielt ihre Zusage 1). Die einfache Pflicht der Selbsterhaltung hatte ihr die bedingungslose Annahme der harten Rumutung abgerungen. Es galt, um jeden Preis Mittel schaffen zur Vollendung des großen Deckenbildes. Noch mehr: Es hanbelte fich um die Beimzahlung namhafter Darleben, die auf Grund ber Wiener Stellung und Beftellung hin geleiftet worden maren. sodaß dem Künftler aus dem auf die Hälfte herabgeminderten Erlös das wenigste selbst verblieb. Allein diese Eröffnungen, benen die Mutter mit so großer Sorge entgegengesehen hatte, follten ohne die gefürchtete Wirkung verlaufen. Nichts schien

<sup>1)</sup> Der Mutter war vom Sohne ein für allemal Bollmacht zur Führung ber Geschäfte in Deutschland erteilt worden.

vermögend, die große Stimmung ernstlich zu zerstören, die er aus Benedig mit heimgenommen. Sein eigenes Werk leuchtete gleichsam als Sonne über seinem Leben, und wie es ihm jedesmal, bei jedem außergewöhnlichen künftlerischen Unternehmen ergangen war, glaubte er auch vom Titanensturz, als dem Gipfelpunkt seiner ganzen bisherigen Tätigkeit, sich des großartigsten Erfolges verssichert halten zu dürsen. So leicht überließ er sich, trot der Erinnerung an eine dreißigjährige Bergangenheit ewiger Entstäuschungen, immer wieder den heitern Anregungen seines im innersten Grunde optimistischen Künstlernaturells. Schwerlich wäre der Meister in solchen gesegneten Augenblicken geneigt gewesen, sein Los gegen das eines andern, wenn auch noch so sehr von der Welt beneideten Sterblichen einzutauschen.

Vermochten ihn unter solchen Umständen die großen Sorgen bes Augenblicks nicht ernstlich zu bedrängen, so gewannen die kleineren Enttäuschungen und Mißhelligkeiten, die nebenher gingen,

umsoweniger Macht über fein Gemüt.

Bu diesen Enttäuschungen kleinerer Art zählte für ihn die inzwischen gescheiterte Aussicht auf die Berufung nach München an Pilotys Stelle. Die Anfrage war in bester Absicht und bestem Glauben geschehen, aber sie war übereilt gewesen. Die Mißstimmung, die gegen Piloty Platz gegriffen hatte, war nach kurzem einer ruhigeren Beurteilung gewichen. Piloty selbst hatte wohl überhaupt nie im Ernste an seinen Kücktritt gedacht. Wie dem gewesen sein mag, tatsächlich blieb er in seinem Amte, und die Angelegenheit verlief sich im Sande.

Es wäre außerdem eine Täuschung gewesen, hätte man sich dem Glauben hingeben wollen, Feuerbachs Berufung würde in den Münchener Künstlerkreisen einen freundlichen Widerhall gefunden haben; auch war er selbst der letzte, der diesen Glauben teilte. Nicht umsonst stellte er die Bedingung der Stimmeneinshelligkeit des gesamten Prosessorenkollegiums, unter dem Ausdruck gewichtiger Zweisel an ihrem Zustandesommen. Galt doch die Abneigung vieler gegen ihn vielleicht weniger seiner Kunst, als seiner Person. Das starr Abgeschlossene, nach außen Ablehnende, wie es sich allmählich in seiner ganzen Lebenssührung ausgebildet

hatte, verlieh ihm in den Augen der meisten etwas "unheimlich Inkommensurables", was der selige bayrische Kultusminister Lutz gelegentlich in die naiven Worte kleidete, Feuerbach verstehe es eben nicht, sich die Zuneigung seiner Kollegen zu erwerben.

Sicherlich wäre er, wie in Wien, so auch in München darauf angewiesen gewesen, seinen geistigen Halt in dem heranwachsenden Geschlechte zu suchen, denn von einer kleinen, ihm zugetanen Gemeinde abgesehen, würde er auf wenig williges Entgegenkommen haben rechnen können.

Auch das Fehlschlagen rege gemachter Hoffnungen auf Auf= trage für die königlichen Neubauten reichte nicht aus, eine ernst= liche Verstimmung bei ihm zu erwecken. Die Natur ber in Ausficht gestellten Aufgaben murbe feinem Sinn ohnehin wenig ent= sprochen haben — es handelte sich um die Ausschmückung einiger Sale in streng byzantinischem Stile -, auch wurde ber Auftrag notwendigerweise ftorend in ben Fortgang feiner großen Arbeit eingegriffen haben, sodaß ihm die Aussekung dieser Blane eber willfommen fam. Indessen erfreute und ermunterte ihn babei die Gewißheit, daß einflugreiche, ihm in Bewunderung zugetane Männer an höchster Stelle aufrichtig bemüht waren, für ihn gu So war kund geworden, daß das Mürnberger Klima wirfen. fich für seinen Gesundheitszustand als zu rauh erwiesen habe und voraussichtlich einen abermaligen Ortswechsel nötig machen werbe. Dies hatte zur Folge, daß ihm für die Zeit seines alljährlichen Aufenthalts in Deutschland entsprechende Räumlichkeiten im Regens= burger Schloffe angeboten wurden, für den Fall das dortige Klima günstiger für ihn sein sollte.

Besonders war es der damalige Kabinettsekretär des Königs, Ministerialdirektor v. Bürkel, der in unermüdlicher Teilnahme dem Künstler zu nühen bestrebt war. Unter welch schwierigen Boraussehungen dies geschah, vermögen wir erst heute zu übersehen und zu beurteilen, nachdem durch das tragische Ende des Königs inzwischen ein so grelles Licht über die Dinge verbreitet wurde, die dazumal den Blicken der Welt noch verhüllt waren. Unter den günstigen Boraussehungen früherer Jahre hätte es sonst wohl gelingen mögen, ein für Feuerbach solgenreicheres

Verhältnis zu König Ludwig II. herbeizuführen, als es jett noch möglich war. Freilich kann nicht gerade gesagt werden, daß die Bedingungen hiezu in beider Natur und Charakter besonders gesgeben, oder gar zwingender Art gewesen wären.

Feuerbachs Kunst mit ihrem schlichten Ernst und ihrem, bei allem poetischen Anhauch doch immer tief realistischen Zuge war ihrem Grundcharafter nach kaum dazu angetan, das Runftbedürfnis bes Königs nach dieser Seite hin wirklich zu befriedigen. neigte auf diesem Gebiete viel zu fehr zum Prunt- und Pomphaften, rein Aeußerlichen hin und war dabei in feinem Geschmacke unsicher und infolgedessen leicht wechselnd. Er fand von vornherein mehr Genüge am Phantastischen, als am rein Poetischen, mehr am Theatralischen und Pathetischen, als am einfach Natür= lichen, mehr am Festlichen, als am Feierlichen, stilvoll Großen: daher seine Bewunderung für den Sof und die höfische Kunft von Ludwig XIV. Es wurde ihm die tiefe, auf den Eigenschaften des Gemüts beruhende Seite in Feuerbachs Kunft wohl immer verschloffen geblieben sein; allein das Ungewöhnliche an derselben hatte ihn, als eine von Haus aus felbst ungewöhnlich veranlagte Natur, doch in einer gewiffen Beise berührt, sodaß er dem Runftler einen reicheren Zoll der Anerkennung schwerlich versagt haben würde, wenn der unglückliche Monarch sich nicht schon zu tief in ben äußeren Wirrniffen verstrickt gehabt hatte, die schließlich zu seinem tragischen Untergang führten 1).

Inzwischen war auch das Schicksal des Kaiser Ludwig-Bildes endgültig und zwar zu dessen Nachteil entschieden worden, d. h.

<sup>1)</sup> Zur Beleuchtung bieser Verhältnisse mag nachfolgender Borgang bienen: Dem König war nach Feuerbachs Tod nahegelegt worden, aus dessen künsterischem Nachlaß der Kgl. Pinakothek eine größere Erwerbung zuzuwenden. Zu diesem Zwecke waren von der Mutter die Amazonenschlacht und das Urteil des Paris nach München gesandt worden, wo sie in der Kgl. Residenz zur Ausstellung gesangten.

Bur Erleichterung bes Ankaufs, lediglich um den beiden Gemälden eine bleibende und ehrenvolle Heimftätte zu sichern, war der Preis zusammen auf nur 20000 Mark angesetzt worden. Der König erklärte sich nach Besichtigung der Bilder mit dem Borschlag einverstanden. Da ereignete sich ein Unvershofstes: Am selben Tage liesen vom König beim Kabinett so ungeheuerliche

es blieb gegen den Bunsch und die Hoffnung der Freunde an seinem ungünstigen Plate. Allein auch darein wußte sich Feuerbach rasch zu finden und der Sache ihre gute Seite abzugewinnen. Hing dasselbe auch in unvorteilhaftem Licht und inmitten einer nicht eben sehr stilvollen Umgebung, so war es doch für alle Zeiten hinaus geborgen und, was die Hauptsache war, es konnte ohne störende Bildernachbarschaft ruhig für sich selbst wirken.

Es war Anfang Dezember geworden, als Feuerbach sich wieder auf die Rückreise nach Benedig begab. Darauffolgenden Tag berichtet er aus

München, 6. Dezember 1878.

"Ich habe ein gut geheiztes Coupé gehabt und bin zu einer letzten Musikabteilung, deren Schluß ungarische Tänze von Brahms waren, gerade noch recht gekommen.

Beute scheint die Sonne bei mäßiger Ralte.

Es hat hier eine halbe Stunde gebraucht, um alles zu beforgen.

— Den Pelz habe ich bis jetzt nicht gebraucht, und da ich mittags bei Sonnenschein über den Brenner fahre, so werde ich ihn schwerlich brauchen.

Der Gedianke an die Wohnung zu Hause ist mir wohltätig."

Venedig, 15. Dezember 1878.

"Ich schicke nur einen Gruß; ich bin gestern wohl und hustenfrei angekommen.

— Uebex den Brenner war es noch gut reisen, trot Myriaden von Eiszapfem und versteinerten Wasserfällen.

Forberungen für den Schloßbau auf Chiemsee ein, daß die Erklärung erfolgen mußte, es seiem dazu keine Mittel verfügbar. Des Königs Antwort lautete: "Habt Ihr kein Geld für mich, so habe auch ich keines für Euern Feuerbach!"

Leiber war versäumt worden, die königliche Zustimmung zum Ankauf der Bilder sofort twiegraphisch an die Mutter zu melden, wodurch der König unwiderruflich an sein Wort gebunden gewesen wäre. So wurde auch nach des Künstlers Tode noch das Schicksal seiner Werke von unglücklichen Konstellationen nachteilig bestimmt.

Im Hotel in Bozen ist ein großes, komplettes Theater und ich konnte vom Zimmer ab- und zugehen. In Verona blieb ich gestern nacht; dort und hier schneit es und ist es kalt.

Es ist besser, das Wetter tobt sich aus; ich bleibe zu Hause, da nichts eilt.

Heigels find seit 1. November da; habe sie noch nicht gesehen 1). Venedig im Schneesturm — seit 20 Jahren nicht dagewesen. Ich habe einen guten Ofen, das Zimmer ganz mit Teppich belegt.

Der Schnee wird plöglich in einer Nacht verschwinden."

Benedig, Weihnachten 1878.

"Die Kälte ist noch so intensiv, daß an nichts vorläufig zu benken ist. Sowie die Witterung milder ist, entscheide ich mich mit den Arbeiten rasch. Ich din heute noch nicht im Reinen, ob ich das Große") nicht im Ganzen anpacke und hintereinander vollende.

Ich bin wohl und sage freundlichen Gruß."

Dein Unfelm.

1879.

Benedig, 11. Januar 1879.

"Noch ein paar Bemerkungen auf meinen letten Brief.

Im Saale steht ein großer eiserner Magazinosen mit zwei 5 Meter langen Röhren; er ist komplett durchgeheizt.

Das große Bild ist eigentlich fertig; es braucht noch liebevolle Details und Verschönerungen.

Ein Teil des Plasonds wird aufgestellt 3). Bom September bis Oftern mache ich ihn.

Nach Ablieferung des großen werde ich mir 5000 fl. Borsschuß geben lassen, was nur recht und billig ist.

<sup>1)</sup> Der jest in Riva lebende Dichter Heigel.

<sup>2)</sup> Den Sturz ber Titanen.

<sup>3)</sup> D. h. ein Teil der fertigen kleineren Plafondbilder.

Die letzte Hälfte erleichtere ich mir 1); Mittelovalstück die brei Grazien auf Wolken, links und rechts schwebende Bacchanten, oben sitzende Minerva." — (Nachschrift.) "Meinen Michael 2) haben Neujahr etwa 70 Personen bekommen, also auch kein rarer Vogel.

— Lasse München sahren und danken wir Gott, daß ich in der Stille immer weiter fortschreite. Hier im Auslande erscheint alles noch dummer, als in Deutschland selbst."

Benedig, 16. Februar 1879.

"Ich wollte anfänglich es so einrichten, daß das Bilb bis zum 24. April an der Decke ist; es sind große Festlichkeiten in Wien, wegen der silbernen Hochzeit des Kaisers. Ich habe mich anders besonnen. Ich möchte selbst den Schatten von Reklame vermeiden.

Mitte März ist Zeit zu schreiben und den Absendungstermin festzuseten. Den Brouillon an Stremayr muß ich in eine falsche Mappe gelegt haben; schicke im Laufe März einen neuen, in dem Sinne, daß ich bitte, die Summe zu erhöhen, damit ich einigermaßen für die außerordentlichen Auslagen entschädigt werde. Auch die Bitte, daß bei Ankunft des Bildes sofortiger Besehl vom Ministerium zur Ausstellung gegeben wird.

— Etwa 20 Tage werde ich noch arbeiten, aber die feuchte Witterung verhindert das raschere Trocknen.

— Kommen würde ich dann, wenn nicht mehr geheizt wird. Meine menschliche Stimmung ist nicht recht erfreulich; es kommt mir vor, als ob alles rasch herunterkommt, oder täusche ich mich. Der Arbeit aber merkt man nichts an."

Benedig, 25. Februar 1879.

"Es stürmt und regnet heute; ich bin deshalb zu Hause geblieben.

Mit Heigels war ich mehrere Abende zusammen; sie waren komplett liebenswürdig.

<sup>1)</sup> Den übrigen, noch nicht begonnenen Teil ber Decke, mit ebenfalls 4 Bilbern.

<sup>2)</sup> Den Orden des hl. Michael.

- Der Karneval ist dieses Jahr niedergeregnet worden. Ich habe nichts dagegen, denn das übertriebene Gesauchze hat mir nicht recht gepaßt, wo ich auf dem Punkte bin, das größte Werk meines Lebens zu vollenden.
- Nach Wien kann und will ich nie mehr, aber die Trag= weite des Bildes wird doch weitgreifend sein, so daß Aufträge kommen müssen, die, weil sie nicht fresco sind, allenthalben ge= macht werden können.

In Wien war ich weder Mensch noch Künstler und jetzt, im Alter, wo andere stillestehen und rückwärts treiben, komme ich in voller jugendlicher, freier Schöpfungsfreude heran.

Außer dem übrigen Plasond kann ich jeden andern großen Austrag übernehmen. Bei schönem Wetter ist das Fenster offen und der Osen brennt, so trocknet alles vom einen Tag zum andern. Diener und Arbeitsleute haben alles zum besten gerichtet, so geht es wie eine Perlenschnur. Alle anscheinend großen Schwierigseiten sind spielend überwunden. Das Bild hat eine riesenhafte Dimension und zwingt zum Respekt allein schon durch die Größe.

— Wenn ich im September wieder beginne 1), kann bis Ostern ein kolossales Stück weiter fertig sein." —

Venedig, 11. März 1879.

"Obgleich mübe, sollen die Briefe an Stremagr und Hansen mit diesem fort. Fürs Konzept danke ich, es ist recht. Schreibe noch an Frau v. Gerold, sie ist befreundet mit Stremagr, sie soll ihm noch einen Wink geben, vertraulicher Weise.

Meine Sorge ist, daß die Herren der Akademie wieder ein Hindernis ersinden, und seien es die Osterserien, um die Aufstellung in den Mai hineinzudrücken und dann totzuschweigen. Du weißt schon, was Du zu schreiben hast. Jetzt, da ich mich der Anstrengung unterzogen, will ich auch etwas davon haben. Frauen können manches tun.

Eine Gräfin Wimpfen-Sina und eine Fürstin von Montenegro haben sich für morgen ansagen lassen."

<sup>1)</sup> An den kleineren Plafondbildern.

Benedig, 20. März 1879.

"Sollten sich Briefe kreuzen, so nimm an, daß meinerseits nur das richtige geschieht. Ich danke für Konzept und Briefe. Beunruhige Dich nicht zu sehr, so wie auch ich mit der größten Behaglichkeit weiter male.

Ich warte bis Dienstag, dann schicke ich das Konzept, d. h. abgeschrieben an den Minister. Wenn Du dann an die Prefse schreibst, so tauche die Feder in die schwärzeste Tinte und füge bei, daß eine Veröffentlichung des ganzen schmählichen Versahrens seit fünf Jahren von seiten Feuerbachs bevorsteht. Was sollen wir noch Kücksichten nehmen, das Vild gehört mir und eignet sich mit seinen hardiesses plasonnantes sehr für den Pariser Salon.

Eine vorderhandige Vermittlung des hiesigen Sekretairs ist unnütz, Hansen soll tun, was er will, ich tue desgleichen; auf Bitten verlege ich mich nicht mehr.

- Begreifst Du nun, warum ich todkrank damals nach Heidelberg kam? Jetzt lache ich sie aus, denn gesund bin ich; die Nacht der Springslut') war ich, mit vielen andern, von den Wassern eingeschlossen bis an die Kniee, drei Stunden; (wenn das Wasser gestiegen wäre, wäre ich nach Haus geschwommen) und habe nicht einmal einen Schnupsen davongetragen! Warum? Weil ich den innern Seelenfrieden habe und die große schöne Arbeit mich über alles Kleine hinweggetragen hat.
- Habe 60 Lire monatlich für den Saal geboten, vielleicht geht der Eigentümer es ein, dann würde ich das feuchtfalte Gartenatelier aufgeben und ganz hinziehen und ein 12 Meter langes Bilb anfangen.
- Liebe Mutter, freundlichen Gruß. Hansen ist eine Kanaille."

Venedig, 30. März 1879.

"Liebe Mutter, sollten Deine Augen die Rürnbergerluft nicht vertragen, dann packen wir und ziehen aufs Land. Meine Gin-

<sup>1)</sup> Ende Februar 1879 wurde Benedig durch eine Springssut unter Wasser gesetzt.

nahmen werden jetzt bedeutend und es kann nun alles gemacht werden.

Dank wegen Wien; gerade heute wollte ich Dich bitten, in diesem Sinne an das Rektorat zu schreiben. Ich din kein österzeichischer Staatsbürger mehr und brauche mir absolut nichts gefallen zu lassen. Hansen hat nicht geantwortet, und das Ministerium in einem kurzen Brief vom 22 sten bloß, daß ich das Bild an die Akademie schicken soll, die angewiesen ist, den Transport zu bezahlen. Das ist nicht genug und das Bild bleibt, die amtliche Sicherung habe. Da Eitelberger an das Ministerium berichtet, kam mir ein neuer Brief an Stremayr unstatthaft vor. Also abgemacht.

In 8 Tagen hoffe ich, fertig ju fein und es ift Beit, benn

ich fange an angegriffen zu werden.

Sollte ich vor der Abreise noch ein paar hundert Francs brauchen, so schreibe ich. 30000 fl. österreichisch sind 70000 Francs italienisch, damit läßt sich schon etwas machen."

Benedig, 12. April 1879.

"Gleich nach meiner Zurückfunft von Nürnberg werde ich für unser Haus eine Kopie nach einem der herrlichen Tiepolo im Palazzo Labbia machen. Um dem Bild vor dem Abgang noch zwei Tage Luft zu gönnen, habe ich es noch einmal ganz aufrollen lassen. Es ist von hinreißender Lebenskraft. Coutüre ist auf seinem Schlosse in Lilliers le Bel bei Paris gestorben. Habe Dank für die Schreiben, sie gehen ab ans Ministerium und Rektorat heute nacht; das Bild folgt sofort.

— Die Sorge, daß es in Wien zu lange in der Kiste bleibt, oder provisorisch aufgestellt und hämisch kritisiert werde, vertreibe ich dadurch, daß ich abreise und dann von Kürnberg, wenn es hapert, in einer Nacht nach Wien kann. — Lange werde ich nicht in Nürnberg bleiben können, denn die ganze Decke wird sofort beschleunigt werden müssen.

Wenn ich fertig werde, reise ich schon Dienstag Nacht. — Dein Anselm."

Ueber den diesmaligen Sommeraufenthalt Feuerbachs in Deutschland entnehmen wir einem Schreiben der Mutter, datiert "Nürnberg den 24. Juni 1879", nachfolgenden Bericht:

"Anselm var sieben Wochen hier und davon sechs so unswohl, daß ich mit großer Sorge und mit ängstlichem Verlangen das Ende seines Ausenthaltes herbeiwünschte. Die rauhe Luft und eine Menge größerer und kleinerer Gemütserregungen sind Schuld daran. Seine Gesundheit ist eben erschüttert und die Umstände erlauben es nicht, daß er behütet werden kann, wie es sein sollte und müßte.

Die Ablieferung des großen Bildes, von dem mir einzelweise geschrieben wurde, es sei ein Vortreten des Genius, vor dem alles Denken still stünde, war von seltsamen Umständen begleitet. Zuerst wollte es Oberbaurat Hansen an die Decke festkleben; dann wurde diese Frage an die Akademieprofessoren verwiesen, die Anselm recht gaben, der es, auf einem Keilrahmen aufgespannt, angeschraubt wissen wollte. Dazu war nun die Decke nicht eingerichtet und muß umgebaut werden, was bereits im Gang sein soll. So wurde das mächtige Gemälde in einem niederen Saale der Akademie vorläufig untergebracht.)

Inzwischen hat das Ministerium kein Geld, die Nebenbilder sind abe, oder wenigstens auf unbestimmte Zeit zurückgestellt worden und man hat Anselm selbst die Kosten der Berpackung und des Transportes aufgebürdet?). Dies ist kurz erzählt, in Wirklichkeit aber ein drei Monate langes Martyrium gewesen. Dem ungeachtet hoffe ich noch auf die Wirkung des Vildes, wenn es erst an Ort und Stelle ist. Bis jett hat es, fürchte ich, nur Haß und Ansechtung ersahren."

Die in Wien von allem Anfang an vorhanden gewesenen, Feuerbach gegnerisch gesinnten Elemente hatten begreislicherweise seit seiner Abwesenheit erheblich an Macht und Bedeutung zuge=

<sup>1)</sup> Die Andringung des Bildes am der Decke, für die es bestimmt war, ersolgte 14 Jahre später. Der niedere Saal, in den es zunächst gehängt wurde, war in der Bildergalerie der Akademie.

<sup>2)</sup> Das Ministerialschreiben vom 11. Juni 1879 im Anhang, Nr. XXVIII.

nommen. Sie stützten sich in erster Linie auf die immer mehr hervortretenden patriotisch-partikularistischen Strömungen und erblickten in Makart und Canon, als einheimischen Künftlern, ihre natürlichen Vertreter. Allerdings wurde an leitender Stelle dieser furzsichtige Standpunkt zunächst nicht geteilt; man hatte fich bier noch nicht in den Gedanken finden können, daß es bei dem furzen, so verheißungsvollen Aufschwung, den die Schule unter Feuer= bachs Führung genommen, endgültig fein Bewenden haben follte. Auch der Wahrnehmung konnte man sich nicht verschließen, daß in den zwei Jahren, die die Schule des befruchtenden Ginfluffes seiner Lehrweise, seines Beispiels und personlichen Gingreifens entbehrte, alles wieder in rückgängiger Bewegung war. Man gab sich daher, auch nach dem erbetenen und bewilligten Abschied des Künftlers, immer noch längere Zeit der Hoffnung auf seine Rückfehr hin und dies um so mehr, als sie von der Mutter geteilt und im Stillen genährt wurde. Eine Reihe von verlockenden Zusicherungen wurden von Wien aus gemacht, so besonders größere Befugnisse und volle Unabhängigkeit innerhalb der ihm unmittelbar unterstellten Klaffe. Allein das Vertrauen Feuerbachs in die Wiener Zuftande und das Berlägliche diefer Berheißungen war viel zu tief erschüttert, als daß sie eine Besinnungsänderung bei ihm hätten bewirken können 1). Nachdem

<sup>1)</sup> Nach bem Briefe Sitelbergers vom 9. März 1879 (Anhang Nr. XXVII) könnte der Leser Neigung tragen, den Schluß zu ziehen, Feuerbach sei selbst seinen außgesprochenen Freunden gegenüber von einem krankhaften Argwohn erfüllt gewesen. Den guten Billen Sitelbergers zugestanden, lehrte der Bersfolg und Außgang der Dinge nur zu bald, daß sich den zersahrenen Zuständen gegenüber der beste Wille machtloß erwieß, und Feuerbachs Mißtrauen in diese Art von redseligen Zusicherungen vollberechtigt war. Man kann der Ansichtsein, daß ein praktischerer, auf seinen Borteil bedachter Mann seine Absichten doch wohl durchzusehen verstanden haben würde; wir zweiseln nur, wenn Feuersbach ein berechnenderer, d. h. also ein anderer Mensch gewesen wäre, er noch berselbe Künstler hätte sein können, der er war.

Das schließliche Fazit von allen Wenn und Aber bleibt eben immer: Hätte ihm die Welt nur ein Drittel bessen, was er schuf, rechtzeitig abgenommen — und er würde ja dann das Doppelte geschaffen haben —, alles übrige wäre für ihn ein Kinderspiel und er, so wie er war, der Welt recht gewesen.

alle Aussicht auf seine Zurückgewinnung geschwunden war, erfolgte schließlich die Berufung Makarts an seine Stelle.

Das meteorartige Gestirn dieses Künstlers war zunächst immer noch im Steigen begriffen und blendete mehr und mehr die Augen aller Welt. Ein übriges tat dann noch sein ungeheurer Ersolg als Schöpfer und Ordner des großen Festzuges, dei Gelegenheit der Feier der silbernen Hochzeit des österreichischen Kaiserpaares, der bekanntlich ganz Wien in einen Rausch von enthusiastischem Entzücken versetzte und Makart zum Manne des Tages und allgemeinen Liebling der leichtlebigen Stadt machte, just gerade zu der Zeit, in der Feuerbachs großes Deckenbild in ihren Mauern eintras.

Selbstverständlich wäre ein so ernstes Werk, bei deffen Vorführung der Künftler "den Schatten von Reklame" zu vermeiden bestrebt war, auch ohne diesen veränderten Kurs in den fünst= lerischen Strömungen Wiens, derselben fang- und flanglosen Auf-Im übrigen wiffen wir bereits, welche Umnahme begegnet. stände außerdem nachteilia zusammenwirften, um den richtigen Eindruck des Werkes zu beeinträchtigen. Ungeahnte, nicht genügend in Rechnung gezogene technische Schwierigkeiten verhinderten die sofortige Anbringung des Bildes an der Decke, für die es berechnet war und an der es allein zu seiner vollen und wahren Wirkung hatte gelangen konnen. Das schlimmste aber war, daß das riefenhafte Gemälde ftatt in entsprechender Sohe, inzwischen an der Decke eines niederen Malsaales der Akademie angebracht und trot der Einsprache des Künstlers in dieser un= möglichen Aufstellung der Welt zugänglich gemacht wurde.

Die Tageskritik, statt gegen eine solche barbarische Sinnslosigkeit Protest einzulegen, erging sich dafür in ihren gewohnten Oberflächlichkeiten, in denen Lob und Tadel sich, wie immer, gegenseitig aushoben. Wie geschickt und mit welchem Erfolg auf der andern Seite die "stillen" Gegner Feuerbachs diese nachsteilige Ausstellung des Bildes auszunützen und geeigneten Orts Stimmung gegen dasselbe und den Künstler zu machen verstanden hatten, bewies die bald hierauf erfolgende ministerielle Verfügung, durch die, allen Abmachungen entgegen, die Bestellung der übrigen

acht Deckenbilder, angeblich wegen Fehlens der erforderlichen Mittel, kurzweg sistiert wurde.

Solcher Art waren die Erfolge und Aufmunterungen, die dem Meister nach seiner Riesenarbeit zuteil wurden und den zur Erholung bestimmten Aufenthalt in der Heimat illusorisch machten. Eine Hauptsorge für die Mutter hatte es daher gebildet, den eigentlichen Stand der Dinge vor dem Sohne wenigstens bis zu dem Punkte zu verbergen, daß jeder Gedanke an eine unmittel= bare Not von ihm ferngehalten blieb. Dem Rünftler sollte das Bewußtsein eines erträglichen Zustandes gesichert bleiben. äußeren Verhältnisse hatten sich im letten Jahrzehnt immerhin so erweitert, daß sich der Jahresaufwand nach den Angaben der Mutter auf durchschnittlich 12 000 Mark belaufen hatte, so daß von Not im gewöhnlichen Sinne des Wortes nicht mehr die Rede hatte sein können; aber freilich, es waren Erleichterungen, die zum Teil immer noch mit vorausgenommenen Summen erkauft waren, mahrend zu gleicher Zeit die fünftlerischen Aufgaben mit ins Große wuchsen und erhöhte Opfer forderten, wie fich denn beispielsweise die Gesamtausgaben für das Plafondwerk nach des Künftlers eigenen Notizen in runder Summe auf 7000 Frcs. belaufen hatten.

Wer fünstlerische Hervorbringungen als bloße Früchte der spielenden Phantasie anzusehen gewohnt ist, mag aus solchen Anzgaben entnehmen, einen wie ernsten und gewichtigen materiellen Untergrund diese Dinge als Revers ihrer heitern Außenseite haben. Es ist dies eine, gerade den sichtbaren Künsten besonders und unzertrennlich anhaftende Beigabe. Reine Gebilde des Geistes, große Dichtungen und Partituren mögen in Dachkammern das Licht der Welt erblicken können, ein Werf der bildenden Kunst großen Stils aber ist noch niemals aus einer Mansarde hervorgegangen. Wohl erfordern die Werfe des Dichters und Komponisten, um in die Erscheinung treten zu können, je nach ihrer Natur einen großen äußerlichen Apparat, insofern als die Welt sie erst in Szene zu sehen hat, aber sie fordern diese Mitshilfe erst nachträglich; als persönliche Leistung steht das dichterische oder musikalische Kunstwerk fertig und in sich abs

geschlossen da. Ganz anders das Werk des bildenden Künstlers. Niemand anderer kann, noch) hat zu demselben etwas hinzuzutun; es ruht allein auf den Schulltern des Künstlers, ist ganz und gar und durch und durch persömliche Leistung. Was diese Leistung, rein künstlerisch genommen, an Begabung und Studium, an Arzbeit und poetischer Stimmung erfordert, das alles hat sie gemein mit den Schöpfungen des Dichters und Musikers. Was aber bei einem Werke der bildemden Kunst, über diese allen Künsten gemeinsamen Voraussetzungem hinaus, nach Umständen, an Schwiezrigkeiten zu überwinden übrig bleibt, um es überhaupt entstehen zu lassen, bildet nicht selten den Inhalt schwerster Lebenskämpfe und eine Illustration zu der landläufigen Phrase "vom Genie, das sich selbst seine Wege biahnt".

So wie unmittelbar nach Feuerbachs Rückfehr nach Benedig die Verhältnisse in Rürnberg lagen, mußte in Rücksicht auf den gewohnten schleppenden Gamg der Dinge beizeiten irgend etwas Ernstliches zur größeren Sicherung der nächsten Zukunst geschehen. Für den Augenblick war wohl noch gesorgt, allein die Verpslichtungen waren große; die Aussichten und zu gewärtigenden Zusslüsse aus Wien waren empfindlich geschmälert, alle Hoffnungen auf ansehnliche Vilderverkäusse hatten sich als trügerisch erwiesen, und dabei sollte nach Feuerbachs ausdrücklicher Anordnung eine Veschickung der Münchener Ausstellung diesmal unterbleiben, da nach allen vorlhergegangenen Ersahrungen weder Ehre noch Ersolg

pon da zu holen oder zu gewärtigen seien.

In dieser unsichern, rant- und hilflosen Lage entschloß sich die Mutter zu einem äußerstem Schritt. Sie wandte sich in einem schriftlichen Gesuche an König Ludwig mit der offenen, direkt ausgesprochenen Bitte, ihrem Sohne, der nun an der Schwelle des fünfzigsten Jahres stehze und sowohl im Hindlick auf seine künstlerischen Leistungen, wiie als Kind des Landes, das Anrecht auf Beachtung verdiene, im der königlichen Pinakothek dis zur Stunde aber noch nicht verrtreten sei, durch Ankauf eines seiner Werke eine für den Augenwlick höchst wünschenswerte Förderung zuteil werden lassen zu wiollen. Des Beistands von seiten der beiden persönlichen Käte des Königs, v. Ziegler und v. Bürkel,

durfte sie mit diesem Gesuche versichert sein. (S. Anhang Nr. XXIX).

Das schon einmal gelegentlich des Kaiser Ludwigs-Vildes bekundete Interesse des Königs für den Künstler schien durch diesen Anlaß auß neue lebhaft erregt worden zu sein. Die nächste Folge war ein Austausch zwischen dem kgl. Kabinett und dem Ausstellungskomitee und von diesem aus eine nochmalige nachdrückliche Aufforderung an Feuerbach, die Ausstellung zu beschicken. Damit war der Bann gebrochen. Die Zusage in seinem Namen konnte nunmehr ohne Verletzung seiner Stimmung und Künstlersehre, ja sie mußte ersolgen, und die in Nürnberg besindliche Medea wurde zur Ausstellung angekündigt.

Auf königlichen Bunsch war das Ausstellungspräsidium ferner darum angegangen worden, in Wien um die Ueberlassung des Titanensturzes für die Ausstellung nachzusuchen. Es war dies zwar nichts weniger als nach Feuerbachs Sinn, der eine falsche Aufstellung befürchtete und das Bild am liebsten für alle Zeiten unverrückbar an dem Plate gewußt hätte, für den er es berechnet hatte; doch mußte er der Sache wohl oder übel ihren Gang lassen.

Es gab lange Verhandlungen zwischen Wien und München, Ministerium und Gesandtschaft mußten in Bewegung gesetzt werben, bis endlich die Entscheidung zugunsten des Gesuchs erfolgte, denn weder an der Jsar, noch an der Donau würde man, ohne den vom Kabinett aus auf die Verhandlungen ausgeübten Hochedruck, die Angelegenheit ernstlich betrieben, oder etwa deren Scheitern beklagt haben.

Die inzwischen während dem Verlauf dieser Dinge von Feuerbach eingegangenen Nachrichten lauten wie folgt:

Benedig, 6. Juli 1879.

"Liebe Mutter! Ich habe Dir für drei gute Briefe zu danken. Die etwas monotone Heiterkeit Benedigs hat mir paffabel gut getan und ich bin wohl, aber nicht mehr jung genug, daß sich die Natur nicht manchmal empörte, immer mit Schustern und in Schustersverhältnissen leben zu müssen. Es ist nicht das

Geld, sondern die Erbärmlichkeit, die den besten und stärksten Mann anekeln kann; das kann überwunden werden mit der Zeit und wird es auch.

In Wien haben sie mit ruhmrediger Halbbildung angesangen und sind nun bei gänzlicher Verwilderung angelangt.

Ich habe hier stüll vegetiert, sehe bei Tisch fremde Leute und habe eine französische Leihbibliothek neben dem Hotel.

Mitte oder Endie kommender Woche will ich noch etwas aufs Land. Es ist ein neues Stückhen Eisenbahn eröffnet, das ins Gebirge zu drei Seen führt.

— Vor Spätherbst komme ich doch nicht an die Arbeit. Wenn Dir mein Kommen im Laufe des August recht ist, so bleibt es bei unserer Verabredung. — Es freut mich, daß Bußi vernünftig ist. Meine Gartenkahen sehe ich auch von Zeit zu Zeit, die eine heißt Mora und die andere Tchumpa."

## Belluno, 18. Juli 1879.

"Ich hatte Auftrag gegeben, mir Deinen nächsten Brief zususchicken; da nichts gekommen ist, unterlasse ich es heute, den alten Kohl wieder aufzuwärmen. Welche Umstände einer guten Sache willen! War es je anders? Bref.

Die kalte Bergluft hat meine Nerven gekräftigt und Schlaf und Appetit gebracht, das genügt.

Etwa den 25sten oder 26sten kann ich dann in Benedig sein und einen Brief von Dir erwarten, worauf ich dann ausführlich antworte."

# Benedig, 27. Juli 1879.

"Ich habe alles von Dir mit Dank erhalten. Meinen Gruß aus Belluno wirst Du auch haben. Ich bin wohl und zur Zeit zu allem bereit, nur ist schreiben im jehigen Moment meinerseits beinahe überslüssige.

Die wirklich lächerliche Wiener Verfolgungssucht ist bereits altmodisch geworden. Zuerst haben sie mich verfolgt, weil ich angestellt war, und jetzt, weil ich nicht mehr angestellt bin. Die Sache ist so dumm, daß jedes Wort zu viel ist.

— Ich war dicht an der Heimat Tizians und habe diefelben

Berge gesehen, die er mit so großer Vorliebe auf seinen Vildern angebracht hat.

Für den Winter habe ich ein gemäßigteres Arbeitsprogramm, aber doch reich.

Solltest Du nach München kommen, könntest Du vielleicht zu gleicher Zeit das Betreffende in Starnberg einsehen." — 1)

Benedig, 5. August 1879.

— "Es ist mir lieb, daß die Titanen nicht nach München gehen<sup>2</sup>); sie gehören an Ort und Stelle, wo sie Dir jeden Augenblick zugänglich sind. Nur ist meine Sorge, daß jetzt, wo niemand in Wien ist, sie wieder eine Dummheit mit der Aufstellung machen. Das Bild braucht absolut Luft und Bentilation von der Kückseite. Ueberlege, ob es nicht das beste wäre, direkt an den Kaiser zu schreiben, mit kurzer Erwähnung der großen Unannehmlichkeiten, die man mir stets bereitet hat und zu bereiten beliebt, ihn bitten, der Sache seinen Schutz angedeihen zu lassen. Der Kaiser weiß nichts, sonst wäre alles anders.

Tue was Du willst, aber ich bin mißtrauisch bis auf den kleinen Kingernagel.

(Randbemerkung.) Ich will morgen reisen."

Benedig, 5. August 1879.

"Ich bin wohl, nur im Geiste etwas ermüdet. Ich meine, um alle Konfusion zu vermeiden, ist es das beste, ich bleibe noch. Habe ich so lange gewartet, so kann es auch noch länger sein.

Gehe in der Stille nach München, wenn Du gerufen wirst; auch nach Starnberg; wenigstens ansehen. Ist alles vorüber, dann schreibe oder telegraphiere von Nürnberg und ich komme. Im Herbst stehen wir vielleicht besser und können dann miteinander nochmals hinreisen. Es wird so das beste sein. Der Sommer da oder dort ist der Hitze wegen immer verlorene Zeit."

<sup>1)</sup> Feuerbach trug sich mit der Absicht, bei Eintreten eines größeren Bilderverkaufs für die Zeit seines Aufenthalts in Deutschland einen ländlichen Wohnsit zu erwerben.

<sup>2)</sup> Die Einsendung des Bildes wurde anfänglich von Wien aus verweigert.

Benedig, 13. August 1879.

"Ich kann Dir zu Deinem Geburtstage nichts bieten, als einen freundlichen Gruß.

Es muß viel Waffer den Berg herunterfließen, ehe ich mich zu einem weiteren Elan in der Kunst entschließen kann. Ich mag aar nichts mehr schreiben oder sprechen.

Das Gebirge habe ich auf nächstes Jahr aufgehoben, ich möchte auf sechs Wochen hin und drei bis vier große Studien malen. Die Entfernungen sind groß, und um richtig zu reisen, muß man Extrapost nehmen. Für dieses Jahr ist der schöne Eindruck genug.

Ich lese viel und lebe so fort einstweilen. In der Luna habe ich seit Wochen angenehme Tischgesellschaft, einen sehr gesbildeten italienischen Oberst zur Rechten und gegenüber einen spanisschen Minister mit einer Nichte, nicht schön, aber sein und gebildet 2c.

— Möge die Aufstellung des Bildes in München eine leide liche sein (ich zweifle an allem), und möge die Freudigkeit des Werkes Dich momentan über die Jämmerlichkeit der jetzigen Generation hinaustragen."

Benedig, 24. August 1879.

"Nur freundlichen Gruß. Die Hite ist groß hier. Die Sache 1) scheint sich wieder einmal in die Länge zu ziehen. Schicke an Herrn Reitmeyer etwaß; 600 Mark werden genügen, damit wenigstens dann, wenn einmal etwaß eintritt, ich nicht gehemmt bin und reisen kann. Bist Du schon in München und trifft Dich dieser Brief nicht, hat's auch nichts zu sagen."

Benedig, 25. August 1879.

"Meinem gestrigen füge ich noch einige Zeilen hinzu. Wir haben jetzt noch zwei der schönsten Monate vor uns und können hingehen, wo wir wollen. Das Geld an Reitmeyer brauche ich gar nicht abzuwarten; er kann es verrechnen, wenn es kommt.

Spätestens Donnerstag abend gehe ich und wohne in Kufstein in den Drei Königen; da kannst Du gleich aus dem Staube Nürnbergs fort nach Kufstein. Bon da aus ist in München alles leicht zu besorgen.

<sup>1)</sup> In München.

— Daß ein Bild, das für ein bestimmtes Lokal mit Umrahmung gemalt ist, auf einem modernen Trödelmarkt nicht gewinnen wird, wissen wir. Wenn aber einer sich untersteht, noch ein Wort sich gegen meine Kunst zu erlauben, so lache ich ihm ins Gesicht und lasse ihn stehen. Freundlichen Gruß.

Dein Anfelm."

Am 3. September traf Feuerbach in Nürnberg ein; ziemlich unwohl, wie es in einem Briefe der Mutter heißt, aber im ganzen ruhig; nur laffe fich gegen seine zunehmende Mutlosigkeit und seinen Efel vor der Zeit mit allen vernünftigen Trostgründen schwer ankommen.

Die Ankunft des Titanenbildes in München war endlich gegen Schluß des August erfolgt; die Eröffnung des Separatraumes aber, worin es zusammen mit der Medea zur Ausstellung gelangen sollte, verzögerte sich bis in den September hinein.

Die Spannung und Ungeduld, die sich des Münchener Bublikums allmählich bemächtigt hatte, war so groß, daß am Tage der Eröffnung der Saal buchstäblich gestürmt wurde. Nicht leicht aber dürfte die Welt von einem Werke der Kunft in ihren Erwartungen in gleichem Maße enttäuscht worden sein, wie angesichts des Titanensturzes; etwas so ganz anderes war es, als man sich vorgestellt haben mochte. Schon mas davon aus eingeweihten Kreisen zuvor in die Deffentlichkeit gedrungen war, lautete wenig Erfolg verheißend. Ja ohne den Zwang der leidigen Rücksicht, die auf das Kabinett genommen werden mußte, wäre diesmal das Ungeheuerliche vielleicht wirklich geschehen und das Bild von der Jury zurückgewiesen worden. Brachte sie doch nachträglich, bei Anlaß der Preisverteilungen, ihren althergebrachten Standpunkt Feuerbach gegenüber wieder aufs neue zur Geltung, indem fie sowohl dem Titanensturz, wie dem Medeenbilde jegliche Auszeich= nung versagte 1).

<sup>1)</sup> Selbst die beabsichtigte photographische Nachbildung des Titanenbildes wurde in oftentativer Weise hintertrieben. Die dazu ersorderlichen, sehr umsständlichen Zurüstungen waren von Hanfstaengl bereits getroffen, als die Wegsräumung des Bildes angeordnet und ohne Nücksicht auf den nachgesuchten Aufsschub auch ausgeführt wurde, bevor die Aufnahme hatte stattsinden können.

"Wenn Sie," schriseb Friedrich Pecht am Tag vor der Eröffnung des Saales an die Mutter Feuerbachs, "wenn Sie darauf bestehen, hierher kommen zu wollen, so würde ich mich an Ihrer Stelle damit vertraut miachen, sehr abfällige Urteile zu hören und mangelndem Verständniss zu begegnen."

Die Aufstellung dess Gemäldes als Deckenbild war für uns durchführbar und ohner Angabe irgend welcher Gründe einfach abgelehnt worden. Dass Werk hätte aber, bei der eigentümlichen sogenannten Froschperspiektive, in der es gedacht und durchgeführt ist, allein als Plafondlbild, und damit verbunden, im gehörigen Abstand vom Beschauer zu richtiger Wirkung sommen können 1).

Freilich würde sich bei der trostlosen Unreise und Unbildung des allgemeinen Urteils das Schicksal der selbst titanenhaften Schöpfung, auch durch wie Andringung als Deckendild wohl kaum wesentlich anders gestaultet haben. Das Werk wäre zwar davor geschützt gewesen, daß ihm jeder dicht in die Nähe rücken konnte, was notwendigerweise bei seinen riesigen Dimensionen eine perspektivische Verschiedung der Linien in der Richtung von unten nach oben zur Folge haben mußte. Doch dies war das geringste;

<sup>1)</sup> Trefflich fagt Sempen in seinem Stil, in der tiefsinnigen Abhandlung über Deckenbilder unter andeerem: "Dieselben find von den Kunftpuritanern und Neugoten mit einer Art von Wut angeseindet worden — fast alle Kunsttheoretiker, Runftfritifer und kunftverständigen Laien haben sich dagegen verschworen während bemerkt wird, daß die besten Maler (Semper nennt Michel Angelo, Raphael, Domenichino, Guido Reni, Correggio, Tizian, Tintoretto und Paul Beronese) mit größter Vorliebe und bestem Fleiße gerade diejenigen Aufgaben gelöst haben, die sich an Deurtlichkeiten der angedeuteten Art knüpften." — Er rühmt besonders dabei, daß die Runft vor dem kurzsichtigen Kennerblick und ber Lupe bes Aefthetikers einigermaßen gesichert sei; bieser könne ihr nicht jeben Strich bekritteln und fei genötigt, fie im Ganzen und in der Gefamt= intention (wie er es immer follte) zu faffen. "Nichts ift vorteilhafter für bas Kunftwerk," heißt es sodanın weiter, "als das Entrucktsein aus der vulgaren, unmittelbaren Berührung mit bem Nächsten und aus ber gewohnten Sehlinie der Menschen. Außerdem," meint Semper, "foll man ein gutes Bild nicht zu lange angloten. Du haft mit einer Anschauung genug, die so lange währt, bis der Nacken ermüldet. Hat dieser Zeit gehabt auszuruhen, so ist das Auge auch wieder empfängliich geworden für Farbenkontrafte und richtiges Ber= halten der Tone und Formen zueinander."

das ärgste war, daß man, in unglaublicher Verkennung aller Bedingungen monumentaler Malerei, von dem Bilde die Wirkung eines Staffeleigemäldes forderte und es demgemäß beurteilte.

Im übrigen schrak man, bei der gleichsam drohenden Nähe der gewaltigen Gestalten des Werkes, wie vor Fabelgebilden zurück, vergessend, daß, wenn sich unter dem Aufruhr aller Elemente eine Welt aus dem Chaos emporringt, und Götter und Heroen als Handelnde um Sieg und die Oberherrschaft kämpsen, notwendigerweise auch die Ausdrucksmittel außergewöhnliche sein müssen, soll der Versuch nicht an der Klippe der Schwächlichkeit oder gar der Lächerlichkeit scheitern.

Die Mutter hatte sich durch keinerlei abfällige Kritik abhalten lassen, zur Ausstellung nach München zu kommen, um sich aus eigener Anschauung ein Urteil zu bilden. An sich wäre ihr die im Tone ruhigster Zuversicht gehaltene Bitte des Sohnes, sich durch nichts irre machen zu lassen und an ihn und sein Werk zu glauben, Bürgschaft genug gewesen; hatten sich doch auch, neben den verwersenden, sehr gewichtige Stimmen sür das Werk erklärt; so gehörten unter andern Karl v. Lützow und Zumbusch in Wien zu den begeisterten Bewunderern der Titanen und hatte sich letzterer darüber geäußert, er kenne kaum ein zweites Werk, das bei solcher Kühnheit eine solche Klarheit ausweise.

"Es waren," — so schrieb die Mutter nach ihrem Besuche in München aus Nürnberg — "es waren ein paar schöne Tage, die ich hell im Gedächtnis behalten werde. Mir hat das Bild die Seele erweitert und der gewaltige Afford tönt noch in mir sort." Dann aber heißt es weiter: "Anselm habe ich sehr gedrückt und still gesunden. Er dauert mich in seiner stummen Resignation, daß mir fast das Herz bricht. Wenn ich es verhindern kann, so soll wenigstens heute oder morgen nichts Bitteres an ihn herankommen und der 12. September ohne Kränkung verlaufen").

<sup>1)</sup> Am 12. September 1879 war Feuerbachs fünfzigster Geburtstag.

Auch die kleine Gemeinde der Münchener Berehrer des Künftlers hatte beschlossen, diesen Tag nicht ohne ein besonderes Zeichen ihrer Gesinnung vorübergehen zu lassen und zu diesem Zwecke waren verschiedene Lorbeerspenden mit entsprechenden Widsmungen an den Meister abgesandt worden.

"Das war ein gutes Werk," schrieb die Mutter tags darauf. "Die Sendung hat Anselm so überrascht und gerührt, daß er der Thränen nicht Herr werden konnte und mich bat, das Zimmer zu verlassen; so etwas sei er nicht gewohnt. — Er schreibt Ihnen allen heute noch."

Die in mancherlei Sinne sehr beredten Dankesworte Feuersbachs — die letzten Zeilen, die ich von seiner Hand empfing — mögen hier ihre Stelle finden. Sie lauten:

"Ich danke Dir von Herzen für Deinen schönen, sinnvollen Festgruß. Die Münchener Sendung hat mich ebenso überrascht, als erfreut und gerührt, sie hat mir in der Seele wohlgetan. Du weißt, daß ich in dieser Hinsicht gerade nicht verwöhnt bin, desto höher weiß ich ein solches Zeichen freundlicher Gesinnung und künstlerischer Anerkennung zu würdigen.

Habe Dank, alter, treuer Freund. Vielleicht fügt es sich, daß wir noch gute Tage miteinander verleben.

In unveränderlicher Freundschaft Dein A. Feuerbach."

Nürnberg, 13. September 1879.

An diesem Tage hatte der Meister den sesten Entschluß kundgegeben, im kommenden Frühjahr von Nürnberg nach München überzusiedeln. Die Mutter erhielt Auftrag und Vollnacht, im geeigneten Zeitpunkt das Nötige einzuleiten. "So es ein gnädiges Schicksal will," fügte die Mutter dieser Mitteilung hinzu, "daß eine günstige Wendung in Anselms Leben eintritt, so sehen Sie ihn nächstes Frühjahr in seinem neuen Heim in München. Er ist ganz entschlossen, freut sich sehr, und der Gedanke schon verleiht ihm neues Leben."

Allmählich mahnte die vorrückende Jahreszeit aber doch zum Aufbruch nach dem Süden. Der Husten war zwar diesmal in

Nürnberg zum erstenmal ausgeblieben; dafür hatten sich andere kleine Uebel eingestellt, "so eine Art von Erstorbenheit der rechten Hand oder vielmehr der Finger, die bei jedem kalten Einfluß sich fühlbar machte". Er hatte somit alle Ursache, das Reisen nach Eintritt der Kälte zu fürchten, und da sich auch die Sehnsucht nach Tätigkeit einzustellen begann, trat er am 9. Oktober die Rückreise nach Venedig an. Auf derselben schreibt er aus

Bogen, 12. Oktober 1879.

"Des schönen Wetters halber bin ich einen Tag länger in Boten geblieben urd schicke Dir von hier meinen Gruß.

Hier ist allabendlich Musik, sogar war ich gestern einen Akt im Freischütz, im Hotel. Der Tenor hat einen Pfropsen im Hals und die Gewehre konnten nicht losgehen. Es ist gut, mancherlei zu wissen; so sagte mir gestern ein Kausmann, den ich von Venedig her kenne, daß Herr D.... vorgestern nach München gereist ist. Er hat sich gesundheitshalber hier eine Villa gebaut. — Sein Vermögen besteht in etwa 300,000 Mark — —, ein Tyzroler, der Tyroler malt!

Wenn man bei mir überhaupt noch von Zukunft sprechen kann, so ist das Mißverhältnis so groß, daß von Heiterkeit keine Rede sein kann, auch dann, wenn man mir nach unsäglichen Kämpsen eine Stellung gibt. Ich sehe jeht alles ein und habe keine Illusionen mehr, ich stehe allein und kann nicht eine kleine Welt in der kurzen Lebenszeit überzeugen. Doch lassen wir das. Zur Reise war es die richtige Zeit; denn in München war es schon kalt. Diese wenigen Zeilen sollen nur ein freundlicher Gruß sein."

Benedig, 17. Oftober 1879.

— "Der Zeitung nach wäre der Milton 1) für 80,000 Francs nach Amerika verkauft. Eine Sensationsnovelle zu solchem Breise! Wo sind wir hingeraten.

Da der König noch nichts für mich getan hat, so ist doch anzunehmen, daß etwas geschieht.

<sup>1)</sup> Ein Bilb von Munkaczi, das sich auf der Münchener Ausstellung befand.

— Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich es nicht vorziehe, die Bude hier bis Frühjahr zu schließen und ruhig zu Hause in Nürnberg zu bleiben; wir leben um die Hälfte billiger so. Es würden wenige Wochen während des Umzugs nach München hier genügen, um das Bild fertig hinauszubringen.). Jetzt, ohne Aufträge, wieder Bilder zu beginnen, Ausgaben machen, um sie Jahre lang herumstehen zu lassen, will mir nicht einleuchten. Der Anslauf zum neuen Leben muß jetzt von außen kommen, Werke sind genug vorhanden.

Außerdem ist das kleine Atelier hübsch; es ist für mich dasselbe, wie wenn ein Mensch in der ersten Stage gewohnt hat und nun in eine Dachstube gezogen ist. — Wie soll es anders sein, da niemand mir auch nur die Spur von Erleichterungen angetragen hat und jedermann denkt, er wird sich in seiner Hohenpriesterrolle schon selber helsen.

Da ich nicht weiß, was ich unternehmen kann und darf, so wird Ende des Monats mein Entschluß nicht schwer fallen, ich tue das Billigste, was mir niemand verdenken kann."

Benedig, 1. November 1879.

— "Die Königsaffäre scheint nun auch bald Mythe zu werben; wenn das große Bild nur dazu gut war, mich wieder mit neuem Unverstand und Dummheit zu belästigen, dann war dieses das letzte Mal.

Ueber Piloty mache Dir keine Illusionen, der bleibt so lange, bis ich dann die Direktur nicht mehr annehme. Wenn ich übershaupt noch etwas wirken soll, dann muß es bald sein.

Trothem München ebenso gewöhnlich wie Nürnberg ist, so bin ich doch für den Umzug, nur glaube ich, daß es besser ist, ein Vierteljahr (Miete) umsonst zu bezahlen, als abbrechen, ehe auch nur das leiseste in München geschehen ist.

— Schmidt und Nast (in Rom) haben mich wieder mit einer dicken Verrechnung beehrt. Nach Verkauf der Medea muß der Rest getilgt werden, es ist nachgerade Tierquälerei.

— Ich langweile mich hier bis jett . . .

<sup>1)</sup> Das Konzert ist gemeint.

Eitelberger hat einen starken Schlaganfall gehabt. Falke versieht seinen Dienst.

Das Konzert ist sehr lieblich, aber ich benke nicht an Paris, seit der Münchener Jüry. Das geht nicht in dieser Weise. — Genug für heute."

Nach Schluß der Ausstellung, Anfang November, verlautete endlich, daß der König in seiner Residenz eine Separatausstellung von einer Auswahl von Gemälden des Glaspalastes anbesohlen und darunter die Medea von Feuerbach zum Ankauf bestimmt und die Einverleibung des Bildes in die neue Pinakothek angeordnet habe.

Die Ankaufsbedingungen waren freilich keine glänzenden, mußten aber nach Lage der Dinge und in Rücksicht auf die schwierigen Finanzverhältnisse der königlichen Kasse dankbar hinsgenommen werden. "Ich hoffe immer," schrieb die Mutter in bezug hierauf, "es trägt sich noch etwas zusammen, daß doch ein wenig Sicherheit in die Situation kommt."

"Von Unselm", so berichtet sie unterm 27. November, "habe ich keine guten Nachrichten. Lebensmut und Arbeitslust sind noch immer nicht zurückgekehrt. Er scheint unter dem Druck übler Stimmung so hinzuvegetieren. Durch unberusene Zwischenträgerei sind ihm die Zahlen des Medeenverkaufs, die ich umgangen hatte, verraten worden, was natürlich nicht angetan war, das Uebel zu verbessern. Ich weiß nicht, wie das werden soll: Dreiviertel Jahre ohne einen Pinselstrich!

Von den Schulden, die Anselm in Frankfurt, Wien und Rom hatte, sind jetzt noch ungefähr 2000 Mark übrig. Das ist ein unbeschreibliches Glück — für mich — die ich dafür zu stehen hatte; denn Anselm begriff nie, daß Schulden Schulden sind. Es kommt mir wie ein Bunder vor, aus diesem Abgrund herausgerettet zu sein. Nahezu 20000 Mark in einem Jahre bezahlt!

Jetzt könnte Anselm für sich sammeln — und nun geht es mit der Arbeit nicht. Hoffen wir von der allmählichen Ruhe das beste. — Ach ich wäre so froh und glücklich, wenn er nach und nach den Kopf über die trüben Wolken herausstrecken wollte —

aber den Tribut des Menschlichen muß jeder, auch der Größten einer abtragen. Ich hoffe won Tag zu Tag zu ersahren, daß er seinen Mut wieder gefundern hat durch das einzige Mittel, was helsen kann — die künsttlerische Arbeit."

Wirklich schien auch — aus seinen beiden zunächstsolgenden Berichten zu schließen — ein Wechsel der Stimmung im Anzug und der sehnliche Wunsch der Mutter sich erfüllen zu wollen. Er hatte sein Atelier umräumen und sein Konzertbild und die für die Wiener Decke begonnenem, inzwischen abbestellten Nebenbilder zur weiteren Vollendung aufspflanzen lassen. Wenn er auch Versanlassung nimmt, sich über die Wiener Verhältnisse und das Jammerschicksal seines Titamenbildes — das wieder an derselben niedern Decke seinen Platz erhalten hatte — in bittern Worten auszulassen, wendet er doch gleichzeitig den Blick sest der Jukunst zu. Das Schreiben lautet:

# Benedig, 16. Dezember 1879.

"Ich bin froh, daß ein Brief gekommen ist; ich war der Meinung, daß Du unwohl oder krank bist und eine Antwort auf eine Anfrage hätte wieder 6 Tage gebraucht. Ich habe mich bis jett nicht entschließen könnem, in ein Privathaus zu fremden Leuten für die kurze Zeit zu ziehen 11). Mein Zimmer ist klein aber warm und das freie Meer vor idem Fenster. Das Essen ist schlecht, aber es ist überall schlecht. Man kann nicht alles haben. Mit meinen kleinen Miseren will ich Dich nicht behelligen; es könnte alles etwas bequemer sein. Es wird die Zeit wieder kommen, wo ich ins große gehen kann, dann geniert nichts mehr.

Morgen und übermorgen habe ich Arbeiter im Atelier und berichte dann über den Efffekt. Auf jeden Fall ist bis Oftern viel geschehen.

Vor einiger Zeit hatte ich etwas geschwollene Beine abends. Da es nur noch eine Schwäche ist und ich nicht wie ein wildes Tier herumgehett werbe, so kuriert Ruhe von selbst. Dann kam Schneesturm und eisige Källte, wo ich mich zu Hause gehalten

<sup>1)</sup> Die Mutter war des übberaus strengen Winters wegen in erhöhter Sorge um sein Befinden.

habe. Denn ob ich denke oder male, es ist dieselbe Arbeitssörberung. Jett, sowie mildere Tage kommen, wird alles um so leichter gehen. Eine Gravüre von Milton habe ich auch gesehen und ist mir ein sehr langer Tisch in Erinnerung geblieben. Das ist ja keine Kunst mehr, sondern photographische Zimmervedute mit Staffage.

Ein Thor wer sich einbildet, pathologische Zeitströmungen siegreich bekämpfen zu wollen. Aber uns hindert deswegen nichts, zu malen, wie wir wollen. Es sehlt den Herren allen Seele und Geist, aus innerer Notwendigkeit malt niemand mehr, die Ansregung soll immer nur von außen kommen.

Das Wirtshausleben habe ich recht fatt und es wird ja auch einmal möglich werden, daß wir länger beisammen sind."

Benedig, 21. Dezember 1879.

"Mein Briefchen mit der Karte wirst Du bekommen haben. Deinen Brief vom 17. habe ich mit Dank erhalten und hoffe, daß Dich dieser Gruß zum Weihnachtsabend erreicht.

— Ueber mich beruhige Dich vollständig, ich bin als einselner Mann im Gafthause besser versorgt, als in Privatquartieren. Fühle ich mich nicht wohl, so halte ich mich ruhig, da ich nichts zu forgieren brauche.

Meine Arbeiten sollen ruhig stehen bleiben. Doch möchte ich, sobald es die Witterung erlaubt, etwa März, auf einige Zeit hinauskommen; ich habe doch viel mit Dir zu besprechen. Dann auch muß die Wiener Wirtschaft auf alle Zeiten gebrandmarkt werden. Die Welt hat es nicht um mich verdient, daß ihr auch nur der kleinste Teil ungestraft durchgehen soll. Ich habe es in der Hand, sie lächerlich zu machen, gemein und unredlich. Ich glaube, daß es keinem Ministerium ungestraft erlaubt sein kann, ein Bild für 18,000 fl. zu bestellen, um es aus persönlicher Ranküne in die Rumpelkammer zu tun.

Davon später; laffen mir's heute.

Von meinen Wiener Freunden mag ich schon seit langer Zeit nichts mehr wissen — das ist alles nichts. —

Vorläufig bin ich noch ein ganz gesunder Mensch, der nur porsichtig zu sein braucht, und das ist die Hauptsache.

Die Kälte hat bei ums etwas nachgelassen, sogar bedeutend;

moge es sich bis Rurnberg ausbehnen.

Im Atelier sieht es groß und stattlich aus. Im Hintergrund auf der großen Staffelei steht der Prometheus. Durch Ausbedung des abgeschmackten Ovales wird es ein großes, mächtiges Galeriestück, ein anderes Bild. Ich gewinne an Landschaft und Figuren und es hat denselben Linienzug, wie die meisten meiner Bilder. Einige zu große Nacktheiten hebe ich auf.

Vorn steht im Atelier das Hauptstück, das Konzert. Ein Galeriestück von vier Meter Höhe im Rahmen. Letzterer ist ein Meisterstück von durchbrochener Renaissanceschnitzerei, dabei ganz leicht. Dunkelbraun und ein goldener Lorbeerstab, darin ruht

der weiße Marmortempel.

Trothem ich eigentlich zu den Figuren gar kein Modell gehabt, sind sie warm und seelenvoll. Ich kann es nicht anders ausdrücken, aber das Bild wirkt wie eine Verklärung einer Malerseele. Basta.

Der Rahmen koftet 8:00 Lire, ein ganz durchaus bescheidener Preis. Ift auch schon bezahlt bis auf einen kleinen Rest.

Ich wünsche, daß die Bilder bis Herbst ruhig stehen bleiben, keine Hegerei! Unterdessen haben wir uns gesprochen und mansches ins Reine gebracht.

Das Konzert braucht äußerste Vorsicht und nur ab und zu werde ich touchieren, denm es ist vollendet. Da ich die Stiege brauche zu beiden Bildern, so unterlasse ich noch einige Zeit die

Arbeit, bei milderer Witterung geht alles beffer.

Das ungefähr, liebe Mutter, wäre so ziemlich alles, was zu sagen ist; die Hauptsache ist, daß Du für Dich sorgst in jeder Beziehung, denn ich kann nicht leugnen, daß ich im Gemüte recht sehr angegriffen bin, so daß ein häusliches Unglück nicht mehr zu ertragen wäre.

Wir haben bereits über diese Dinge gesprochen. Einstweilen

steht wieder ein großes Kapital da in meinem Atelier.

Ich schreibe bald wieder.

Dein Anselm."

Das Versprechen am Schluß des Briefes sollte unerfüllt bleiben. Es war dies das letzte Schreiben Feuerbachs an seine Mutter. Vierzehn Tage nach demselben brachte der Telegraph aus Benedig die Nachricht, daß der Meister am Morgen des 4. Januar 1880 tot in seinem Bette aufgefunden worden sei.

Man könnte sich versucht fühlen, eine sinnige Symbolik von "des Künstlers Erdenwallen" in der Fügung zu erblicken, daß Feuerbach, unmittelbar bevor er von seinem Lebenswerk abberufen wurde, sich mit der Absicht trug, die lette Hand an ein Werk anzulegen, von dem er in seinem letten Schreiben fagt, es wirke wie eine Berklärung einer Malerseele. Auch daß er gleichzeitig die Vollendung des Prometheus plante, legt eine sinnbildliche Deutung nahe. Wie oft, wenn die Feffeln seines eigenen Geschicks ihn gedrückt und ihm verwehrt hatten, seinem Schöpfungs= brange frei zu folgen, mochte er sich als ein Geistes- und Schicksalsverwandter jenes edelsten aus dem Geschlechte der Titanen gefühlt haben, der ihm nicht umfonst zum Vorwurf für eine seiner ergreifenosten Schöpfungen gedient hat. Denn wenn nun auch der Tod die eigentliche Vollendung des Werkes in des Runstlers strengem Sinne verhinderte — heute, wo es zu häupten des Titanenbildes die Decke ziert, für die es gedacht war, wirkt es als ein durchaus fertiges Werk und fagt der Welt nur, wie hoch der Tote den Begriff von Vollendung gefaßt hat.

Bezeichnend zugleich ift, daß, wie dem ersten Werke von Feuerbachs Hand 1) ein musikalischer Vorwurf zugrunde liegt, auch musikalische Themen es waren, die in den letzten Tagen seines Lebens seine Seele erfüllten: das Konzert und Prometheus, dem die Okeaniden nahen, ihn mit ihrem Gesange zu trösten.

Die Kunde von Feuerbachs plötlichem Tode hat die Mythe gezeugt, er sei freiwillig aus dem Leben geschieden. Da er einssam endete, fand das Gerücht, einmal laut geworden, leicht Gläubige.

<sup>1)</sup> Der flotespielende Faun.

Das ärztliche, auf Grund der Sektion erfolgte Gutachten gibt als Urfache seines Todes Bergschlag an, und dasselbe fagen die Sterberegifter von Benedia.

Da jenes Gerücht siich gleichwohl bis in unsere Tage erhalten hat, verweisen wir zu deren endgültiger Widerlegung auf die

Nummern XXXI und XXXII des Anhangs.

Das Leiden, das dien vorzeitigen Tod Feuerbachs herbeiführte, war offenbar viel vorgeschrittener, als die Welt und vor allem er felbst ahnte. Won jeher gewohnt, förperlichem Uebelbefinden mit seinem starken Willen zu troken und so lang es irgend anging, fich aufweicht zu erhalten, mußte baher die Welt, die ihn eben noch unter den Lebenden gesehen, sich von seinem

plöklichen Ende überraschit fühlen.

Die mancherlei Komplifationen, die fein Grundleiden bealeiteten, laffen das eigemtliche Krankheitsbild nur unsicher erfennen. Raum darf der unerwartet rasche Ausgang einzig als die unmittelbare Folge seiner Wiener Erkrankung aufgefaßt werden, deren charafteriftisches Symptom die überaus empfindliche Reizbarkeit der Atmungsorgane bildete; gerade diese war, dank Benedigs wohltätigem Ginfluß, schließlich selbst in dem ungunftigen Klima Nurnbergs ausgeblieben. Es erscheint baher, daß unabhängig davon, voraussichtlich schon seit geraumer Zeit, sich das folgenschwerere chronische Herzleiden — von niemand erkannt und beachtet - ausbildete.

Bu den Ursachen, bie dasselbe wenigstens begünftigt und beschleunigt haben mögen, darf man wohl auch, ohne dem Ein= wurf sentimentaler Auffaffung zu begegnen, mit einrechnen, daß Feuerbach Jahrzehnte lamg unter dem seelischen Druck wirtschaft= licher Sorgen gestanden; und nicht nur unter diesen, sondern noch mehr unter der sich bestämdig steigernden Erkenntnis psychisch litt, daß die Kunft, und zumail er mit feiner Kunft, völlig außer Busammenhang mit den tweibenden Interessen der Gegenwart stehe.

Aufs entschiedenste aber widersprechen der Annahme eines gewaltsamen Todes die lieten, der Kataftrophe unmittelbar vorausgegangenen brieflichem Aeußerungen Feuerbachs. erfüllt von Sindeutungen auf fommende Tätigkeit, Gedanken und Wünschen nach baldigem Wiedersehen und dauerndem Zusammensfein. Das ist nicht die Sprache eines Lebenssatten.

In der hinterlassenen Briefmappe des Künstlers fand sich das letzte, von der Mutter an ihn gerichtete Schreiben vor. Es lautet 1):

Mürnberg, 30. Dezember 1879.

## Mein lieber Anselm!

"Seit gestern ist Thauwetter und es beginnt ein neues Leben. Da ich die Abschiede nicht leiden kann, so sage ich Dir lieber guten Tag im neuen, als Adieu im alten Jahr, ohne Berdruß, ohne Sentimentalität im vollen Berständnis dessen, was sehlt und was Du innerlich leidest, und doch, nach dem bisher Errungenen, hoffend, und in Zuversicht und gutem Glauben. Die Wege sind offen. Was ich bitten möchte, ist einsach, Dich mögslichst ruhig und unbekümmert zu halten und Deiner künstlerischen Stimmung in der Muße oder in der Tätigkeit freien Raum zu lassen. Was kommen will, muß von außen kommen, Du hast genug getan im Entgegengehen.

Doch das ist Gerede und zwar überstüssiges. Du darsst glauben, daß ich Berständnis habe für das, was Du fühlst. Müßiges darüber Reden lasse ich sein und sage nur, was ich sest glaube und weiß, daß das nächste Jahr ein reiches und günstiges sein wird.

— Ich schreibe bald wieder — hoffentlich Wichtigeres und Bessers als heute abend, nur um Dich mit einer Zeile zu grüßen.

Bei Euch wird es voller Frühling sein; wir haben wenigstens eine entfernte Ahnung davon.

Nach Neujahr will ich noch 1000 Mark schicken, damit es nicht fehlt. Sei herzlich gegrüßt

von Deiner Mutter.

In 8-10 Wochen hoffe ich, bift Du hier und dann wollen wir alles ruhig besprechen und in die Reihe bringen. Das ist

<sup>1)</sup> Das Original befindet sich im Besitze von Frau Audolf, geb. Schwarzen= bach, in Zürich.

mein Trost von einem halben Jahre zum andern, bis es endlich zu einer wirklichen Heimat kommt."

Niemand, der noch eine treue Seele sein nennen und auf ein reines Leben zurückblicken kann, der noch eine Aufgabe vor sich sieht und, neben der äußeren Möglichkeit zu ihrer Bewältigung, in sich selbst die Kraft zu ihrer Lösung spürt, wirft das Leben als eine untragbare Last von sich. —

Die unverhoffte Nachricht vom plöklichen Hinscheiden Feuerbachs war, über alles Für und Wider hinweg, von der allgemeinen Empfindung begleitet, daß eine ungewöhnliche Erscheinung aus der Reihe der Lebenden ausgeschieden, eine außerordentliche Perfönlichkeit zu wirken aufgehört habe. Während eines Zeitraums von mehr als dreißig Jahren hatte Feuerbach durch seine rastlose Tätigkeit die funftübenden und funftliebenden Kreise der heimischen Welt in steter Bewegung und Aufregung erhalten. Unbeeinflußt von ben Strömungen und Forderungen der Zeit, durch nichts beirr= bar, war er, "nach dem Gesek, nach dem er angetreten", seine eigenen, vielfach angefochtenen Bahnen gewandelt. Der Lorbeer, den ihm die Welt, wie so häufig dem Lebenden, verweigert hatte, dem Toten schien sie ihn willig gewähren zu wollen. In Benedig zunächst sollte diese Stimmung in einer Beise zum Ausbruck fommen, die wohl kaum dem vereinsamten, nur für wenige zu= gänglich gewesenen Menschen (Anhang Nr. XXXIII), sondern nur dem Andenken des großen Künstlers hatte gelten können. Alle am Orte anwesenden fremden Künstler, der Circolo artistico und Mitglieder der Professorenschaft der dortigen Akademie hatten sich zu einer würdigen Totenfeier in der protestantischen Kirche zusammengefunden und ihre Lorbeerspenden am Sarge des zu früh dahingeschiedenen Meisters niedergelegt 1).

<sup>1)</sup> Allgemein war aufgefallen, daß Graf v. Schack, der um dieselbe Zeit in Venedig weilte, sich an dieser Feierlichkeit nicht beteiligt, noch sonst seiner Teilnahme Ausdruck gegeben hatte. In der Geschichte seiner Galerie berichtet er nur über einen mehrstündigen Besuch, den er dem Atelier des Künstlers

Nach den Bestimmungen der Mutter wurde die irdische Hülle des Meisters sodann von Benedig nach Nürnberg überssührt, um auf dem altehrwürdigen St. Johanniskirchhof, dem Campo santo Nürnbergs, wo auch der Philosoph Ludwig Feuersbach ruht, an der Seite Jamnisers und in dichter Nähe von Albrecht Dürers Grab, in heimatlicher Erde ihre letzte Ruhestätte zu finden.

Mit befonderen pietätvollen Veranstaltungen hatte Nürnberg fich zum Empfang und zur Beisetzung der sterblichen Ueberrefte bes großen Toten gerüftet. Fast wie Fronie des Schicksals klingt es, lieft man in Markus Schüßlers Botivschrift 2) auf Feuerbach die darauf bezügliche Schilderung, wie eine nach Taufenden zählende Menschenmenge am 12. Januar 1880 nach dem St. Johanniskirchhof wallte, nachdem schon während des ganzen vorhergegangenen Tages dichtgedrängte Reihen den mit Blumen und Kränzen überschütteten Sarg umftanden hatten, der die irdische Sulle des gottbegnadeten, fern seiner Beimat einsam verftorbenen Künftlers barg. Ein Baldachin aus Tannengrun und Farnfraut, Lorbeer und Palmen erhob sich über dem Grabe. Den Bug eröffneten unter den Klängen des Beethovenschen Trauermarsches die Bannerträger des Künftlervereins und der Künftler= klause von Nürnberg. Ihnen folgten die Träger der zahlreich eingegangenen Kränze. Besondere Beachtung erregte unter ben Grabspenden aus der Ferne Biktor Scheffels Kranz mit der Inschrift: "Dem teuren Meister Anselmus ein letzter Gruß." Palmen tragende Künstler und zwölf Fackelträger schritten zur

nach bessen Tobe abgestattet habe. Er kömmt babei angesichts bes Konzertbildes (für ihn sind es singende Jungfrauen in einer Kirche), "freudig und gerührt zugleich", wie er sich ausdrückt, wieder auf seine bekannten abgeschmackten Schlußfolgerungen zu sprechen, als sei Feuerbach mit diesem Bilde, in richtiger Einsicht, von seiner Berirung auf das Gebiet der dramatisch bewegten Darstellung, zu der seiner Begabung gemäßen poetischen Situationsschilderung zurückgekehrt, schweigt aber darüber, daß dem Konzert gleichzeitig der tragischste aller Stosse, der gesesselte Prometheus, zur Seite stand und von allen die gewaltigste und dramatisch bewegteste Schöpfung des Meisters, der große Titanenssturz, dem Konzertbilde in der Entstehung nachgesolgt ist.

<sup>1)</sup> Das Grab trägt die Nummer 715.

<sup>2) [&</sup>quot;Zum Gedächtnis an Anselm Feuerbach". Nürnberg 1880. 23 S. 40.]

Seite des Sarges; ihnen folgte ein endloser Zug, voraus die verschiedenen Abordnungen, sodann die Künstlerschaft Nürnbergs, mit den beiden Bürgermeistern der Stadt und Vertretern der städtischen Behörden in ihrer Mitte. Ihnen schlossen sich die Mitglieder des Handelsvorstandes und die von auswärts gestommenen Freunde des Verblichenen an, während über dem Ganzen der herrlichste Wintersonnenglanz ruhte, "als wollte der Himmel sich in möglichster Verklärung zeigen, gleichsam zu Ehren des Dahingeschiedenen, dem die Schönheit im Leben das höchste Ideal gewesen war".

Feuerbachs Ende erscheint als ein Lebensabschluß, versöhnend und beneidenswert zugleich. Rasch und unversehens, ohne Siechtum und Leidenskampf, auf der vollen Höhe des Schaffens, ohne das Alter und sein traurigstes Gefolge, den Rückgang der schöpferischen Kräfte, kennen gelernt zu haben, das Haupt noch erfüllt von künstlerischen Plänen und Gedanken — so aus dem Leben zu scheiden, mochte sich der Meister wohl selbst zuzeiten gewünscht haben, denn sich selbst zu überleben, erschien ihm als das traurigste Geschick.

Freilich, es ist auf diese Weise viel Herrliches, was er noch zu sagen gehabt hätte, unausgesprochen mit ihm ins Grab hinabsgesunken; eine Einbuße, die für alle Zeiten zu beklagen ist.). Zeigt die Entwicklung des Künstlers doch dis zu dem im Titanensbilde vorliegenden Höhenpunkte eine ununterbrochen aufsteigende Linie, und wenn auch kein gesteigerter Aufschwung mehr erfolgt sein und ungeahnt neue Blüten seiner Kunst gezeitigt haben würde, niemand, der unter dem Eindruck dieses Werkes gestanden,

<sup>1)</sup> Zu ben nicht zur Ausstührung gelangten künstlerischen Plänen Feuersbachs, die ihn zum Teil schon früher und auch in seinen letzten Jahren noch beschäftigt hatten, gehörte unter anderem die Idee eines Kinderparadieses, worin er seine reiche, am Studium des nackten Kindes gewonnene Naturanschauung in ihrem ganzen Umsang zu verwerten gedachte. Auch mit der Idee eines jüngsten Gerichtes, dann der Sintslut und einer großen Passion hatte er sich getragen.

seitdem es die Stelle einnimmt, an der es zu wirken bestimmt war, wird sich des Gedankens haben erwehren können, daß die Stunde, in der dessen Schöpfer abberusen wurde, verfrüht war. Sein Lebenswerk, so reich, so stolz es war, — für die Welt hätte die Ernte ungleich reicher ausfallen können, wenn sie nur selbst ein bescheidenes Mehr dazu hätte beitragen wollen.

Bu den schwerstverwindbaren Erfahrungen, die Feuerbach im Leben durchzukosten gehabt hatte, zählte in der traurigen Gesschichte des Plasondwerkes, nächst der Sistierung der acht Nebendilder, das Nachspiel, das sich an das abgelieserte große Mittelstück, die Titanen, knüpste. Man kann eigentlich sagen, daß damit die Verditterung erst ernstlich Raum in seiner Seele gewinnt. Auch schien er, wie aus dem Schreiben vom 21. Dezember 1879 hervorgeht, nicht gesonnen, die Rolle des ruhigen Zuschauers dabei zu spielen. Allein die Genugtuung, das Werk an der Decke zu wissen, von der aus er sich seiner unsehlbaren Wirkung versichert hielt, sollte ihm, wie wir wissen, im Leben nicht mehr zuteil werden.

Feuerbachs Tod schien indessen in Wien doch die Sorge um das unvollendete Deckenwerk wachgerusen zu haben. Möglich, daß der Erfolg der großen Feuerbachausstellung, die wenige Monate nach des Künstlers Ableben in Berlin veranstaltet worden war, als eine Mahnung wirkte, daß man noch in der Schuld des heimgegangenen Meisters stehe. Wie dem gewesen sein mag— genug, man beeilte sich noch in demselben Jahr, die vier kleineren Deckenbilder, Prometheus, Benus, Uranos und Säa, aus dem künstlerischen Nachlaß Feuerbachs für die k. k. Ukademie in Wien nachzuerwerben. Man versteht freilich nicht, warum jetzt, nachdem man dem Künstler im Leben den Auftrag zu deren Aussährung Jahre hindurch bestritten und deren Uebernahme, sowie die Bestellung der weitern vier Bilder aus sinanziellen Gründen verweigert hatte, warum nun jetzt, wo es dem schwerzgeschädigten Meister nicht mehr zu statten kam, Mittel versügbar

waren, die hinterlassenen Werke zu erwerben. Allerdings erschien mit diesem Amlauf die günstige Stimmung auch bereits wieder erschöpft. Der Titanensturz fristete sein Dasein nach wie vor in seinem trostlosen Provisorium; die übrigen Bilder aber waren so gut wie verschollen. So verstrichen volle zwölf Jahre. Endlich verlautete gerüchtsweise, die ornamentale Vollendung der Decke stehe nahe bevor, der bildliche, von Feuerbachs Hand herrührende Teil sei eingestügt und das Fehlende von dritter Hand ergänzt. In der Tat ersolgte denn auch wirklich am 26. Oktober 1892 zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der Akademie, durch den Kaiser in Person, die sestliche Eröffnung der neuen Nula. Bei diesem Anlaß sollte endlich die letzte und zugleich gewaltigste von allen Schöpfungen Feuerbachs, im Goldschmuck einer reichen plastischen Umrahmung, der Welt zum erstenmal aus der lichten Höhe, für die sie berechnet war, entgegenleuchten.

"Wer," so schrieb Karl v. Lützow bei dieser Gelegenheit 1), "wer die tiese Wirkung beobachtet hat, die die Enthüllung des Titanensturzes auf das Publikum ausübte, der mußte sich sagen, daß das prophetische Wort Feuerbachs, in fünszig Jahren würden seine Bilder Zungen bekommen und sagen, wer er war und was er wollte, heute schon in Erfüllung gegangen sei."

Treten wir denn dieser Arbeit näher, mit der es dem Meister vergönnt war, dicht vor dem Ausgang seiner Tage, sein Lebens-werf durch einen Abschluß zu frönen, dem auf dem Gebiete der monumentalen Kunst die neuere Zeit nichts Ebenbürtiges an die Seite zu setzen hat.

<sup>1)</sup> K. v. Lützows Zeitschrift für bildende Kunft: "Feuerbachs Deckensgemälde für die Aula der Wiener Akademie", vom November 1892 und Janua 1893.

#### Die Wiener Deckenbilder.

Mit dem Plan der Behandlung des Titanensturzes soll Feuerbach sich sich schon in den 60er Jahren in Rom getragen haben, lange vor seiner Berufung nach Wien. So wenigstens berichtet Graf v. Schack in seinem Buche: "Meine Gemäldesammlung". Ob jedoch in damaliger Zeit schon ein Entwurf bestanden hat, ist nicht bekannt und nirgendwo, weder mündlich noch schriftlich, durch den Künstler selbst beglaubigt. Bestimmte Anhaltspunkte sür die wirkliche Existenz eines solchen ergeben sich erst aus seinen Wiener brieflichen Berichten aus dem Jahre 1874. Sie beziehen sich auf den in der Neuen Pinakothek in München besindlichen großen Farbenentwurf, der bei den Vertragsverhandlungen zugrunde gelegen hatte und von dem es in einem Briefe aus jenem Jahre heißt, der Sturz sei voll malerischer Motive und schön in der Linie, er habe es immer gewußt.

Von diesem ersten Entwurse, bis zu dem großen Sturz, dem jetigen Mittelbild der Decke, sind sodann fünf Jahre verstrichen, und wie wir ferner wissen, von den neun Gemälden, die der Plasond im ganzen enthält, zwischenhinein vier der Nebenbilder entstanden. Die Motive zu den übrigen, deren Anordnung, wie überhaupt die Einteilung der Decke, rühren ebenfalls von Feuerbach her und ist der gesamte Plan aus nebenstehendem Schema zu ersehen.

Vergleicht man das Hauptbild, den Sturz der Titanen, mit dem Münchener Entwurse, wird als erstes auffallen, daß sich die Langform des letztern in ein Oval verwandelte. Dies geschah ohne Zweisel, um die etwas langgestreckten Verhältnisse des Gesamtraumes durch einen mächtig wirksamen Liniengegensatz zu durchbrechen, während in dem doppelt erhöhten Oblongum des ersten Entwurses sich die Grundgestalt des Saales nochmals in der Fläche wiederholt und dadurch eintönig und ermüdend gewirkt haben würde.

Das veränderte Format bedingte selbstverständlich eine mehr oder weniger durchgreifende Umgestaltung der gesamten Komposition.



Feuerbachs Deckeneinteilung ber Ausa ber k. k. Akademie in Wien.

Die im Verhältnis zur Breite verminderte Höhe forderte nicht allein eine Reduktion im vertikalen Aufbau, sondern erheischte zusgleich eine entsprechend vermehrte Entwicklung des Ganzen nach der Breite hin.

Verfolgt man diesen Umwandlungsprozeß eingehender, so wird die spielend freie, geradezu souveräne Art, mit der der Künstler den Gegenstand einer totalen Umsormung unterzieht, Staunen und Bewunderung erregen müssen.

Allerdings kam es dem Künstler bei dieser Uebersetzung ins Große zu statten, daß sich über diese äußerliche Bedingung hinaus, auch zugleich aus innern Gründen stoffliche Neuerungen und Bereicherungen als notwendig ergaben, durch deren Hinzukommen sich die Einfügung und Anpassung des im Entwurf Gegebenen und Tauglichen, in den erheblich erweiterten Kaum, wieder vereinfachte.

Wie Feuerbach in seinen Lebensauszeichnungen mitteilt, hatte ihm bei Ausgestaltung des Titanenbildes als erstes die Figur des lachenden Poseidon vorgeschwebt und an diese sich dann die übrige Komposition allmählich rhythmisch angereiht.

Im Münchener Titanenbilde erblickt man denn auch im Vordergrunde der untern Bildhälfte, hinter einem Knaben als Wagenlenker und wild fich aufbäumenden zwei Roffen, in dominierender Anlage die Gestalt des Poseidon, dem Hermes eben den Sieg der Olympier verkündet, hohnlachend zu dem in Wolkenhöhe vor sich gehenden Kampf und dem Sturz der Titanen emporblicken.

Aber gerade diese, gewissermaßen den Urkeim des Werkes bildende Gestalt, ist bei der Ausführung im Großen zu einer so gut wie nebensächlichen Figur geworden, die seitab in den tiesen Hintergrund zurückgedrängt ist.

Man wird dies nicht anders, denn als einen Aft großer künstlerischer Weisheit ansehen können. Dieses humoristische, wenn auch im größten Stil gehaltene und hochoriginelle Motiv ist dem Künstler, bei den ins Ueberlebensgroße wachsenden Dimensionen, für den Gesantvorgang offendar nicht mehr bedeutsam und inhaltzeich genug erschienen, um an so hervorragender Stelle eine sozusigen repräsentative Rolle zu spielen. Das Bedürsnis nach einer ethisch bedeutsameren, höher gesaßten Gestalt machte sich gerade





Citanenstur3 Erfter Entwurf







Phot. frankenstein, Wien



an diesem Orte unabweisbar geltend. Ein anderer Abschluß mußte gesunden werden, durch den der Sieg der Götter über den Zusall und ein dynastisches Interesse hinausgehoben wurde. Die große Grundidee des Ganzen: "Der Sieg der Kultur über die rohen Naturkräfte," mußte zu klarem und erschöpfendem Aussbruck gebracht werden, und diese Aufgabe hätte keine glücklichere Lösung sinden können, als indem Feuerbach an Poseidons Stelle Aphroditen, der Personisikation des aus dem Chaos sich emporringenden Reiches der Schönheit, den herrschenden Platz anwies.

Von Amoretten heiter umschwärmt, steht die schaumgeborene Göttin in ihrem von Delphinen gezogenen Muschelwagen, den Amor als Ephebe durch die Wogen lenkt. Rosenumblüht, mit einem Palmzweig in der freudig erhobenen Rechten, blickt sie selig zu den Göttern empor. Ueber ihrem Haupte wölbt sich das Friedenssymbol der Fris, der Regenbogen, während Fama mit Drommetenklang den Sieg der Olympier verkündigt.

Aber auch die Mitte des Bildes weist gegenüber der Münchener Farbenstizze ebenso erhebliche, wie glückliche Aenderungen auf. In dieser steht im Zentrum der Darstellung eine im Motiv an die Gestalt der Niobe gemahnende Titanide. Nunmehr nehmen vier machtvolle Frauen, teils in sitzender, teils stehender Pose diese Stelle ein. Mit Geberden des Entsetens blicken sie zu der Grupve der Titanen auf, die von Jupiters Blitzstrahl getroffen, aus der Höhe niederstürzt; eine Beute des Orfus, an dessen Pforten, im untersten Teile des Bildes, Cerberus ihres Eintreffens harrt.

Auch diese, von der Wucht des Blitsstrahls niederstürzende, förmlich auseinanderstiedende Gruppe, hat sehr namhafte Aendersungen erlitten. Im ersten Entwurse nur vier Köpse zählend, hat sie hier einen Zuwachs von weitern zwei Gestalten und daburch nach beiden Seiten hin eine erhebliche Verbreiterung erfahren. Die selsentürmenden Gesährten dagegen, ursprünglich vier an der Zahl, sind auf drei vermindert 1).

¹) Die Zahl der Titanen schwankt von sechs dis achtzehn. Die Kritik, wie immer gut unterrichtet, hat nicht ermangelt, Feuerbach vorzuwersen, daß er nicht, "wie Michel Angelo getan haben würde," ganze Legionen von Titanen ins Feld führte.

Auch im obersten Teile des Bildes ist die Anlage des ersten Entwurfs nur lose beibehalten. Die perseusartige Figur des Mars ist ganz ausgefallen, der mit dem Adler des Zeus im Kampf liegende Titane stark modisiziert. Verhältnismäßig die geringsten Abweichungen zeigt die Gruppe der Götter, nur ist sie erheblich nach rechtshin verschoben, Apollo zur Kückensigur und das Zwiesgespann zum Viergespann geworden.

Mit einem unerschöpflichen Reichtum von Richtungs= und Bewegungsmotiven entwickelt der Künstler den mächtig zur Söhe emporstrebenden Aufbau der Komposition in einem Muster von klarer, künstlerisch ersonnener Spirale. Sie beginnt zu unterst des Bildes, wo fie gleichsam aus dem dunkeln Schofe des Meeres aufsteigt; wendet sich sodann, immer im Halbschatten, in einem Bogen von links nach rechts, und - als strebe sie ins helle, der lichten Gruppe der Benus entgegen, um nun, bis zur Sohe der drei klagenden Titaniden, das Bild in der Diagonale nach links zu durchschneiden. Hier aber verliert sie sich aufs neue ins Halbdunkel und nur langsam, man möchte sagen mühsam, hebt sich die Linie in den drei Geftalten der bergetürmenden Titanen nach rechts weiter in die Höhe, wird jedoch nun in ihrem Gang, durch den mit dem Adler im Rampfe liegenden Titanen, in die Gruppe der Olympier übergeleitet, die sich bis zum Zenit des Bildes aufbaut, um zum Schluffe in das vom ftärksten Lichte akzentuierte Liniengewirr ber fturgenden Titanen, jah nach ber Tiefe zu, außzulaufen.

Man sieht, die rein malerischen Hilfsmittel von Hell und Dunkel sind mit herbeigezogen, nicht sowohl um den Hauptliniensgang bald zu markieren, bald zu maskieren, als um das inhaltslich Bedeutsamere, wie die stürzenden Titanen, die streitenden Götter, die klagenden Frauen, die triumphierende Aphrodite herauszuheben und das mehr Untergeordnete, wie das Meergesinde, Poseidon und die felsentürmenden Titanen in der Wirkung zurückzudrängen.

Die Aktion ist durchweg zu einer Freiheit, die Form zu einer Größe gesteigert, wie sie in diesem Maß und in gleicher Vereinigung kaum eine der vorausgegangenen Schöpfungen des Künstlers auf-

weist. Das Kolorit des Bildes, das im Charakter dem durchleuchteten erdigen Tone guter Freskomalerei gleicht, ist in der Haltung licht, zeigt aber große Kraft und Reichtum in der Farbenskalt und den Lichtkontrasten. Während in den untern Partien ein ruhiger Lokalton vorherrscht, umstrahlt in der Höhe ein warmer Goldschimmer die olympische Gruppe, zu dem das kalte, grellsahle Licht des Bliges, das auf der stürzenden Titanengruppe ruht, einen höchst wirksamen Gegensat bildet.

Feuerbach äußerte sich über die von ihm in Ton und Farbe beabsichtigte Haltung dieses Werses selbst dahin, daß es nicht schwierig und jedenfalls viel leichter und weit dankbarer gewesen wäre, statt eines in hellem Freilicht gehaltenen Bildes eine düster wirkungsvolle Darstellung im farbsatten Charakter eines Staffeleisölbildes zu liesern; allein eine solche würde die Decke, als ohnehin lastenden Teil in der Architektur, für ein gebildetes Auge übermäßig beschwert haben; Zweck eines bildlichen Deckenschmuckes sei umgekehrt, diese gleichsam heiter nach außen zu öffnen und sie leicht erscheinen zu lassen. Außerdem habe die Bestimmung des Raumes als Antikensaal diese Rücksichtnahme in doppeltem Maße erheischt, weil durch eine schwere, dem Auge des Beschauers sich aufdrängende Farbe, die Wirkung der weißen Statuen allzu stark beeinträchtigt worden wäre.

Feuerbach verzichtete somit um eines künstlerischen Gesamtzwecks willen auf die ausschließliche oder auch nur vorwiegende Geltendmachung seines eigenen Werkes.

Als das nächstgrößte unter den Deckenbildern folgt dem Titanensturze der gefesselte Prometheus.

In der Behandlung des Prometheusmythos haben Dichtung wie bildende Kunst stets eine ihrer würdigsten und höchsten Aufgaben erblickt. Darf doch diese gewaltige und erhabene Heroensgestalt, das Prototyp hohen und reinen Heldentums, für die tiefssinnigste Schöpfung des sagenbildenden hellenischen, wenn nicht des dichterischen Menschengeistes überhaupt, angesehen werden.

Kann schon Herakles, obgleich sein Geroentum die physische Kraft zur ersten Boraussetzung hat, gegenüber der rücksichtslosen Betonung der eigenen Persönlichkeit, wie sie die Helden der nordischen Sage kennzeichnet, als die Inkarnation der Tugenden des Gehorsams und der selbstlosen Pflichterfüllung im Dienste anderer gelten — wie erst Prometheus. Seine Heldenhaftigkeit äußert sich lediglich als sittlich heroische Kraft in freier Selbstausopferung für die leidende Menschheit. Um ihrer Erlösung willen nimmt er, im vollen Bewußtsein dessen, was seiner wartet, ein surchtbar tragisches Leidensgeschief auf sich. Seine Eigenschaft als seuerspendender Herdgründer macht ihn nicht allein zum größten Wohlstäter des darbenden Menschengeschlechts, zum Schöpfer der menschslichen Kultur und Gesittung, sondern zur Personisisation des Mitzleids an sich.

"Weil ich Armer Heil Der Erbe Söhnen brachte, trag ich dieses Joch," . . . "Weil über Gebühr die Menschen ich geliebt!"

läßt Aeschylos ihn sagen. —

Unsere Darstellung behandelt den Moment aus der aeschysleischen Tragödie, in dem Prometheus in seinen lauten Klagen durch die Ankunft der Töchter des Okeanos — die ihre innige Teilnahme an seinen Leiden in tröstendem Gesang zu erkennen geben — unterbrochen wird.

Am felfigen, vom Meere bespülten Eiland festgeschmiedet, füllt Prometheus, auf abschüssigem Boden in kühner Berkürzung rücklings ausgestreckt, die rechte Seite des Bildes. Wie die schmerzlich geschlossenen Augenlider und krampshaft geballten Fäuste andeuten, durchwühlen heftige Qualen den energisch des wegten machtvollen Körperbau des Gesesselten. Den Bordergrund und die linke Hälfte des Bildes nehmen vier, halb bekleidete, halb unbekleidete Okeaniden ein, die von einem Triton geführt werden. Bon den Wogen des Meeres im Sturme herangetragen, umringen sie Prometheus unter Geberden leidenschaftlichen oder zärtlichen Mitgesühls. Sie bilden bei der Fülle von Schönheit und Anmut, die der Künstler über sie ausgegossen hat, einen ers





Prometheus und die Okeaniden



**U**ranos

1875

greifenden Gegensatzt zu dem tragischen Pathos, das aus der Gestalt des göttlichen Dulders redet.

Die Prometheussigur hat während der Entstehung der Komposition eine eingreisende Umgestaltung erlitten. Der stizzenhafte Urentwurf zeigt sie mit dem Kopse nach oben. Erst in der meisterlichen Naturstudie, die sich im Besite der Nationalgalerie besindet, erscheint sie in der charakteristischen Lage kopsunter, wie das Deckenbild sie zeigt. Es war dies für die Sebung der Wirkung des ganzen Vorgangs ein so überaus glücklicher Wurf, daß man das Werk in dieser Gestalt, nach Größe der Anlage und fühnem Fluß der Linie zum Vollendetsten rechnen darf, was der letzten Schafsensperiode Feuerbachs angehört. Aber bei aller Steigerung zur großen Form und tragisch pathetischem Ausdruck, wie es der Verbildlichung aeschyleischer Poesie entspricht, ist es doch durchaus modern empfundene Natur, volles und warmblütiges Leben, das jede Gestalt durchpulst.

Karl v. Lützow nennt diese Schöpfung ein würdiges Seitenstück zu des Meisters Pietä: "Die Klage um den Erlöser in die hellenische Sagenwelt übertragen"; man könnte noch hinzusügen, hellenische Naturanschauung und Empfindungsweise von heute.

Das Bild, obschon im Grundton dem großen Mittelstück der Decke angepaßt, zeigt eine etwas reichere Farbenskala wie dieses, aber in einer so weichen Zusammenstimmung, daß sie sich dem Ganzen harmonisch einfügt.

Wir gelangen zu den beiden links und rechts vom Promestheusbilde befindlichen Einzelgestalten des Uranos und der Gäa. Als Personifikation der Urwelt, Repräsentanten der ungebändigten elementaren Naturkräfte, sind beide von einer gewaltigen Körpersbildung, wie sie den Erzeugern des Geschlechts der Titanen zukömmt.

Von sturmdurchwehten Gewändern umflattert, so ziehen sie, von geslügelten Genien gefolgt, auf Wolken durch den Weltenraum; Uranos im Geleite eines Kometengestirns, Gäa über der Erde schwebend; beide einander zugewandt, streben sie — dem Zuge der Gewänder zufolge — abwärts, einander entgegen, Elementen gleich, die fich übermächtig anziehen.

Zwischen diesen beiden eingeordnet erblickt man über dem Bilde des gefesselten Prometheus Aphroditen, in der Aufsfassung als Benus Anadyomene. Liegend dargestellt, bildet sie nicht allein für die seitlichen, vertikalen Linien der in ungestümer Gegeneinanderbewegung besindlichen zwei Gestalten die beruhigende Horizontale, sondern zugleich für die gesamte obere Deckenhälfte einen statisch beruhigenden Abschluß.

Auch Aphrodite gehört nach Sesiod zum Geschlechte des Uranos. Bers 176—195 der Theogonie schildern die Art ihrer Entstehung, und wie die schaumgeborene, dem Meere entstiegene Göttin die Wogen auf einer Muschel durchschwimmend, auf Enthera und Eppros landet.

Dieser Vorwurf hat Feuerbach für seine Darstellung gedient. Er hat die Göttin sowohl hier, wie im großen Mittelbilde, nicht wie im Urteil des Paris, als die Personisitation der jugendlich weiblichen Anmut aufgefaßt, sondern dem kosmogonischen Inhalt des gestamten Deckenwerkes entsprechend, als "Krönung der Schöpfung", ihre Gestalt mit den ausgereisten Formen des vollentwickelten Weides gebildet. Aber bei aller Größe der Form und machtvollem Fluß in der Linie, spricht aus ihrer stolzen sieghaften Haltung, in Ausdruck und Bewegung eine Fülle von Grazie und Liedreiz.

Auf purpurnem Gewande in ihrem Muschelwagen hingelagert, den lichten Schleier wie zum Segel gebläht, durchzieht die Göttin, von geflügelten Amoretten geleitet, heiter lächelnd das leichtwogende Element. Delphine ziehen das schimmernde Fahrzeug durch die Wellen und über der Göttin schwebt im blauen Aether zielweisend die Taube.

Es ist ein Bild voll strahlender Schönheit und sonniger Heiterkeit, mit dem der Künstler die vorausgegangene Tragik verssöhnend ausklingen läßt, ähnlich wie ihm selbst die Kämpfe, die die Entstehung des Deckenwerks begleiteten, in den Stunden harmonisch ausgeklungen sind, in denen er schaffensselig von der Höhe seines Gerüstes aus, selbstvergessen und siegessicher zugleich,



Aphrodite



Gaea

1875

auf das ferne Getriebe der Außenwelt herabblickte, das ihn in seiner eigenen Welt der Schönheit und Heiterkeit kaum mehr berührte.

An den Bildern der südlichen Deckenhälfte hat Feuerbach bei den Gestalten des Eros und Okeanos insofern noch einen mittelbaren Anteil, als Entwürfe von ihm, in Gestalt von Naturstudien, der Ausführung im großen zugrunde gelegen haben. Beide können somit gewissermaßen noch als Schöpfungen des Meisters betrachtet werden, weisen aber freilich sehr deutliche Spuren der zweiten Hand und selbst willkürliche Abweichungen von seinen Entwürsen auf, die man dem Lebenden gegenüber schwerlich gewagt, dieser wenigstens sicherlich verworsen hätte. Ausgeführt sind die beiden Bilder von Tenschert, einem von seinen ehemaligen Schülern.

Im Gegensatz zu den obern, niederschwebenden Ecksiguren des Uranos und der Gäa, sind die zwei untern Seitengestalten des Eros und Okeanos aufsteigend gedacht. In Feuerbachs Entwurf hat Eros die rechte Hand auf der Brust ruhen, eine Geste, die der Auswärtsbewegung höchst natürlich entspricht. Warum Tenschert diese ruhige, ausdrucksvolle Lage der Hand opferte und Eros statt dessen mit einer gezwungenen, unruhig rückwärtigen Armwendung einen Pfeil aus seinem Köcher holen läßt, ist schwer erfindlich. Was soll, wem gilt der Pfeil? Es ist eine Aktion ohne Zweck und Ziel; als Motiv kleinlich, in der Linie unschön. Es sehlt dabei beiden Gestalten am lebendig empfundenen Gesamtstontur und gegen die obere Deckenhälfte sallen die Vilder im Tone durch ihre geringere Leuchtkraft merklich ab. Indessen sügen sie sich wenigstens noch, ohne direkt zu stören, stillstisch dem Ganzen ein. In Prometheus als Herdgründer die und dem

<sup>1)</sup> Ein Entwurf Feuerbachs zu Prometheus als Herdgründer ist bedauerslicherweise erst nach Vollendung der Decke bekannt geworden. Er ist im Besitze des Herrn Arnold Otto Meyer in Hamburg, nicht vollendet, aber voll Größe in der Anlage. Er ist mit den Entwürsen zu Eros und Okeanos in Lühows Zeitschr. f. bild. Kunst, in den Heften vom November 1892 und Januar 1893 reproduziert, als artistische Beilage zu des Herausgebers Aussatz: "Feuerbachs Deckenzgemälde für die Ausa der Biener Akademie."

Bilde der Demeter dagegen, den zwei selbständig erfundenen Ersgänzungen von Griepenkerl, seiern die Manen Kahls eine unberusene Auferstehung, es wäre denn, daß sie der Welt für alle Zeit veranschaulichen sollen, welcher Unterschied zwischen Feuerbachs monumentaler und dieser Art biederer Darstellung besteht, vor der man ausrusen möchte, ein Königreich für einen falschen, aber wirklich und in Wahrheit empfundenen Zug.

Es wird in Wien erzählt, der Ruf zur Vollendung der noch fehlenden vier Plafondbilder sei ursprünglich zuerst an Hynais, den einstigen Lieblingsschüler Feuerbachs ergangen, der sich aber inzwischen in Paris unter den neufranzösischen Kunsteinslüffen weiterzubilden gesucht hatte. Als er, in Wien eingetroffen, des Deckenwerks von Feuerbach ansichtig geworden sei, habe er den Auftrag mit der Erklärung abgelehnt, es sehle ihm am Vertrauen, die Aufgabe im Geiste des Meisters zu Ende zu führen.

Wer unter den Lebenden berufen gewesen wäre zur Lösung der Aufgabe, möge in unbefangener Prüfung dereinst die Nach-welt entscheiden.

## Zwanzigstes Kapitel.

## Schlussbetrachtungen.

Man könnte sich wohl zuweilen versucht fühlen zu glauben, die Fähigkeit, außergewöhnliche Persönlichkeiten zu begreifen, einer neuen künstlerischen Erscheinung mit raschem Berständnis zu bezegenen, mit einem Wort, das naiv instinktive Gefühl für den Genius in der menschlichen Natur, sei in der Gegenwart weniger wirksam, weniger allgemein entwickelt, als es in der antiken Welt und in den Zeiten der Renaissance der Fall gewesen war.

Dies mag parador klingen, insofern unsere Zeit sich zu bem Grundfat der unumschränkten Geltung des Individuums bekennt, während die antike sowohl, wie die mittelalterliche Welt, bei aller Berschiedenheit ihres Wesens, beide in der Unterordnung des Gin= zelnen unter die Herrschaft des Glaubens und der Autoritäten übereinstimmen. Wenn sie trotdem die Entwicklung großer Individualitäten mehr als die Gegenwart begunftigten, so liegt die Löfung dieses scheinbaren Ratsels barin, daß gerade ber widerspruchslose Zusammenhang, in dem sich der antike Mensch mit der Allgemeinheit fühlte, die harmonische Entwicklung seiner Kräfte unendlich fördern mußte, während der moderne Mensch mit seinem entbundenen Einzelbewußtsein sich nur zu oft im Widerspruch, ja im Gegensatz zu seiner Zeit und Umgebung befindet und seine Entwicklung dadurch notwendigerweise vielfach gehemmt und erschwert sehen muß. Nur wo die Gefinnung des Einzelnen gang durchdrungen ift von herrschenden großen Zeitideen, laffen fich denn auch universelle Erscheinungen, wie die eines Lionardo,

Raphael und Michel Angelo begreifen, die inmitten ihrer von endslosen Parteikämpfen zerklüfteten Zeit, gleichwohl den Weg auf die Höhen der Menschheit unbeirrt zu durchmessen vermochten. Hätten sie erst in innerlichem Ringen die Kraft ihrer Jugend aufbrauchen müssen, um über ihre Ziele und Aufgaben mit sich selbst ins Klare zu kommen und ein förderliches Verhältnis zu ihrer Zeit zu gewinnen, wie hätte es ihnen gelingen sollen, das Riesengebiet dreier Künste zu bewältigen, Maler, Vildhauer und Baumeister zu sein in einer Person und nicht nur dies, sondern Dichter, Gelehrter und Musiser dazu!

Im Gegensat zu diesen kunstgesegneten Zeiten, in welchen sich der Einzelne, sicher vor Ab- und Jrrwegen, und alles Suchens und Grübelns bar, ruhig der allgemeinen Strömung anvertrauen konnte, sieht sich das moderne Talent den widersprechendsten Antrieben einer schöpferisch problematischen, bald unsicher tastenden, bald bis zur Verwilderung willfürlichen Kunstübung ausgesetzt, die weder den Segen einer Tradition, noch die wohltätigen Schranken einer herrschenden Stilart kennt — nichts kennt, als das Geset von Angebot und Nachfrage, die Bedürsnisse des Kunstmarkts, den Geschmack oder Ungeschmack des Käusers und selbst den nicht einmal; denn völlig unsicher des Erfolges, buhlt der heutige Künstler im bunten Wirrwarr zusammengewürselter Schaustellungen um eines unbekannten Käusers Gunst.

Auf der Arbeit des Künstlers von ehedem ruhte der Segen des Auftrags für große, geheiligte oder profane Zwecke; immer, wenigstens in der Regel, kannte er Besteller und Ort, für die sein Werk bestimmt war; der Begriff vom Kunstmarkt im heutigen Sinne war ihm vollkommen fremd. In die ernste Weihe seiner Werkstätte ist spät erst, in den Zeiten des beginnenden Kunstverfalls, der Geist der Spekulation eingedrungen. Was heutzustage als ästhetisches Verbrechen oder Geistesarmut gilt, die Anslehnung an das überlieferte Gute, war einstmals die Seele der Kunst und behütete den Einzelnen sowohl vor den Gesahren der Ausschreitung, wie der Isolierung. Aus der Fülle der besonderen Künstlernatur heraus entwickelte sich innerhalb der Schranken der Neberlieferung das Neue im Sinne des Vollendeteren. Unsere

eigene Zeit dagegen fordert das Neue nicht um des Bessern, sondern um des Neuen selbst willen; sie ist nicht, sondern sie will modern sein, modern um jeden Preis, selbst um den Preis, nicht immer geschmackvoll zu sein.

Von dieser Verschiedung aller künstlerischen Verhältnisse und Anschauungen erscheint die Malerei noch weit mehr, als ihre Schwesterkunst, die Plastik, in nachteiliger Weise berührt, denn mehr noch wie diese ist sie losgelöst aus ihrem ehemaligen innigen Zusammenhang mit der Architektur und den in dieser gegebenen Voraussetzungen von Raum und Fläche, Licht und Abstand. Dasmit aber, daß sie fast ausschließlich nur noch das Staffeleibild zu pflegen in die Lage kam, und leider auch schon gelernt und sich gewöhnt hat, ihre Aufgabe mit diesem als erschöpft anzusehen, hat sie ihr vornehmstes Arbeitsgediet eingebüßt. Notwendigerweise verlor sie auf diesem Wege schließlich überhaupt das Bersmögen zur monumentalen Darstellungskunst und mit diesem Vermögen auch zugleich den Sinn und die Urteilssähigkeit über eine künstlerische Auffassungs und Ausdrucksweise, die auf dem Besdürfnis nach jener höheren monumentalen Gestaltungsart beruht.

Auf dieses Bedürfnis aber wies Feuerbachs Kunst von allem Anfang an hin. Er war zum Monumentalisten geboren, wie fein zweiter neben ihm. Eine dionysisch-apollinische Natur, in dem Sinne, wie Friedrich Nietzsche es versteht, mit einer gleichzeitig zum Tragischen und Erhabenen, wie zum Heitern gestimmten Seele, lag ihre eigentliche geistige Heimat im Gebiete des Mythos und der hohen Tragödie; Kraft und Leben aber sog sie mit all ihren Organen aus dem blühenden Reiche der Anschauungswelt.

Wenn jemals Einer, so vereinigte er in sich die Eigenschaften zur Erfüllung seiner ihm förmlich als Mission vorschwebenden Aufgabe. Mit einem unausgesetzt regen, sowohl nach innen, wie auf die Außenwelt gerichteten dichterischen Sinn, verband er eine nie versiegende, von aller Phantasterei freie, vom klarst abwägens den Verstande geleitete Phantasie; eine der weichsten Empfindung fähige und doch für keine Weichlichkeit oder Sentimentalität zusgängliche, auf die herbe Schönheit in der Kunst gerichtete Seele; Sinn für große Linie und Auffassung der Formenwelt, bei einem

zu höchster Einfachheit neigenden Stilgefühl; einen für das plastische sowohl, wie für das malerische Element in der Natur gleich offenen Blick; das reinste Gefühl für Anmut und Grazie, ohne einen Bug von Süklichkeit oder Frivolität: Humor und Laune ohne Trivialität: bazu ein sozusagen unbegrenztes Gedächtnis für die Welt der sicht= baren Dinge, so daß einmal empfangene Gindrucke - um einen Ausspruch von ihm felbst zu gebrauchen — "wie geharnischte Männer," als unverlierbarer Besit in seiner Seele feststanden. - Das ungefähr waren die reinen Anlagen seines Talents. Ru ihnen gesellten sich nun noch die für jeden mahrhaft großen Rünftler ebenso unentbehrlichen Charaktereigenschaften einer eisernen Willensstärke und ausdauernosten Fleißes, unterstütt durch eine Natur von ungemeiner geistiger und physischer Glastizität, ein für Nähe und Ferne außerordentlich glücklich organisiertes Auge und eine Geschicklichkeit der Hände, für die die Beschränkung von rechts und links nicht existierte. Bu all diesen Borzügen und Vorteilen kam eine stolze Familientradition, eine vornehme Erziehung und flaffische Bildung, ein von Saus aus ebenso findlich liebensmurbiges, als liebes= und umgangsbedürftiges Gemüt und ein gleich= fam mit ewiger Jugend ausgerüftetes Neußeres, von einem ungewöhnlichen Abel der Erscheinung - genug follte man meinen, um in leichtem Fluge jede Sohe erreichen zu können. Nur eines fehlte dazu, ohne das auch die ungemeffenfte Rraft des Einzelnen nie zur ganzen Entfaltung gelangen fann: die rechtzeitige und ausreichende Mitwirfung ber Welt.

Die Hauptursache, durch die der Blick der überwiegenden Mehrzahl von Feuerbachs Zeitgenossen für seine Kunst unempfängslich bleiben mußte, haben wir bereits, als in seiner auf das Monumentale gerichteten Geistesanlage beruhend, nachzuweisen versucht. Ganz derselbe Grund war es denn auch, der eine kurzssichtige und unwissende, gedankenlos vorlaute Tageskritik dazu führte, ihren Witz an einer Künstlerschaft zu üben, für deren innerstes Wesen ihr jegliches Verständnis, jeder Sinn und die bescheidenste Vorbildung abging.

Von Feuerbach selbst kann man wohl mit gutem Recht sagen, daß er, als Künftler, nie säumig in der Erfüllung seiner Pflicht

war, wie die Kritif, die sich das Urteilen leicht machte, wie das Brombeerenpflücken; denn früh ist ihm die Erkenntnis aufgegangen, daß das ihm von der Natur anvertraute Pfund ihm eine große Verantwortlichseit auferlege. Die Schulen seiner Zeit, soweit sie Anspruch auf diesen Namen erheben konnten, hat er alle der Reihe nach redlich durchgemacht. Dank glaubte er von Lebenden allein den Franzosen zu schulden, die als einer der Ersten aufgesucht zu haben, er gerne als sein Verdienst in Anspruch nahm. Ihm selbst hat es die Heimat freilich nicht gedankt. Daß er den Spuren Coutures folgte, trug ihm nichts als den Vorwurf der Anbetung und Nachahmung des Auslands ein. Als aber ziemslich gleichzeitig Piloty Paul Delaroche in Deutschland importierte, ward es diesem als besonderes Verdienst angerechnet.

Der Tadel des Imitatorischen traf ebenso die venetianischen und die ersten römischen Arbeiten Feuerbachs. Als er dann in der Folge in Farbe und Darstellung zu immer selbständigeren Leistungen durchzudringen begann, versolgte ihn die Kritik mit dem Ruf der falschen Originalitätssucht und seltsamerweise, die früheren, einst als imitatorisch verrusenen Werke, singen nun an, sür erträglich schön zu gelten. Gar aber beim Erscheinen des platonischen Gastmahls nahm die Kritik keinen Anstand mehr, während sie das klassische Werk geradezu verurteilte, den Künstler anzuklagen, den guten Weg verlassen zu haben, den sie zuvor als einen Irrweg bezeichnet hatte. Zehn, ja zwanzig Jahre waren zuweilen erforderlich, um den jeweils neuesten Schöpfungen zu nachträglicher Geltung zu verhelsen.

So führte Feuerbach, verletbarer als es gut war, und oft bis aufs Mark verwundet, drei Jahrzehnte hindurch, gegen Gleichsgültigkeit, Unverstand und Intrigue den Kampf um sein angeborenes gutes Künstlerrecht, das Recht, er selbst sein zu dürfen; nicht eher jedoch die Waffen niederlegend, als bis der Tod sie seinen Händen entwand.

Es wäre töricht, die Welt dafür verantwortlich machen zu wollen; sie handelte, wie der Künstler selbst, unter dem Zwange eines gegebenen, nicht zu ändernden Zustandes, der von keinem Teile direkt verschuldet, noch von seinem Willen abhängig war.

Dem Einzelnen freilich, dem Mutter Natur einen Trieb in die Seele pflanzte, der im schroffen Widerspruch zu den geistigen Grundströmungen seiner Zeit steht, winkt — so er Adel der Gessinnung genug besitzt, um den Lockungen des Erfolges zum Trotz, Treue gegen sich selbst zu üben — in dem ungleichen Kampse gar leicht statt des erhossten Lorbeers eine Dornenkrone. Denn die Welt, die ihn in seiner Besonderheit zu begreisen außer Lage ist, wird nun einmal nur demjenigen gerecht, der ihren Interessen und Forderungen unmittelbar dient; nur für das, was sie des greist, was sich ihrer Sinsicht aufzwingt, ihrem Sinne schmeichelt, ihren Bedürsnissen entspricht, bezahlt sie den vollen Preis. Jede Epoche hat daher naturgemäß ihre Schoß- und ihre Stiessinder, wenn es auch nicht selten gerade die letzteren sind, die der Welt für ihre Teilnahmlossgeit mit Schätzen und Wohltaten lohnen.

Ein solches Stieffind seiner Zeit ist unstreitig Anselm Feuerbach gewesen. Indessen, er war es um den neidenswerten Preis, ein Schoßtind der Natur gewesen zu sein; Mitleid wäre daher schlecht angebracht, denn niemand, der ihn aus seinen Briefen kennt, wird zweiseln, daß er um denselben Preis denselben Kampf jederzeit wieder gekämpst und sein Los willig nochmals auf sich genommen haben würde, kraft der Wahrheit der Worte: "Das Höchste, was ein Mensch erlangen kann, ist ein heroischer Lebenslauf."

Es mag nicht ohne Wert und Interesse sein, von einem so selbst= und zielbewußten Geiste, als der Feuerbachs in jeder Beziehung erscheint, zu wissen und zu ersahren, in welchem Lichte er sich selbst als Künstler in seinem Verhältnis zur Mit= und Nachmelt erschien. Es möge daher als höchst charakteristisch hiefür erwähnt sein, daß er einmal das Vild von sich gebrauchte, er werde am deutschen Kunsthimmel dereinst als einsamer Stern seines Jahrhunderts fortglänzen, wenn die meisten der neben ihm als Größen geseierten wie Meteore in die Nacht der Vergessenheit zurückgesunken sein würden.

Dieser Hinweis auf Zukunft und Nachwelt erinnert daran, daß die Historiker — auch die Historiker der Kunst — zu sagen lieben, die Beurteilung jeder außergewöhnlichen Erscheinung der

Gegenwart erfordere, um Anspruch auf Objektivität machen zu können, daß der Gegenstand der Untersuchung erst durch eine entsprechende Spanne Zeit der unmittelbaren Nähe entrückt sein, mit andern Worten, der Geschichte angehören müsse.

Nebenbei bemerkt, ein bequemer Vorwand, sich den Erscheisnungen der Gegenwart gegenüber in vornehmem Schweigen der Pflicht der Meinungsäußerung zu entziehen und das Wort an Stelle der, sollte man meinen, zumeist Berufenen den Unberufenen zu überlaffen.

In unserem Falle ist die Frage die: Reichen zwanzig Jahre — so viel sind seit Feuerbachs Tod verslossen —, reichen sie aus, um "das historische Urteil" festzustellen? Und gibt es überhaupt in rein ästhetischen Angelegenheiten ein für alle Zeiten geltendes Urteil, wechseln und schwanken ein und dieselben Werte nicht in der Schätzung der nachfolgenden Geschlechter?

Wer die Kunstgeschichte kennt, weiß, wie lau die Aufnahme gewesen ist, die die sixtinische Madonna bei ihrem Eintressen in Dresden fand. Die damaligen "Kenner" urteilten, das Kind auf dem Arme der Madonna sei gemeiner Natur und sein Ausdruck verdrießlich. Die beiden Engel unten scheine ein Schüler hinzusgesügt zu haben. Goethe selbst, der wie wenige seiner Zeit einen klaren Blick besessen hat, und dem Raphael später von allen Meisstern am nächsten stand, erwähnt in Dichtung und Wahrheit in dem Bericht über seine heimliche Fahrt nach Dresden nicht mit einer einzigen Silbe des Bildes, das ihn, wie Herman Grimm meint, "wie eine Sonne hätte anscheinen müssen".

Solches widersuhr in den Tagen eines Winckelmann auf beutschem Boden einem Werke, für dessen Borzüge unempfänglich zu sein, heutzutage als ein Zeugnis völliger Unzurechnungsfähigsteit in Sachen des Kunstgeschmacks gelten würde, und doch war das Werk vor hundert Jahren ganz dasselbe, was es heute ist. Nicht minder weiß man, daß der Schöpfer des Werkes, der zu seinen Lebzeiten der göttliche hieß, in der Folge unter dem Zeitbann der berninischen Kunst, mehr als ein Jahrhundert lang, so gut wie in völlige Vergessenheit siel, freilich, um in späteren Tagen im Gedächtnis der Welt aufs neue glänzend auszuleben. Uehns

liche Beispiele ließen sich noch zahllose anführen, wie es ja auch Strömungen gab und heute wieder giebt, in denen das Cinquezento überhaupt schon den Berfall und das Quattrocento den eigentlichen Höhepunkt aller Kunst bedeutet.

Rum Glück für den bildenden Rünftler bedarf fein Werk nicht, wie das hörbare Runftwerk, immer erft des Beistands und der besonderen Mitwirkung der Welt, um in die lebendige Erscheinung zu treten. Ift ihm einmal bescheiden Licht und Raum gewährt, so wirkt es durch sein einfaches Dasein, nach Kraft und Maßgabe des ihm innewohnenden Lebens auf alle Zeiten hinaus. In diesem Sinne, auf Grund der ftillen, von Feuerbachs gewaltiger Lebensarbeit fort und fort ausströmenden Wirkungen hat sich denn auch, seitdem er aus dem Kreise der Lebenden ausschied. eine ruhig zunehmende Wandlung in der Bürdigung feiner Kunft vollzogen. Die Urteile der zeitgenössischen, sich als Autorität gebärdenden, schmäh- und verkleinerungsfüchtigen Tageskritik sind verschollen und haben einer besonneneren Auffassung Blat gemacht, und gerade, weil diese Anerkennung sich so langsam voll= zieht, dürfte die Ansicht ihre Berechtigung haben, daß Feuerbach zur Bahl jener Künftler gehört, die nicht leicht Gefahr laufen, den Boden wieder zu verlieren, den fie einmal in der Schätzung der Welt gewonnen haben.

Wohl sind zwanzig Jahre eine kurze Spanne Vergangenheit. Indessen, in einer so raschlebigen, zum Vergessen so leicht geneigten Zeit, wie die unsrige es ist, verdienen sie vielleicht eine höhere Schätzung; denn an gar manchem Zeitgenossen Feuerbachs, die die Welt auf den Schild gehoben hatte, hat seine Weissagung sich bereits ersüllt — sie sind vergessen. Von ihm selbst aber kann man das bildliche Gleichnis, das er auf sich anwandte, weiter aussühren und sagen, daß sein Stern sich heute in merkbar größerer Erdnähe besindet als einstmals. Für viele ist er sichtbar geworden, die von seiner Existenz früher nichts gewahrt oder vom Flackerlicht jener rasch aufgestiegenen Meteore geblendet, dem ruhigen Glanze seines Gestirns kein Ucht geschenkt hatten. Auch solche, die sich von dem besonderen Wesen seiner Kunst nur erst teilweise sympathisch berührt fühlen, vermögen doch nicht mehr

zu verkennen, daß aus seinem gesamten Schaffen die Rraft einer vollen und ganzen Persönlichkeit spricht, die jeder ihrer einzelnen Bervorbringungen unverfennbar den Stempel ihrer Gigentumlichfeit aufzuprägen verstand. Niemand, der auch nur einigen Blick in folchen Dingen sich erworben hat, wird jemals über Feuerbachs künstlerische Sandschrift, so reich sie auch variiert, im Zweifel sein, weil sie nie Ropie, sondern stets Original ift. Gin Wink für alle diejenigen, die der Kunst Feuerbachs aus irgendwelchen Gründen den Vorwurf des Konventionalismus machen. Eine Kunst von unverwechselbarem, somit notwendigerweise felbständigem Wefen, konventionell nennen ift, gelinde gesagt, ein Ronsens, eine contradictio in adjecto, wie der Lateiner fagt; denn das Wesen und Merkmal des Konventionellen ist eben die Unselbständigkeit, das Unversönliche, es ist die suggerierte, unbewußte Nachahmung von schon Nachgeahmtem, mas seiner indifferenten Natur gemäß niemals einen Widerspruch und Widerstand von seiten der Welt hervorrufen wird, wie er Feuerbachs Auftreten durch Jahrzehnte bealeitet hat.

Zu den Hauptursachen, die diesen Widerstand brechen halfen, darf man rechnen, daß die Welt selbst in den letzten zwei Dezennien außerordentliche Fortschritte in der Fähigkeit gemacht hat, ein Kunstwerf nach seinen eigentlichen fünstlerischen Eigenschaften, d. h. nach den von seinem Inhalt unabhängigen Seiten hin zu würdigen, während zu Lebzeiten Feuerbachs das Interesse am Stofslichen alles andere noch unverhältnismäßig überwog.

Für die Einsicht und den durchschnittlichen äfthetischen Bilbungsgrad selbst der höchsten Gesellschaftskreise der damaligen Welt war es eine völlig entlegene Vorstellung, daß ein Bild, eine Gestalt, ein einsacher Kopf etwas an sich Bedeutsames sein könne. Name, geschriebene Vorgeschichte, kurz, Kommentar und begriffsliche Auslegung bildeten das wichtigste Interesse dabei; das, was der Künstler als solcher bot, stand, und allerdings nicht selten mit allem Recht, in zweiter Linie. Blick und Geist aber an einer künstlerischen Tätigkeit üben zu sollen, die zum guten Teil auf selbständig dichterischen Voraussetzungen beruhte, erregte schlechtweg Verwunderung.

Ein weiteres, nicht unerhebliches Hindernis für eine einsichtsvollere Beurteilung Feuerbachs bildete die Vielseitigkeit seines
Schaffens und die damit verbundene Schwierigkeit, den Künstler
in eine von den vielen Kategorien unterzubringen, in die man das
Gesamtgebiet der Kunst zu zerlegen gewöhnt war. Unterschied
man doch zwischen einer religiösen und profanen Geschichtsmalerei,
einem historischen und niedrigen Genre, und neben Porträt-,
Schlachten-, Landschafts-, Marine-, Beduten-, Tier- und Stilllebenmalerei sogar zwischen einer religiös-stilistischen und einer
historischen Landschaftsmalerei, und wie die vom kritischen Pedantismus ausgeheckten Unterabteilungen sonst noch geheißen haben
mögen. Wehe dem Neuerer, der, diese Grenzen mißachtend, sich
vermaß, einsach ein Künstler und nichts weiter sein zu wollen.
Ihn traf gleichsam der Fluch der Heimatlosigkeit.

Feuerbach, der wie alle wahrhaft großen Künstler unmittelbar aus der Fülle der Natur und des Lebens heraus die Anregungen für seine Kunst empfing, durchbrach bewußt und rücksichtslos diese willfürlich aufgerichteten Schranken. Jeder Richtung schien er anzugehören, jeder treulos zu sein. Was Wunder, wenn eine an geistloses Klassifizieren gewöhnte Kritif ihn in ihrer Verlegenheit heute unter den Historien= und morgen unter den Genremalern aufführte. Ihr erschien als ruheloses Suchen, Taften und rat= loses Experimentieren, was nichts anderes, als der Reflex der lebendigen Außenwelt mar, wie sie sich in der Phantasie einer reichen Künstlernatur eigenartig widerspiegelte. Aber es liegt nahe und verweist wieder auf die historische Betrachtung der Dinge, daß die Tätiakeit jeder das menschliche Mittelmaß überragenden Persönlichkeit dem allgemeinen Zeitbewußtsein mehr oder weniger vorausgreift und sich daher zunächst einer eigentlich sachlichen Beurteilung entzieht. Grund genug, daß der Mitwelt die schein= baren Widersprüche im Tun und Lassen und dem ganzen Werdegang einer solchen Erscheinung unverständlich und die Pfade als Ab- und Frrwege erscheinen, die der Genius mit seiner innern Leuchte gefahrlos zum Ziele mandelt. Klagt doch selbst Goethe, die klarste Seele des Jahrhunderts, über die Welt, daß sie ihn nur felten verstanden und daß felbst seine nächsten Freunde nicht

begreifen wollten, wie dem Gög eine Jphigenie und ein Taffo folgen konnten.

Gewiß würde Feuerbach bei seinem immensen Können mit geringerer Anstrengung, als ew sich auflud, die Welt überzeugt und für sich gewonnen haben, wenn er, statt nach so vielen Richtungen zu gehen, einen bestimmten Weg einseitig zu verfolgen sich hätte beschränken können; denn dem Satz, wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen, steht der andere entgegen, daß, je mehr Seiten eine Sache ausweist, sie der Welt um so mehr Angriffspunkte bietet.

Der hauptsächlichste Einwand, den seine Zeit gegen ihn ershob, und womit auch seine wohlwollenderen Beurteiler geglaubt haben, das langsame und begrenzte Eindringen seiner Kunst in das Bewußtsein und die Gumst seines Bolkes erklären zu sollen, war der Vorwurf, daß er mit seinem Land und Volk zu wenig im Einklang gestanden, mit einem Wort, aufgehört habe, ein Deutscher zu sein. Seine Schuld sei es daher gewesen, daß ihm sein Baterland keine größere Teilnahme entgegengebracht habe.

Der Umstand, daß Feuerbach lange im Ausland gelebt, ist kein Beweis für diese Behauptung. Der Zusammenhang mit seinem deutschen Vaterlande war ihm zeitlebens innerstes Gemütsbedürsnis. Dafür spricht schon die Tatsache, daß er, aus freiem Willen, kaum ein Jahr vorübergehen ließ, ohne sich einige Zeit, ja oft zweimal des Jahres, in Deutschland aufzuhalten. Wie sehr ihm auch Italien als seine künstlerische Heimat erschien, die Heimat seines Herzens lag doch nördlich der Alpen und von vorübergehenden, zuweilen sehr berechtigten Verstimmungen gegen sie abgesehen, durchziehen seine Briese beständige Klagen über Heimabe und über das Nomadenleben, zu dem er durch die Umstände verurteilt war.

Allerdings weift Feuerbachs Kunst, nach der gegenständlichen Seite hin, keinen spezifisch deutschen, sondern in den meisten Fällen einen zeitlosen Charakter auf. Deutschpatriotische Empfindungen im vulgären Sinne des Wortes zu erregen oder zu befriedigen, dazu ist sie wenng angetan. Das Vaterländische in dieser Bedeutung ist leider nicht immer auch zugleich das Künst-

lerische. Ihm wollte stets bedünken, daß, wem es gelinge, das innerste Wesen, mit andern Worten die Geistes- und Gemütstiesen seiner Volksart in seiner Kunft zu hohem und reinem Ausdruck zu bringen, für seinen Teil zum Ruhm und zur Ehre seines Volkes gerade genug beigetragen habe.

Verwunderlich bei dieser mit so großem Nachdruck gegen ihn erhobenen Anklage war nur, daß andere gleichzeitig mit ihm sich desselben Bergehens nicht allein ungerügt, sondern selbst unter dem rauschenden Beifall der Welt schuldig machen durften. Man denke an Makart, den Schöpfer der Pest von Florenz, der Ratharina Cornaro, der Kleopatra, der Abundantia. War dies deutsche Art und waren dies deutsche Stoffe, und gründete sich nicht gerade auf diese Werke sein sozusagen über Nacht ent= standener Ruhm? Ober ift vielleicht Böcklin in solchem Sinne ein deutscher Künftler? Auch er sog seine geistige Nahrung nicht aus heimatlichem Boden; seine Kunft wurzelt ausschließlich in Staliens Land und Kunft, in der antiken Sagenwelt und der klassischen Literatur des Altertums. Freilich, sein eigentlicher Erfolg ist sehr jungen Datums; aber genog nicht Passini, ber nie etwas anderes als füdliches Volksleben dargestellt hat, immer und von vornherein vollfter Zuftimmung, desgleichen von älteren Rottmann mit seinen italienischen und griechischen Landschaften. Auch Riedel, lange ein ganz besonderer Liebling des deutschen Volkes und seiner Kunftvereine, der ein halbes Jahrhundert hindurch in Rom gelebt und in dieser ganzen langen Zeit kaum einmal den deutschen Boden wieder betreten hatte, malte in seinem Leben niemals etwas anderes als Italienerinnen, und ich müßte nicht, daß ihm deshalb, oder um seiner indischen Sakuntala wegen, jemals der Vorwurf gemacht wurde, er sei seinem Vaterlande und deutschem Wesen untreu geworden. Gleich der reizenden Frauengestalt des Kalidasa, gehörte auch der persische Dichter Hafis zu den damaligen literarischen Lieblingen, und wie Riedel seine Sakuntala, hatte Feuerbach seinen Hafis aus dieser Stimmung seiner Zeit heraus geschaffen. Aber während Riedel mit seiner Sakuntala jett freilich vergessene Triumphe feierte, stieß Feuer= bachs Hafis — ein auch heute noch gutes Bild — auf den

heftigsten Widerspruch und erst nach 24 Jahren fand er einen Käufer'). Auch die Madonna und Pieta Feuerbachs, doch beides Stoffe von der allgemeinsten Geltung, wie viele waren es, die von der herzbewegenden Schönheit des einen und der tiefen Tragik des anderen Bildes sofort berührt wurden?

Aus all diesen Widersprüchen darf wohl mit Recht gefolgert werden, daß andere, tieferliegende Ursachen es waren, als die Wahl der Stoffe, die die Schuld sowohl an dem Erfolg der einen, wie an dem Mißerfolg des andern trugen, da jene deutschem Leben und deutscher Geschichte gleich fern, oder noch ferner gestanden haben, wie Feuerbach.

In der Tat war es ein ganz anderes, als der gegenständsliche Inhalt seiner Kunst, was den Gang der Dinge in dieser Weise bestimmte. Nicht die Stoffe und ihre Fremdartigkeit, sondern die ganz besondere Art der Ausgestaltung, die sie unter Feuerbachs Hand ersuhren, ließ sie dem Sinne der Mitwelt nicht eingehen. Es war die Darstellungs- und Vortragsweise, die Art der Formgebung, das ungewohnte Kolorit, das Herbe, von allem Effekt und allem hohlen Affekt, von aller Sentimentalität und allem süßlichen Wesen Freie seiner Kunst und nicht das Gegenständliche, was die Welt ansremdete, denn als er in seinem "Ludwig der Bayer" einen wirklich deutschen Stoff brachte, war die Wirkung keine andere; das Bild begegnete mit nichten einem größerem Insteresse und Beifall.

Hatte er wirklich aufgehört, in seinem Wesen, in seinem Innern noch ein Deutscher zu sein?

Sich innerhalb der Grenzen seiner nationalen Eigenart — gesetzt, diese könnten überhaupt genau bestimmt werden — von allen fremden Einflüssen freizuhalten, dürfte heutzutage besonders einem Künstler, selbst wenn er es noch so ernsthaft anstrebte, wohl kaum gelingen, und der Versuch würde ihm auch vorausssichtlich nicht zum Vorteil ausschlagen. In frühgeschichtlichen Zeiten, in denen die Entwicklung und Geistesrichtung des Eins

<sup>1)</sup> Riebel hatte für Wieberholungen seiner Sakuntala und Jubith Bestellungen bis über bas Grab hinaus.

zelnen durch eine tatfächlich nach außen hin abgeschlossene nationale Kultur bestimmt wurde, war ein allen und allem Gemeinsames das natürliche Ergebnis dieser Voraussetzung. Das Geistesleben eines modernen Volkes steht unter einem völlig veränderten Wir find feine Hellenen, für die an den Marksteinen ihres Vaterlandes die Heimat der Barbaren anhebt. Umschlossen von andern großen Kulturvölkern, und durch einen universell gewordenen Verkehr tausendspurig mit ihnen verknüpft, unterliegen wir unwillfürlich den unkontrollierbaren Einwirkungen fremder und kosmopolitischer Geistesftrömungen. Nur der Chi= nese, der sich durch seine berüchtigte Mauer von aller Berührung mit der übrigen Welt ficherte, vermochte im ftrengen, oder fagen wir geistesengen Sinne des Wortes seine nationale Eigenart und Kultur rein und ursprünglich zu erhalten, aber er tat es auch um den Preis der geistigen Stagnation, um das Opfer jeglichen Fortschritts.

Religion und Moral. Sitte und Gewand — neben der Sprache einst die unterscheidenden Hauptmerkmale nationaler Eigenart — sind universell, sind uniform geworden. Endlose Kreuzungen, durch Völkerwanderung, friegerische Invasionen und friedliche Einwanderung erfolgt, haben die Reinheit der Raffen physisch verändert, ihre Schärfen mannigsach abgeschliffen. Unter den stillen Einwirkungen einer ins Unübersehbare angewachsenen und sich täglich häufenden Erbschaft aus der Vergangenheit aller Bölker und Zeiten, erfuhr ebenso die geistige Physiognomie der Nationen nicht geringere Wandlungen. Die Literatur der Welt ist deutsches Besitztum geworden, und immer noch beruht der beste Teil deutscher Geistesbildung auf der Berührung mit der Rultur des Altertums. Unter dem Geisteshauch internationaler Anregungen blühte im Mittelalter Deutschlands Kunft, und gleich dieser empfing die Musik von den Niederlanden und Italien her die mächtiasten Antriebe. Saben Poesie. Kunft und Musik darum jemals aufgehört, der Ausdruck deutschen Denkens und Empfindens zu sein?

Auch Bölfer sind Individualitäten, wie der Einzelne, und alles kömmt bei ihrer Berührung mit den andern auf die Kraft

ihrer ursprünglichen Anlagen an, ob sie dabei erstarken, ober eins büßen. Sanz ebenso liegt bei dem Einzelnen das Entscheidende immer und ewig in der großen Persönlichkeit. Hat diese Kraft in unserem Falle Kraft der dichterischen Veranlagung genug, um das von außenher in sich aufgenommene Fremde in Fleisch und Blut umzuwandeln, so hat sie auch die Kraft, aus dem Kerne ihres angeborenen Wesens heraus, es als ein ihr individuelles Gepräge tragendes Neues künstlerisch auszugestalten.

Nicht dadurch, daß wir uns die Borzüge anderer Nationen zunutze machen, sondern durch die Nachahmung ihrer Unsitten und Torheiten schädigen wir unsere Stammeseigenart und sofern wir uns selbstgefällig im Bewußtsein der eigenen Unübertrefflichsteit gegen alles andere abschließen wollten.).

Dies gilt vor allem von den Künsten, die mit ihrer alls verständlichen Sprache berufen sind, inmitten der kulturseindlichen nationalen Zerklüftung der Welt versöhnend, überbrückend, ausgleichend zu wirken. Hellenische Kunst, Renaissance und deutsche Musik sind Weltsprachen, die jeder Gebildete versteht. Wären sie lediglich nur das Idiom einer nationalbeschränkten Beranlagung und nicht zugleich der reinste Ausdruck allgemein menschlichen Empfindens, niemals hätten sie ihren Siegeszug durch die ges

<sup>1)</sup> Eine Abhandlung von Otto Seeck, "die älteste Kultur der Deutschen", (Preuß. Zahrbücher. 1894. B. 76) schließt mit den beherzigenswerten Worten: "Die geistige Freiheit, die stolze Behauptung des Rechts, seine Individualität zur Geltung zu bringen und seinen Gedankenkreis eigentümlich zu gestalten, blied dem Deutschen als Erbteil seiner Ahnen. Und noch ein zweites überkam er von ihnen: die Achtung vor den Borzügen fremder Völker und den Trieb, sich ihrer zu bemächtigen, aber sie zugleich selbständig auszubilden. Wie er damals jeden Anstoß zu höherer Zivilisation von den Kömern erhielt, aber doch zum Schluß keine römische, sondern eine echt deutsche Kultur daraus entwickelte, so hat er später von Italienern, Franzosen und Engländern immersort gelernt, aber was er von ihnen empfing, stets reicher zurüczgegeben. Nichts lächerlicher als jenes Urteutonentum, das alles Deutsche, von der Sprache angesangen, von jedem Einsluß des Fremden reinigen will! Die deutscheste Eigenschaft der Deutschen war es zu allen Zeiten, sich mit Fremdem zu durchdringen, um Eigenes daraus zu schaffen."

samte Welt machen können, ja ihre internationale Wirkungskraft müßte sie, wäre der Rassenbegriff überhaupt noch lebendig, der engstnationalen Gesinnung streng genommen zu einer verdächtigen und betrübenden Erscheinung stempeln.

Von diesem falschen, einseitig nationalen Standpunkt aus haben viele geglaubt und glauben viele noch, es beklagen zu müssen, daß das Geschick Feuerbach nach Italien und damit zur sogenannt klassischen Richtung führte.

Allein daran trug nicht Italien die Schuld, denn Tausende sind dahin gewandert, die von einem solchen Einfluß völlig unsberührt blieben. Man müßte die Naturanlagen, die Abkunst, die Erziehung Feuerbachs dafür verantwortlich machen, denn schon in Düsseldorf und München, lange bevor er den Süden kannte, meldete sich bei ihm der Drang nach jener Seite hin. Als ihn dann Antwerpen und Paris für einige Zeit davon abdrängten, war, was er der Welt bot, aber auch um kein Haar mehr nach deren Sinn.

Als ob wir es nicht vielmehr begrüßen und stolz darauf sein müßten, wenn es einem Deutschen gelungen ist, im Reiche der Anschauung ähnliches zu leisten, wie unsere größten Geister auf dem Gediete der Sprache: deutschen Sinn und deutsches Wesen in die vollsommensten Formen zu kleiden, die der künstlerische Menschengeist dis zur Stunde ersonnen. Denn dies ist das Verzbienst Feuerbachs, all seinen deutschen Vorgängern gegenüber, dis zu Holbein hinauf, daß er, von den Zeiten seiner vollen Reise an, Gedilde von durchaus selbständigem Gepräge, ganz und gar auf dem Boden der Natur sußende, wie aus erster Hand stammende Gedilde hinstellte, wenngleich sie aus dem Kunstgeist der gesamten Vergangenheit herauswuchsen.

Unsere Zeit begehrt Ideale, strebt nach Stil, und wo sie ihr greifbar entgegentreten, sträubt sich alle Welt mit Händen und Füßen dagegen, wie gegen etwas Gemeinschädliches. "Man muß sich in Deutschland entschuldigen, wenn man etwas gutes macht," schreibt Feuerbach einmal ironisch.

Künstlerische Ideale in der Bedeutung von großen Zeitidealen, wie die antife Welt und das Mittelalter sie gekannt haben, sind

der Gegenwart fremd. Soweit uns die Geschichte lehrt, sind sie ftets religiöser und zwar positiv-firchlich religiöser Natur gewesen. Diese find für uns in der Bergangenheit erschöpft und es liegt außerhalb der Macht eines einzelnen, Idealstoffe in diesem Sinne zu erfinden. Die Zeit, die Allgemeinheit muß fie ihm liefern. Der Künftler vermag ihnen nur die verklärte äußere Form zu Unsere Zeit hat wohl allenfalls politische und soziale, aber sie hat keine im allgemeinen Bewußtsein vorbereiteten, bildnerisch verwertbaren Gbealintereffen. Der nach idealem Ausbruck ringende moderne Kunftler ist in seinem Streben gang auf fich selbst gestellt; er hat kein allgemein begehrtes und allgemein verstandenes Runstideal, sondern kann nur sein eigenes, d. h. das in seiner individuellen Vorstellungs= und Empfindungswelt murzelnde subjektive Ideal einseitig herausbilden. Er entbehrt bei feiner schöpferischen Tätigkeit des unschätzbaren Vorteils, sich von bereits fertig ausgebildeten, seiner Imagination gleichsam suggerierten idealen Zeitvorftellungen irgendwie gefördert zu feben. Aus diefer isolierten Stellung erwächst ihm aber folgerichtig die schwierige Doppelaufgabe, sein Werk nicht allein durch eigenste Kraft hervorrufen, sondern auch erst noch das Interesse und Berständnis der Mitwelt dafür erringen zu muffen. So ausschlieflich ist die Runft in unserer Zeit der erloschenen Traditionen auf das Individuum gestellt. Ein anderer als der individuelle Stil, ein Ge= famtstil, wird daher auch schwerlich so bald zu gewärtigen sein, wie fehr man sich auch auf gewiffen Seiten ber Täuschung bingibt, auf dem besten Wege, oder gar schon im Besitz eines Zeit= ftils zu fein. Solange als nicht die Zeit felbst, als nicht die Allgemeinheit wieder der Kunft ihre Aufgaben ftellt, wird der höchste Ausdruck, den der Kunstgeist der Gegenwart finden kann, immer nur in der Möglichkeit beruhen, große Individualerscheinungen, die in ihr vorbereitet liegen, zu entwickeln und außzubilden. Der höchste Grad der Ausbildung aber, zu der in Ermangelung eines herrschenden Gesamtstils eine folche Einzel= erscheinung gelangen tann, ift ber perfonliche Stil, und fein Charatteristifum ist jenes geheimnisvolle, unerklärbare geistige Agens, das uns beim Anblick auch eines bis dahin nicht bekannt

gewesenen Werkes mit untrüglicher Sicherheit seinen Autor erkennen läßt; vielleicht mit größerer Sicherheit erkennen läßt, als dies bei Werken möglich ist, die die Allgemeinsignatur eines großen Beitstils an sich tragen, weil eben in erster Linie das Individuum spricht.

Dieses geheimnisvolle Agens, das gleichsam als tragende Kraft den Einzelnen aus der Flut der Allgemeinheit emporhält und ihn niemals völlig im Meer der Bergessenheit verfinken, nie für den Blick der Nachwelt ganz verschwinden läßt, ist in jedem Werke Feuerbachs, von der Zeit an, in der er zur inneren Reise gelangt war, unfehlbar wirksam.

In wenigen Beispielen aus der Gegenwart dürfte es sich so beutlich zeigen, wie in der Kunst Feuerbachs, bis zu welchem Grade sich heutzutage eine künstlerische Tätigkeit, aus dem unsmittelbaren Zusammenhang mit Zeit und Umgebung ausgelöst, gewissermaßen als reine Frucht des Individualismus zu entwickeln und zu offenbaren vermag.

Bei Meistern früherer Epochen sind im Grundcharafter der Runft ihrer Zeit, im Zusammenhang des Ginzelnen mit bestimmten Schulen, in der Einheitlichkeit der von allen behandelten Stoffe, in der Uebereinstimmung der technischen Verfahrensweise und vor allem in dem normalen, auf dem gefunden Berhältnis vom Schüler zu einem bestimmten Meister beruhenden Schulgang die Bedingungen seiner Entwicklung gegeben. Kaum eine einzige von diesen Boraussekungen trifft bei Feuerbach zu. Nicht seine Beit, fondern er felbst stellt sich seine Aufgabe; aus dem ins grenzen= lose erweiterten modernen Darstellungsgebiet realer und idealer Lebens= und Geschichtsmomente greift er nach freiem Ermeffen seine Gegenstände heraus; er durchläuft alle lebenden Schulen, soweit sie Anspruch auf diesen Namen erheben können, aber keiner gehört er, oder schließt er sich dauernd an; fein Meister, zu dem er vertrauend und bewundernd hätte emporblicken können, leitet seine ersten Schritte: mas ihm seine Zeit an Erlernbarem in seiner Runft beute bietet, mirft er morgen als wertlosen Ballaft zur Seite, um im pfadlos Ungewiffen einem mehr geahnten als beutlichen Ziele in verlorenen Jahren so lange entgegenzustreben, bis

er endlich einen festen Halt gewinnt. Aber auch dann beschränken sich die direkten erzieherischen Einflüsse so gut wie ganz auf das Handwerkliche in seiner Kunst; sein geistiges Fortschreiten erfolgt nach wie vor unter dem Gesetz seingeborenen Wesens; denn nur die aus der unmittelbar eigenen Anschauung und inneren Erschrung heraus gewonnene Ueberzeugung hatte wirkliche Macht über ihn.

Wem die Kunst Feuerbachs es nicht sagt, dem werden seine Briese es sagen, wie wenig er — von den Jugend- und Studien- jahren abgesehen — durch künstlerische Strömungen, oder bestimmte Persönlichkeiten seiner Zeit ernstlich berührt wurde. Das "Milieu", das in Fragen künstlerischer Entwicklungen heutzutage mit so großer Vorliebe in den Vordergrund der Untersuchung gerückt zu werden pslegt, beschränkt sich bei dem spätern, reisen, dem eigentlichen Feuerbach, neben der Natur, seiner größten Lehremeisterin, auf die Kunst der alten Italiener und Griechen. Die spärlichen Zustlüsse, die seine eigene Zeit diesen Hauptströmungen der Kunst aller Zeiten zusührten, haben den Kurs seiner Entwicklung nicht bestimmt. Das Wesentlichste bei der Untersuchung bleibt im übrigen doch wohl die große Persönlichkeit mit ihren gewaltigen selbsterzieherischen Instinkten und ihrer beispiellosen geistigen Ussimilationskrast.

Gewiß ist jeder ein Kind seiner Zeit, aber das augenblickliche Verhältnis beider zu einander kann ebensowohl negativer, wie positiver Natur sein, sie können sich gegenseitig anziehen, wie abstoßen. Es gibt eigentliche Träger und Vertreter der zeitlichen Tendenzen und gibt solche, die im Widerspruch und Gegensat dazu ihre eigenen Bahnen zu wandeln prädestiniert sind und wenig oder nichts mit der Physiognomie ihrer Umgebung gemein haben, und zu diesen letzteren zählte Anselm Feuerbach.

Daraus erklärt es sich von selbst, daß er auf den Entwicklungsgang des modernen Kunstlebens — wenigstens so weit sich dies heute schon überblicken läßt — keinen merkbaren Einfluß ausgeübt hat, während sonst eine ausgesprochene künstlerische Eigenart den nächsten Grund und Anreiz für die Nachahmung bildet. Freilich schließt die Formvollendung und Vielseitigkeit seiner Kunst und der sie auszeichnende Mangel an gewissen, immer wiederkehrenden, leicht im Gedächtnis haftenden äußerlichen Merksmalen die Verlockung zur Nachahmung aus. Nur einer, der an eigenartiger Vegabung Feuerbach tief innerlich verwandt und an Können ebenbürtig wäre, vermöchte ihn mit Aussicht auf Erfolg nachzuahmen und zöge dann wohl vor, Eigenes, Selbständiges zu schaffen.

Diejenigen nun, die gewohnt sind, im Erfolge eines Künstlers und in der Wirkung, die seine Kunst auf die Zeitgenossen ausübt, den Gradmesser für ihren Wert und ihre Bedeutung zu erblicken, werden glauben, aus dem Ausbleiben dieser Wirkung auf das Unzureichende dieser Kunst schließen zu müssen, denn wie viele sind es, die an das Genie zu glauben vermögen, so lange ihm noch der Strahlenkranz der allgemeinen Anerkennung fehlt?

Allein das Genie braucht, um feinen Namen zu verdienen, nicht notwendig die Außenwelt, ja pflegt sie sogar felten im Sturme für fich zu gewinnen und, mas man fo fagt, bahnbrechend zu wirken, so wenig als umgekehrt bahnbrechende Beister immer auch zugleich Genies fein muffen. Ein Genie fann ebensowohl eine Entwicklungsreihe abschließen, wie sie einleiten. Diese Ent= wicklungsreihe kann dabei geradesogut den Aufgang, die Blüte einer Kunstepoche, wie ihre Abblüte, ihren Niedergang, ihren Verfall bedeuten; auch braucht der Einfluß eines Genies nicht not= wendigerweise immer segensreich, er kann auch ebensowohl dämonisch, unheilvoll sein. Innerhalb einer folchen auf= und besonders ab= steigenden Entwicklungsreihe kann ein Genie aber auch eine Sonder= ftellung im oppositionellen Sinne zu den herrschenden Tendenzen einnehmen, wo es dann naturgemäß nur langsam, nach dem Verschwinden, oder der allmählichen Besiegung der äußeren Widerstände, zuweilen erft nach großem Abstande von seiner Zeit, zur Geltung und vollen Wirfung gelangen fann.

Die größten Geister pflegten Entwicklungen abzuschließen, nicht einzuleiten; sie erscheinen auch oft nur so hervorragend, weil sie auf den Schultern ihrer Vorgänger stehen. Die großen Tragiker und Künstler Griechenlands, ebenso Raphael, Michel Angelo, Tizian haben glänzende Entwicklungsperioden abgeschlossen. Bernini aber, der in den Augen seiner Zeit Michel Angelo in Schatten stellte und Raphael ein Jahrhundert lang vergessen machte, hat als der Bahnbrecher par excellence, einem Fürsten gleich herrschend und hausend, den Verfall, die Entartung der Kunst eingeleitet.

Johann Sebastian Bach, ein musikalisches Genie von rätselhafter Größe, ist sozusagen erst ein Jahrhundert nach seinem Tode eigentlich entdeckt und ebenso Shakesepare von den Deutschen in seiner Bebeutung als der größte Tragiser aller Zeiten wiedererkannt und in seinem Baterland und der Welt neu eingebürgert worden. Herder aber und Rousseau, beide nichts weniger als schöpferische Genies, haben auf allen denkbaren Gebieten in bahnbrechendem Sinne gewirkt. Solcher Beispiele ließen sich noch viele häusen, so von dem herrlichen Heinrich v. Kleist und Schubert, nach deren Tod ein Menschenalter und mehr versließen mußte, bis die Nachwelt ihrer gewahr wurde.

Um es mit einem Worte zu sagen: der Erfolg des Genius und sein Einfluß auf die eigene Zeit ist durchaus zufälliger Nastur; er hat, als eine bloße Begleiterscheinung desselben, nichts mit dessen innerem Wesen und daher auch nichts mit dem Kern eines Kunstwerks zu tun; hat vielmehr im jeweiligen Zustand der Außenwelt seine Voraussetzungen und kann ebensowohl das Symptom und Charakteristikum für gesunde, wie krankhafte zeitzliche Allgemeinzuskände sein.

Das Auftreten des schöpferischen Genies im Leben der Menscheheit kann selbstverständlich nur den einen Zweck haben, als indivisuelle Offenbarung und Ausdruck ihres höchsten geistigen Bermögens, den Inhalt des Lebens derjenigen zu erhöhen, die als die weniger Begnadigten zum Empfangen, nicht zum Geben erschaffen wurden. Das Herz der Menschen zu erfreuen, ihren Sinn zu veredeln, ist die missionäre Aufgabe aller wahren Kunst.

Allein so beneidenswert das Los der für diese Mission Auserwählten ist, es ist keine spielende Aufgabe, die das Schicksal ihnen zumißt. Das gesteckte Ziel will immer errungen sein unter Kampf und Arbeit, und für seinen Teil hat ein Künstler mehr als genug getan, wenn es ihm gelungen ist, im Umkreis der ihm gestellten Aufgabe sein eigener Bahnbrecher und Pfadsinder zu sein. Ist doch das, was an die Wirksamkeit großer Individualitäten anknüpfend sich "neue Richtung" nennt, nicht immer das, wofür sie gerne die Verantwortung würden auf sich nehmen wollen.

Ja, wenn es eine neue Richtung gäbe, ein Ziel, aufs sehn= lichste zu wünschen!

Wir haben uns aus der technisch-koloristischen Hilfosigkeit früherer Jahrzehnte glücklich herausgearbeitet; der Talente sind viele und sie entwickeln sich leicht und rasch dis zu der gefährelichen Stuse der Virtuosität. Was jett not täte, wäre Bescheisdenheit, innere Sammlung, Reinheit und Hoheit der künstlerischen Gesinnung und diese ließen sich, wenn bei einem, bei Feuerbach studieren. Aber streng und unnachsichtlich, wie er gegen sich selbst war, redet die Lehre seiner Kunst zu dem Lernenden. Man fühlt und scheut die weiten Wege, die zu seinen Höhen sühren, und geht näheren und lohnenderen Zielen nach.

Bon den wenigen wirklich Berufenen aus Feuerbachs Tagen lebt noch einer unter uns — Arnold Böcklin. Das Schicksfal hat ihn alt genug werden lassen, um seinen Erfolg noch selbst erleben zu können. Aber es dürfte nicht überflüssig sein, daran zu erinnern, daß dieselbe Welt, die ihn heute bedingungslos bewundert und mit Recht bewundert, ihn Jahrzehnte hindurch ebenso gründlich vernachlässigt, verlacht oder angeseindet hat. Haben doch selbst seine nächsten Freunde das, was auch ihnen in der Art seiner Farbengebung absonderlich erscheinen wollte und was heute gerade das Entzücken eines jeden bildet, als organische, von einem schweren Typhusleiden herrührende Störung seines Sehvermögens, als Farbenblindheit, ausgelegt.

So sehr kann sich der Standpunkt, man möchte sagen die Natur, das Auge des Beschauers verändern, daß ihm dasselbe Kunstwerk, das ihn eben noch gleichgültig ließ, oder selbst abstieß, wie durch einen Zauber plözlich verklärt erscheint. Von Vöcklin aber, nun einem Siedziger, hätte er im Alter von fünfzig geendet,

<sup>1) [1899</sup> geschrieben.]

wie Feuerbach, wurde der Dichter, wie von diesem auch haben fingen können:

"Er verkündet es begeistert, Was er schaute, traumversoren, Doch den nächsten Morgen fand man Ihn am Publikum erfroren" 1).

Der heutigen Welt steht Böcklin unstreitig näher, als Feuerbach. Gleichwohl kann von ihm nicht behauptet werden, wenn er auch mancherlei Nachahmer gefunden hat, er stehe in einer wirklich inneren Beziehung zu dem Geist und Wesen der Kunst der Gegenwart, so sehr man sich auch von manchen Seiten bemüht, ihn damit in Zusammenhang zu bringen.

Die jetzige, d. h. die Kunst im letzten Drittel unseres Jahrhunderts, ist hauptsächlich durch die Stellung charafterisiert, die sie der Natur gegenüber einnimmt. Sie pslegt, im Gegensat zur früheren Zeit, in der das Naturstudium meistenteils eine nur nebensächliche Rolle spielte, oder direkt vernachlässigt wurde, deren Studium als Zweck, im Sinne der einfachen Nachahmung. Das Gegenständliche, die Idee, die Tätigkeit der Phantasie haben keine oder nur wenig Geltung in ihr.

Auch Böcklin steht auf dem Boden der Natur, aber seine Stärke liegt in seiner tief subjektiven Art ihrer Auffassung und Behandlung. Keiner hat in seiner Kunst die Rechte der Phantasie souveräner ausgeübt, ist dem Leben, das ihn umgibt, mehr aus dem Wege gegangen und hat der Natur den Stempel der indivisduellen Anschauung entschiedener aufgedrückt, als er. Dabei sußt seine Technik ganz auf den Alten; nicht minder ist der Boden, aus dem er seine geistige Nahrung zieht, die Literatur des klassischen Altertums, und neben seiner bestrickenden Naturpoesie durchzieht ein stark phantasitisch angehauchtes, gegenständliches Element seine gesamte Kunst. Ja man kann, so paradox es für viele klingen mag, sagen, daß er in einem viel ausgesprocheneren Gegensatz zu den Tendenzen der Modernen steht, als Feuerbach, der nicht leicht den Boden der realen Wirklichkeit, die Grenzen der natürlichen Zuständlichkeit der Dinge überschreitet.

<sup>1)</sup> Adolf Pichler: Feuerbach. (Aus den Totentänzen.)

Was ist's, was Böcklin, diesem gegenüber, trothem einen entschiedenen Vorsprung in der allgemeinen Geltung verschaffte?

Darüber gibt vielleicht die Antwort auf die Frage einigen Aufschluß, inwieweit die scheinbar übereinstimmenden Bezeichnungen originell und original, auf beide Künstler gleichmäßig anwends bar sind.

Was nennen wir originell, was original?

Geister und Dinge ersten Kangs, Dichter und Künstler großen Stils heißen wir original. Weder Homer noch Goethe, weder Phidias, noch Raphael, weder Bach noch Mozart, noch Wagner nennen wir originell. Die Benus von Milo, die Sixtina, die göttliche Komödie, die neunte Symphonie fallen nicht unter den Begriff des Originellen, sondern unter den des Originalen. Nicht als ob ein Kunstwerk, das wir als originell bezeichnen, nicht zugleich echt und tiespoetisch sein könnte, allein wir verbinden, oder es mengt sich in diesen Begriff für uns leicht die Vorstellung von etwas Besonderem, Auffälligem; er ist nicht unvereindar mit der Nebertreibung, auch kann das künstlerisch Halbe, in sich Widerspruchsvollste originell sein, wogegen das Originale immer eine gewisse Vollkommenheit, etwas in sich Notwendiges, etwas von absichtsloser Einsachheit und ruhiger Größe zur Voraussetzung hat.

Man kann den innersten Unterschied zwischen beiden Begriffen vielleicht auch dahin präzissieren: Die Heimstätte des Originalen ist das tief dichterisch veranlagte Gemüt, die Seele des Menschen. Das Originelle dagegen wächst auf dem Boden der Intelligenz,

es ist das Kind der spielenden Phantasie.

Wer ist nun im Sinne dieser Auslegung mehr original, wer mehr originell zu nennen, Feuerbach oder Böcklin? Beide — wer zweiselt noch daran — sind geborene Dichter und Künstler von Gottes Gnaden. Beide werden in den Augen der Nachwelt auf dem Gebiete ihrer Kunst alle ihre Zeitgenossen bleibend überragen; auch dürsten sich beide, bei der Vergleichung, im Urteil der Zukunst keineswegs seindlich einander ausschließen, sondern vielmehr einer den andern ergänzen, im Sinne jener Dioskurenrescheinungen, denen wir in der Geschichte der Künste ab und zu begegnen, so — ohne hieran weitere Parallelen knüpsen zu wollen —

in Raphael und Michel Angelo, Mozart und Beethoven, Goethe und Schiller. Niemand aber wird sich dabei leicht versucht fühlen, von Feuerbach als von einem, was man so sagt "originellen" Künstler zu reden, wohl aber hört man von der Welt Böcklin mit Vorliebe als einen solchen bezeichnen.

Der Grund hiefür liegt nach unserem Dasürhalten lediglich in dem Umstand, daß seine Kunst neben all ihrer tiesen und echten Poesie einen starken Beisat von Phantastist ausweist, ein Element, das in Feuerbachs Kunst vollständig sehlt, und daß Böcklin mit den Jahren zunehmend zu immer drastischeren Wirkungs- und Ausdrucksmitteln gegriffen hat, um seine Jmaginationen auszugestalten; gewiß nicht aus Absicht und Berechnung, die seinem vornehmen Künstlerwesen durchauß fremd sind, sondern weil diese Art von Steigerung aus der Natur seiner künstlerischen Veranslagung herauß erfolgen mußte.

Umgekehrt hat sich Feuerbach wohl in seinen Anfängen, im Sturms und Gärungsdrang seiner Jugend, im technischen Birstuosentum gefallen, in der Zeit in der er den Fußtapsen der Franzosen gefolgt ist; da mag der Begriff des Originellen auch wohl auf seine Kunst, doch immerhin nur in gewissen Grenzen, Anwendung sinden können. Mit seinem Eintritt in Italien aber, unter dem ersten Eindruck der Kunst Venedigs, die auf ihn wirkte "wie Glockenläuten nach einem Gewitter", hörte auch die letzte nervöse Nachwirkung des Pariser Kunsttreibens in seiner eigenen Kunst fortzuvibrieren auf.

Die Gestalt seiner Poesie war der typische Ausdruck dieser Wandlung. Von Stufe zu Stufe, von Werk zu Werk vereinssachte sich nun die Darstellung, immer tieser versenkte der Künstler sich in das Studium der Natur, immer strenger betonte er die Form, immer maßvoller wurde er in der Verwendung der Mittel

der Palette.

Böcklin ist in allen Fällen immer erst Kolorist. Die Welt behauptet von ihm, er beschränke sich längst, vom eigentlichen Naturstudium absehend, ganz nur noch auf die reine Beobachtung und verlasse sich auf den früh erworbenen Schatz seines Wissens und Könnens. Ist dem so, dann würde es ein erstaunliches Bei-

417

spiel sein, weniger von der Fulle seiner technischen Fertigkeiten, als von der außerordentlich ausgebildeten Intensität und Sicherbeit feines bildlichen Erinnerungs= und Borftellungsvermögens. Ob ein solches Beispiel aber überall und für jeden Nachahmung verdient, ist eine andere Frage. Böcklins Hauptdomäne ist doch zunächst die Landschaft und damit zusammenhängend das weite Ge= biet der landschaftlichen Stimmungen, jene geheimnisvolle Sprache der stummen Natur, deren wesentlichstes Ausdrucksmittel das Rauberspiel von Licht und Farbe, mit ihren zahllosen Brechungen und Reflexen bildet. Da mag eine folche mnemonische Verfahrensweise wohl weniger Gefahren in sich bergen, als in einer Kunft, in der es sich in erster Linie um die Darstellung des Menschen Zumal in gewandloser Gestalt, die sich im täglichen Leben ohnehin der Beobachtung entzieht, setzt diese bas direkte Studium geradezu voraus, mährend der häufige Wechsel und die Flüchtigkeit vieler Erscheinungen es dort freilich oft ausschließt. Sier aber, bei der menschlichen Gestalt, wo die Gesetze der Broportion und der Symmetrie und der reiche Bewegungsrhythmus der Formenwelt, mit seinem Heer von feinen Verkurzungs= und Ueberschneidungsmöglichkeiten, eine so große Rolle spielt, muß ein Verfahren notwendigerweise versagen, das sich lediglich auf die Ruverlässiakeit des Gedächtnisses stütt. In der Tat liefert denn auch Böcklins Kunft einen deutlichen Beleg hiefür, sobald er die menschliche Erscheinung selbständig, und gar unbekleidet und in Lebensaröße, zum Gegenstand seiner Darftellung mählt. Da wird er nicht selten in der Linie sowie im Berechnen der Berhältnisse unsicher, formlos und leer in der Ausfüllung des Konturs, daß es zuweilen den Genuß an den größten sonstigen Vorzügen in Farbe und Stimmung eines Werkes aufs empfindlichste beein-Es ist auch nicht undenkbar, daß er diesen Mangel wohl manchmal selbst empfindet, und daß seine Vorliebe für Darftellung einer imaginaren Geftaltenwelt und für die häufige Verwendung von schleierhaften Verhüllungen des Nackten damit zusammenhängt.

Viele teilen die Ansicht und glauben es beklagen zu sollen, daß Feuerbach mit den Jahren immer mehr auf die koloristischen

Reize und Wirkungsmittel, die ihm boch einst zur Verfügung gestanden hätten, in seiner Kunft verzichtet habe.

Diese Ansicht beruht zum guten Teil auf einem tief eingemurzelten, schwer ausrottbaren Vorurteil, das sich von der grauen Färbung des ersten platonischen Gastmahls herschreibt 1). Feuerbach ist zeitlebens Kolorist geblieben, insoweit sich eben eine koloriftische Behandlung mit einer auf das Formale und Monumentale abzielenden Runft verträgt. Aber der erklärte Formalift ift gegen ben reinen Koloristen notwendigerweise im Nachteil, in einer Zeit, die in der Wiedergabe des Farbigen das Alpha und das Omega aller Runft erblickt, und daher folgerichtig ihr Interesse mehr der farbenreicheren Landschaft, als ber menschlichen Erscheinung als solcher zuwendet. Jedenfalls liegen ihr hier Böcklins phantastische, bald heitere und humoristische, bald grausige und mystische Schilderungen, seine Fabelwesen und Personisikationen des Naturlebens, wobei die menschliche Geftalt fehr oft nur als Staffage Geltung beansprucht, weit näher als die Runft des Hiftorikers, der die großen Geschicke und die Leidenschaften der Menschen zu schildern unternimmt. Diese fordert in erster Linie den Beherrscher der Form, nicht den Koloristen, weil sie Stil und zwar den großen Stil zur Voraussetzung hat. "Es ift die Darstellung des menschlichen Körpers, die allein die Grundlage einer gesunden Stilbildung fein kann," fagt Max Klinger.

Die Farbe ist in der bildenden Kunst dasselbe, was für die Dichtkunst die Musik ist: ein versührerisches, tragendes, einsschelndes Element voll geheimnisvollen Zaubers; aber bei der ins Gestalt- und Grenzenlose verschwimmenden Natur dieses Elements ist es ein gefährlicher Frrtum, von ihm einen stilsördernden Einfluß,

<sup>1)</sup> So blind und hartnäckig hält die Welt an diesem Vorurteil sest, daß sie das zweite, das Berliner Gastmahl, von dem die Wenigsten wissen, daß es noch einmal existiert, und obschon es im Ton eine Fülle von Kraft und Tiese ausweist, ruhig für aschgrau hält, weil von der ersten Darstellung her noch der Ruf von ihrem grauen Kolorit in den Köpsen spukt. Ja, so mächtig ist dieses Borurteil, daß es rückwirkend die Gemälde Feuerbachs in der Schackschen Galerie, die der der besindlichen Bilder Böcklins an Kraft der Farbe zum Teil überzragen, den Beschauern grau und farblos erscheinen läßt.

zumal von ihrer naturalistischen Verwertung zu erhoffen; sie kann selbst nur stilvoll sein, indem sie um der formalistischen Besdingungen des Stils willen, als reines Mittel zu dessen Wirkungssteigerung, auf die Vorherrschaft verzichtet.

Hat Feuerbach, und hat er eigenen, und welcher Art ift fein Stil?

Wir wiederholen, so die Wirksamkeit eines Künstlers aus unseren Tagen Stil aufweist, kann er nur ein persönlicher sein, da die Gegenwart keinen ausgesprochen eigenen Stil besitzt, durch ben die Kunst des Einzelnen in ihren Hauptzügen bestimmt werden könnte.

Der Stil, der Feuerbach ohne alle Frage zugesprochen werden muß, ist denn auch tatsächlich durchaus persönlich; denn obwohl er sich, wie zugestanden werden muß, hauptsächlich aus dem Kunstzgeist der Vergangenheit heraus entwickelt hat, dürste es doch ebensoschwer sein, bestimmte Anlehnungen oder einen eklektischen Charakter darin nachzuweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er seinem Kerne nach aus derselben Quelle herrührt, aus der auch die Kunst der Vergangenheit ihre Lebenskraft geschöpft hat, d. i. aus der Natur.

Das Wesentliche und Charafteristische an Feuerbachs Kunft ist benn auch das Natürliche ihres Stils, freilich nicht im Sinne der bloken Wiedergabe der Natur in ihren zufälligen Erscheinungsformen: denn die reine Nachahmung derselben ift wie unsere stilerpichte Zeit endlich langsam wieder zu begreifen anfängt — gerade das ärgste Hindernis für Stilbildung. Stil ift Auslegung, Umbildung, nicht Nachahmung der Natur. Bersuch, sie nachtäuschen, in der Kunft mit den Wirkungen der Natur konkurrieren zu wollen, schien Feuerbach ein ohnmächtiges Beginnen und die Quelle aller Begriffsverwirrungen zu fein; er erblickte hierin ein vollständiges Verkennen der Grenzen, die der Runft gesetzt sind, und als notwendige Folge die Stillofigkeit. Den Hauptirrtum dabei glaubte er aus der Bermengung, Berwechslung und Gleichstellung der Begriffe von Wirklichkeit und Natur herleiten zu follen. Für ihn waren dies zwei durch eine tiefe Kluft von einander getrennte Welten. Gerade im Menschen,

bem für die Runft, wenigstens für feine Runft, wichtigften Bertreter ber Natur, erschien ihm das Ursprüngliche und Natürliche in der Erscheinung durch das Medium der Wirklichkeit in einer Weise verhüllt, ja oft gefälscht, daß er darin das größte Hindernis erblickte, der mahren Natur des Menschen wirklich nahe zu kommen. Mit besonderem Gifer spürte er daher in der Welt der fichtbaren Erscheinungen all jenen Bildungen nach, in welchen sich ihm der formende Trieb der Natur in feinen Absichten am reinsten zu perraten schien. So por allem in der Gestalt des nackten Kindes, der er ein so überaus eindringliches Studium widmete. war es die Menschenrasse des Südens überhaupt, wie sie besonders herrlich in den eigentlichen Bolksschichten Roms vertreten ift, an der er seine Anschauung nach dieser Richtung hin zu läutern und festzustellen strebte. Sier enthüllte sich ihm das Individuelle in ber Menschenerscheinung in jenen vornehmen Typen, wie sie sich eben nur bei einem durch das Klima so hoch begünstigten Volke entwickeln und durch ein von der modernen Ueberkultur wenig berührtes Dasein so rein erhalten konnten. Bier, wo fich der Unterschied zwischen Natur und Wirklichkeit nicht mehr als schroffer Gegensatz offenbarte, mo die trennende Scheidemand von Konvention und Mode zwischen ihm und der Natur fiel, hier war es, wo sich seinem Auge das Geheimnis von der "Boesie im Positiven" enthüllte.

Wie Natur und Wirklichkeit, ebenso waren Kunst und Natur für ihn getrennte Welten. Er fühlte zu tief, daß im selben Augenblick, in dem der Mensch sich eines Stoffes aus der Außenswelt fünstlerisch zu bemeistern sucht, und wäre es selbst im Sinne der plattesten Nachahmung der alltäglichen Wirklichkeit, dieser Stoff außört, ein Wirkliches zu sein und sich in ein Geistiges verwandelt. Indem der Dramatiser den Schauplatz einer Handlung durch den Rahmen der Bühne begrenzt und den Vorgang in Szenen und Akte zerlegt, der Bildhauer einen belebten Gegenstand an farbs und bewegungslosen Marmor sesselt, der Maler ihn unter Verzicht auf die räumliche Tiese auf die Ebene der Leinwand projiziert, in all diesen Fällen unterschiebt ein jeder, unter Hinwegslassung von tausend Dingen, die der Wirklichkeit anhängen, dieser

Wirklichkeit seine mehr oder weniger willfürliche, nur graduell verschiedene perfonliche fünftlerische Vorstellung. Diemals aber hört das Werk einer bloß nachahmenden Runft auf. mehr zu sein, als ein durftiges, einseitiges Erinnerungsbild ber Die Aufgabe des Künftlers wird es daher sein muffen, das Unzulängliche seines Bermögens im Wiedergeben der Erscheinungswelt damit auszugleichen, daß er seinem Werke durch einen weiteren Inhalt, den die Wirklichkeit entbehrt, einen erhöhten Wert verleiht. Er kann dies allein durch ein von sich aus Hinzugebrachtes, indem er, wie Gott der herr seinem toten, aus Erdenftoff geformten Gebilde, auch feinem Werke eine Seele, b. h. ein Stück von seiner eigenen Seele einhaucht, auf daß es, mehr als nur ein taubes Nachbild, auch zugleich beredtes Zeugnis vom Wesen seines Schöpfers ablege. Es kurz zu sagen: Runft ist nicht Natur, sie ist mehr wie diese, sie ist das aus der Berbindung des bewußten Geistes mit der Natur gezeugte Rind.

So verstanden, ist Feuerbachs Kunst rein nach ihrer äußerlichen Physiognomie beurteilt, volle und echte Natur, aber freilich
stehen Physiognomie beurteilt, volle und echte Natur, aber freilich
stehes typisch gesaßte Natur, während sie nach der innerlichen,
ethischen Seite hin auf die Tiesen des Gemüts als ihre Quellen
weist. Niemals wird sie diese Hertunst verleugnen, ob sie nun
aus dem friedlichen Gebiet allgemein menschlich zuständlichen
Daseins, oder aus den höhern Regionen der seelischen Stimmungen
und leidenschaftlichen Konsslifte die Stoffe für ihre Aufgaben holt.
Immer aber, obschon sie die ganze Stusenleiter vom Lyrischen bis
empor zum Tragisch-Pathetischen enthält, ist ihr Grundcharakter
ein heiter verklärter Ernst; denn durch das klassische Maß in Ausdruck und Geste mildert sie die Heftigkeit des Pathos und umgekehrt dämpst sie das Heitere gerne durch einen Hauch elegischer
Stimmung.

Diese heitere Seite in Feuerbachs Kunst wird über der allgemeinen Strenge ihres Wesens leicht übersehen; denn die Welt von heute ist in der Kunst nach allen Seiten hin an die deutlichere Sprache der Uebertreibung gewöhnt. Sie hat geglaubt, es aus des Künstlers äußerem Lebensgang erklären zu sollen. Allein in solchen Fragen entscheidet, wie Mozart und Schubert uns sehren, das angeborene Temperament, und nicht die Laune des Schicksals. Im übrigen, ruht nicht auf der gesamten Kunst eines Michel Angelo ein Hauch pathetischen Ernstes?

Stoffe wie eine Bieta, Geftalten wie Sphigenie, Mebea und Brometheus, fampfende und fterbende Amazonen, eine Darftellung vom Sturz und Untergang eines Titanengeschlechts, wird niemand fich im Geifte einer Auffaffung bargeftellt benfen wollen, die unseren gewöhnlichen Borftellungen von etwas Seiterem entspräche. Bu ben Werken aber, die gang aus dem Grund einer echt fünst= lerischen Beiterkeit herausgeboren find, gehören dagegen seine gahlreichen Kinder-, Strand- und Mymphenbilber, der Garten bes Ariost, Hafis, Ricordo di Tivoli, Lesbia, der Mandolinenspieler, das Urteil des Paris n. a. m. Die Verwertung sauniger oder gar rein humoristischer Motive aber schien ihm in einer Runft, wie er fie übte, die größte Vorsicht zu erheischen. Fehlen sie doch auch völlig in der Kunft des Cimquecento, die darum gewiß noch lange nicht der Borwurf mangelmder Beiterkeit treffen fann. Inbeffen verschmäht Feuerbach, wo fie ihm irgend zuläffig erscheinen, folche Motive keineswegs, nur hat er fie dann in magvoller Beije und im Geifte seiner Schöpfungen typisch gebildet, wie in ber Figur des Hafis vor der Schanke und des Backermeifters im Kaiser Ludwigsbild. Auch die Tragif des Titanenfturzes ist in der Geftalt des lachenden Pofeidon und in den Butten, die Aphrodite in übermütigem Spielle umgaufeln, mit heitern Zugen verflochten, wie der Künftler überhaupt das eigentlich humoriftische Element am liebsten auf die Kindergestalt übertrug.

Eine der Hauptschwierigkeiten, um vom Wesen und Wirken eines bildenden Künstlers, besonders eines Künstlers von der Vielsseitigkeit Feuerbachs, ein klares und übersichtliches Bild zu gewinnen, bleibt immer der nachteilige Umstand, daß sich an die Werke der bildenden Kunst der Begriff des Originals, des Unikumsknüpft. Bei der Arbeit des Dichters oder Musikers spielt die Originalschrift keinerlei Rolle, da sie in unzähligen mit ihr gleichswertigen Drucken über alle Welt verbreitet werden kann. Dies leistet ihrem raschen und allgemeinen Eindringen underechendare Dienste, denn es gewährt nicht allein einem jeden zu jeder Zeit

und an jedem Orte beren Genuß, sondern ermöglicht zugleich die Uebersicht und vergleichende Würdigung der gesamten Leistungen und der Entwicklung eines Autors.

Wie ganz anders gestaltet ist da das Schicksal der Lebensarbeit eines bildenden Künstlers! Bald in räumlich weithin zerstreuten Sammlungen, bald in schwerzugänglichem Privatbesitz,
bald im Wirrwarr zeitweiser Ausstellungen besindlich, sind wir
genötigt, den Arbeiten vereinzelt nachzuspüren, und bei der kritischen
Vergleichung auf die trügerische Treue unseres Gedächtnisses, oder
auf den Notbehelf schattenhafter Nachbildung angewiesen. Ein
Gesamtüberblick ist nie, oder ganz ausnahmsweise und auch dann
stets nur für einzelne Bevorzugte möglich, und doch könnte ein
solcher allein die geeignete Einsicht in das Schaffen eines Künstlers
gewähren, der eine reiche Entwicklung ausweist, wie Feuerbach.
Wie viele z. B. haben sein Deckenwerk in Wien gesehen, oder
werden es jemals sehen? und doch gibt es allein den wahren und
richtigen Maßstad zur Beurteilung für das, was er in letzter Linie
eigentlich zu leisten berufen war.

Es gibt vortreffliche und verdienftvolle Runftler in großer Rahl, bei benen ein oder das andere ihrer Werke vollkommen ausreicht, um eine Vorstellung von den charakteristischen Besonder= heiten ihrer Runft zu liefern; ja, es kann geschehen, daß sich bei der Bekanntschaft mit mehreren oder vielen Arbeiten eines und besselben Meisters infolge ihrer Gleichartigkeit statt eines gestei= gerten ein verminderter Eindruck von der Bedeutung der Kunftler= schaft ihres Urhebers einstellt. Im Gegensatz zu diesen gibt es aber auch Kunstler, die in jeder Schöpfung zugleich eine neue Seite ihres Gesamtwesens offenbaren, bei denen das einzelne Werk nur einen Bruchteil in der kosmischen Fülle ihres Schaffens bildet. Solche Runftler find biefer ihrer geiftigen Unlage nach bann immer auch zugleich zu einer stetig weiterschreitenden Entwickelung vor= bestimmt und können daher nur aus dem Zusammenhang dieser Entwickelung, aus der Totalität ihrer schöpferischen Tätigkeit her= aus gang verftanden und erflärt werden. Wie nun fruhes Innehalten und Verharren auf einer gewiffen Sohe der Ausbildung das Talent charafterisiert, da es sich mit den reinen Fertigkeiten

in der Ausführung begnügt, so bildet eine unausgesetzt forts schreitende, durch einen ganzen Lebenslauf zu verfolgende und sich beständig steigernde Weiterentwickelung der angeborenen Anlagen das sichere Merks und Erkennungszeichen für den wirklichen Genius. Fertig in sich wird nur das Talent, niemals das Genie, weil dieses nach den Unendlichkeiten der Bollkommenheit, nach Vollsendung im allgemeinen, nicht im besonderen strebt.

In welchem Umfang Anselm Feuerbach ein solches in beständigem Fortschreiten begriffenes Ingenium besaß, dies trat in besonders klarer und überzeugender Weise auf der großen Kollektivaussstellung zutage, die die Nationalgalerie in Berlin im Todessjahre des Künstlers zu seinem Gedächtnis veranstaltete, und die, mit Ausnahme des Titanensturzes, so ziemlich alles Wesenkliche aus 25 Jahren seines Schaffens enthielt; genug, um ein ebenso übersichtliches wie überraschendes Bild seines künstlerischen Entwickelungsganges vor den Augen des Beschauers zu entrollen. Auch solche, die der Bedeutung des Künstlers dis dahin nur widerstrebend oder unter Vorbehalten Anerkennung gezollt hatten, fanden hier Worte bewundernder Zustimmung, und die seine lauten Gegner gewesen waren, verstummten zum wenigsten gegenüber dem gewaltigen Künstlerenst, der aus dem Inhalt dieser zehn Säle zu ihnen redete.

Nach Abtragung dieser mehr als gebotenen Ehrenschuld sind ähnliche Bersuche, seitdem Feuerbach durch den Tod von der Liste der Aussteller verschwunden ist, nur in spärlicher Weise gemacht worden, um weniger oder auch gar nicht bekannte Werke von seiner Hand durch öffentliche Ausstellungen der Welt zugänglich zu machen 1). Nicht, als tue es not, ihr den Künstler ins Gebächtnis zurückzurusen. Es gibt ohnehin von ihm wenige bedeuztende Arbeiten mehr, die nicht bereits öffentlichen Sammlungen angehörten 2); auch ist die Gemeinde seiner Bewunderer inzwischen

<sup>1)</sup> Die im Jahre 1891 burch W. Lübke in Karlsruhe veranlaßte Feuersbachausstellung umfaßte nur wenig anderes, als die am Orte selbst befindlichen Arbeiten des Künstlers.

<sup>2)</sup> Die Staatsgalerien haben seitdem nicht gesäumt, die Lücken, die sie faft ohne Ausnahme zu Lebzeiten Feuerbachs hatten offen bestehen lassen, nach seinem Tode um hohe Summen auszufüllen.

hinreichend gewachsen, um ihn vor der Gefahr des Vergeffenwerdens zu behüten, wenn auch nicht zu erwarten ift, daß der Sinn und das Verständnis für seine Runft in die Maffe dringen und er jemals im modischen Sinne populär werden könnte. Menge, die immer nur durch das Gegenständliche oder durch unfünstlerische Effektsteigerungen in der Kunst angezogen wird, forbert andere Reiz- und Anziehungsmittel, als ihr die Schöpfungen Feuerbachs bieten. Der feierliche Ernst seiner Runft, ihre berbe, beim vollsten Unteil am "Erdgeist" doch von allem Sinnenreis geläuterte Schönheit, ihre flassische, von aller Phantastif und Willfür freie Gesekmäßigkeit, ihr ruhiges, jedem aufdringlichen Effekt in Farbe und Beleuchtung, jeder Uebertreibung im Ausdruck, in Gebärde und Bewegung, jeder übermäßigen Verfürzung und Modellierung abholdes Gleichmaß, dies alles erheischt ein geschultes Auge, einen ausgebildeten Geschmack, um mahren Genuß und wirkliche tiefere Befriedigung zu gewähren. Wie viele von unseren edelsten Geistern, selbst auf den zugänglicheren Gebieten von Dichtung und Mufit, find überhaupt popular in einem andern Sinne, als daß fie den Besten ihrer Zeit und der Nachwelt genug getan 1). Höchstens ist es die eine oder die andere ihrer Schöpfungen, die in breitere Schichten dringt. In Wirklichkeit und Wahrheit feiern fie ihre geistige Fortdauer doch nur in den Kreisen der Höher= gebildeten ihres Volkes, für die übrigen sind es tonende Namen, die sie wohl nachsprechen, ohne aber in einem ernstlichen inneren Berhältnis zu der besonderen Welt zu stehen, die diesen Namen Wert und Inhalt verleiht. Oder war vielleicht Goethe der Ausdruck feiner Zeit, er, ber sublimfte Geift, das edelfte Borbild schönen Menschentums? Welch eine Zeit mußte dies gewesen fein! Uns will bedünken, nicht er, sondern vielmehr die Herren Kotzebue. Iffland und Konforten feien die gefeierten Träger des Geiftes jener Zeit; in Goethe bagegen sei ber Geift aller Zeiten lebendig gewesen, und dieser sei es, der seinen Namen durch die Jahrhun= derte tragen wird.

<sup>1) &</sup>quot;Nur wenige ber eigentlichsten genialen Werke sind populär geworben." Robert Schumann.

Wohl gibt es eine Kunst, die wirkliches Bürgerrecht unter uns genießt, in der die fünftlerischen Bedürfniffe unserer Zeit ihren Ausbruck und ihre freilich einseitige Befriedigung finden, vielleicht gerade weil sie ihrem innersten Wesen nach im Gegensatz zum Beifte unferer Zeit steht, die Gegenfate fich aber berühren und einen Ausgleich suchen. Es ist die Musik, diese vor allen andern fo überaus bevorzugte Kunst, bevorzugt, weil sie so gang unabhängig von allen Beziehungen zur Wirklichkeit einzig nur im Reiche ber Bhantafie ihre Beimat hat. Sie allein von allen Runften ist wahrhaft vermachsen mit unserem Leben. Gleichwohl, so groß ihre Pflege und so verbreitet ber Sinn für sie ift, hat es nahezu ein Menschenalter gebraucht, bis von einer ber größten und in sich klarsten Schöpfungen Beethovens, bis von der 9. Symphonie der Bann genommen war, sie sei das ungenießbare und unaufführbare Werk eines taubgewordenen musikalischen Sonderlings.

War solches möglich auf vertrautem Boden, lag es um so näher auf einem Gebiete, wie dem der bildenden Kunst, die uns — was man auch dagegen sagen mag — doch mehr oder weniger immer noch als entbehrlicher Luxus gilt und in der uns eine höhere Formen= und Gedankensprache noch ungeläusig ist. Warum sollte da eine Kunst von der Art Feuerbachs rascheren Eingang sinden?

Als Vertreter des Kunstgeistes der Vergangenheit und als Bekenner der Rechte der künstlerisch dichtenden Phantasie mußte Feuerbach einer Zeit fremd und unbequem bleiben, die schließlich in der stlavischen Unterordnung unter den Absolutismus der Natur und im Bruch mit aller Vergangenheit das einzige Heil erblickte. Die Welt in ihrem Vorurteile und ihrer Verachtung der ewigen Wahrheit, daß, wie in der Natur, so auch in der Kunst der Fortsschritt nicht auf willkürlichen, sprunghaften Neuansähen, sondern auf der Ausnühung des einmal Gewonnenen, auf dem Gesetz der ruhigen Weiterentwickelung beruht, übersah dabei nur, wie vieles Neue die Kunst Feuerbachs an Inhalt, Anschauungs und Beshandlungsweise verriet, wosür man in der gesamten Vergangenheit vergebens nach einem unmittelbaren Vorbild sucht.

In treffender und erschöpfender Kritif faßt Janitschef in seiner Geschichte der deutschen Malerei das Wesen von Feuerbachs Kunst nach dieser Seite hin in den Worten zusammen: Der Künstler stehe wohl im Zusammenhang mit den Klassizisten, sei aber seiner Empfindung nach modern und auch modern in seiner hochentwickelten Technik. Nicht die Antise, nicht Kaphael blicke uns aus seinen Schöpfungen entgegen, sondern im liebenden Umgang mit der Natur habe er sich sein modernes Schönheitsideal geschaffen, d. h. aus lebendiger Wirtlichkeit sich ein solches erwählt. In seinen späteren großen Schöpfungen zähle er zu den gestaltungsgewaltigsten Künstlern. Er habe in einer Welt voll großer Formen gelebt, aber diese ganz mit Leben ausgefüllt, das ihm aus dem Studium der Natur immerdar zuströmte. Seinen Werken könne man dauernde Wirkungskraft zusichern.

Gewiß darf man ihr diese dauernde Lebens= und Wirkungs= fraft zuschreiben, während eine Kunstübung, die alles verwirft, was auf die Vergangenheit hinweist, sich ihr eigenes Todesurteil spricht; denn ift fie erst selbst Bergangenheit geworden, wird fie, an ihrem eigenen Maße gemeffen, der Nachwelt alsbald auch ein überwundener Standpunft fein. Und faum, daß es der Nachwelt bedarf; dieselbe Generation, die sie schuf und werden sah, verwirft von heute auf morgen selbst, mas ihr gestern noch die höchste Wahrheit dünkte. Und warum? Weil ihr die Weisheit der Alten für veraltet gilt, die dem Proteuswesen der Wirklichkeit — das mit seinem bunten Tausenderlei und der ewigen Flucht und dem fteten Wandel der Dinge des Menschen Sinne äfft — die sonbernde und ordnende Einsicht des denkenden Geiftes gegenüber= ftellten. Wie anders foll ein "Stil" fich denn ergeben, als indem der Mensch mit seinem bilonerischen Vermögen der Natur den Stempel seines eigenen Wesens aufdrückt? Was aber in diesem Sinne einmal mahr und groß gewesen ist, das kann wohl im Wechsel der Zeiten aufhören, gangbare Munze zu sein, aber es wird niemals aufhören, groß und mahr zu fein. Es gibt keine Wahrheiten von gestern auf heute, die es morgen nicht mehr sind. In diesem Falle sind es eben keine Wahrheiten, sondern es sind Scheinwahrheiten gewesen. Man follte überhaupt nicht von fünft=

lerischen Wahrheiten sprechen, denn es gibt nur ein künstlerisch Wahres, das, aus der Berbindung von Geist und Natur her= aus ewig Neues zeugend, dem Kunstwerk, damit es lebe, zu beseeltem Dasein verhilft.

Die geseierten Vertreter des deutschen Zeit- und Kunstgeistes aus den Tagen, in die das Leben Feuerbachs siel, sind zum guten Teil verschollen, oder sie führen in den Annalen der Kunstgeschichte ein unfruchtbares Scheinleben fort. Feuerbachs Kunst hat indessen ohne Lärm und Reklame ruhig ihre Kreise weiter gezogen, so daß man wohl mag sagen dürsen, wenn die Nachwelt einst Ueberschau halten wird über das künstlerische Erbe, das ihr das 19. Jahrhundert hinterlassen, werde unter den Gütern, für die sie dankbar bleiben wird, das Lebenswerk Feuerbachs mitzählen, kraft der Seele, die ihm innewohnt, und es ist nicht undenkbar, daß sie ihn zu den großen Gestalten seines Jahrhunderts rechnen wird.

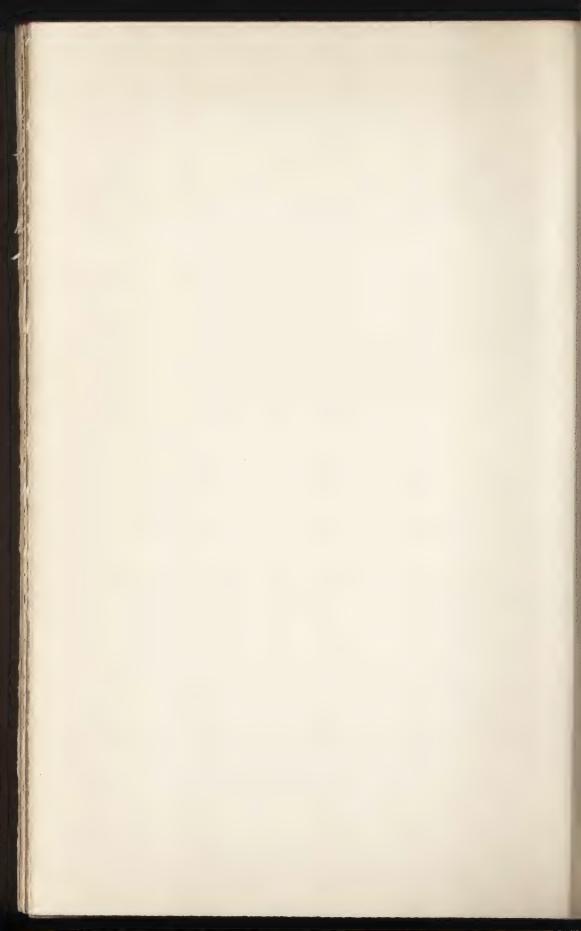

Verschiedene Hufsätze und Aphorismen Feuerbachs



#### Die Hkademien.

Rücksichtlich sei der edle Mensch und rücksichtsvoll — darum, ihr angehenden Kunstjünger, besucht den akademischen Elementarunterricht, er kommt am billigsten. Wer dann unter euch ein gottbegnadeter Flötenspieler ist, der rettet sich zur rechten Zeit und bläft die eigene Melodie.

Studiert die alten Meister und die Natur und legt zur rechten Zeit eure eigene Individualität mit in die Wagschale, dann werdet ihr so ziemlich das, was wir bedürfen. Andere Wege gibt es nicht.

Berstand und Bildung werden nie ein angeborenes Talent ersehen. Talent ist der gesunde Drang, herauszuschaffen, was in uns lieat.

Nie ist das Richtige Das, was ihr macht, sondern wie ihr's macht.

Unser Jahrhundert frankt an einer wahrhaft Schauber erregenden Formlosigkeit. Und nicht nur Form, auch Poesie und Seele, die wir bei jedem alten Meister sinden, sind gänzlich verdampft. Die junge Generation arbeitet auf einen Materialismus los, der uns den Heimgang aus dieser Welt des Unwertes gar sehr erleichtert.

Die Begabung der jüngeren Leute erstrebt allein das Aeußersliche. Technische Virtuosität ist das Endziel aller Gedanken.

Daß eine Technik, wie bei den Alten, in reifen Jahren, um gewisse Ding aussprechen zu können, sich vereinsachen muß, und daß dieses Opfer den Meister macht, daran denkt heute niemand mehr.

Je älter, desto komplizierter werden sie. Jene göttliche Heiterkeit der alten Maler und Musiker ist ein Traumbild geworden. Statt dessen werden veraaste, mit Flittertand behangene Leichname vorgeführt, man riecht die modernen Bilder und genießt somit doppelt.

Das Kolorit hat seine Traditionen und Gesetze, wie der Kontravunkt.

Ich war meiner Zeit, in der unseligen Kartonperiode, der Erste, der sich rückhaltslos an die Alten lehnte. Jezt, wo die Tonmalerei Mode geworden ist, äffen sie Alle die Alten nach.

Das Berdammungsurteil von damals hieß bei mir "Nachahmung der Alten; archäologische Kunst".

Später, als ich mich auf Ergründung der Form (stets das letzte und schwerste) geworfen, da hieß es: "Er hat sein Kolorit verloren und seine früheren Werke sind besser als die neuen."

Mein Verdienst ist nur dies, daß ich das deutsche Publikum immer als ein unartiges Kind betrachtet habe, dem der Erwachsene aus dem Wege geht, wenn besagtes Kind zufällig einen Prügel in die Hand bekommt. — Ich konnte warten.

So hatte ich auch Gelegenheit, die Kunftbrutstätten, die Afademien beinahe alle gründlich kennen zu lernen.

Von diesen Anstalten läßt sich wenig Erfreuliches berichten. Es sind Versorgungshäuser für Professoren, die, wenn sie von ihrer Kunst leben sollten, verhungern würden. Einer macht dann, bei sicherem Gehalte, dem andern das Leben so sauer wie möglich.

Es soll sehr zum Ansehen eines Professors beitragen, wenn er eine zahlreiche Familie hat. Er bringt das Opfer des Professorentums, um seine hungrigen Würmer zu nähren, außerdem würde er ein Raphael geworden sein.

Als Blizableiter für große Kunft sollen sich nebenbei auch Schwiegermütter vortrefflich bewähren.

#### Der Dilettantismus.

Monarchen, die selbst die Runft auszuüben geruhen, sind immer ein Unglück für die dadurch betroffenen Länder.

Da Höchstdieselben nie über den Dilettantismus hinauskommen, bedürfen sie solche Leute, die ergebenst zu loben verstehen und dazu gibt sich ein wirklicher Künstler nicht her.

Durch Hochdruck von Oben wird demnach die Mittelmäßigsteit protegiert und die Wohldienerei stößt in die falsche Ruhmessposaune.

Der Dilettantismus in der Kunst ist überhaupt viel bedeutender, als man für gewöhnlich annimmt; Dilettanten sind auch diesenigen, die in schlechten Richtungen Birtuoses leisten.

So gewiß es ist, daß ein berufenes Talent instinktiv die richtige Bahn erkennt, so sicher kommen alle modernen Frrwege in der Kunst aus Selbstüberschätzung einiger dilettantisch ansgelegter Naturen her. Man hüte sich daher vor Solchen, die da sagen: "Ich bin zwar nur Dilettant, allein" 2c.; man wird nicht sehlgehen, wenn man annimmt, daß gerade diese anscheinend so bescheidenen Herren die intolerantesten gegen wahres Verdienst sein werden.

Der landläusige Ausdruck "das geht heutzutage nicht" ist auf dieselbe mittelmäßige Begabung zurückzuführen.

Wenn die Alten gesagt hätten "das geht nicht", so würden wir keinen Dom, kein Bild und keine Statue haben.

Die wenigsten Menschen überhaupt können das Lernen verstragen, sie wollen betrogen sein, auch wenn die Lüge handgreifslich ist.

Auch benjenigen, die zu sprechen pflegen: "Ich verstehe zwar nichts davon, allein mir scheint" 2c., gehe man sorgsam aus dem Wege.

# Die großen Ausstellungen.

Die großen, oft sich wiederholenden Ausstellungen sind krankhafte Beruhigungsanstalten, in welchen die Quantität den Mangel an Qualität bemänteln muß. Während in Italien jeder kleine Ort seine große Epoche in Industrie und Kunst hatte, soll hier ein durch die Masse erdrückender Fortschrittsbeweiß geführt werden. Man will verblüffen und vergißt die Befriedigung.

Man denkt nicht daran, daß alles menschliche Sehen und Empfinden seine Grenzen hat, und daß gerade das Schönste in der Kunst für sich allein betrachtet werden will und muß.

Jedermann hält sich die Ohren zu, wenn zehn Drehorgeln zusammen jede ein Stück für sich spielen, in der bildenden Kunst foll alles in einem Magen Platz finden.

Bei Gelegenheit solcher Tandelmärkte hat sich bei mir stets eine grenzenlos gedrückte Stimmung manifestiert, ich greife den Unsinn mit Händen und sehe kein Mittel, das eisenbahnselige Bublikum in seine Schranken zu weisen.

Bu hoffen steht, daß die sich wiederholenden Verluste und Defizite die Welt endlich zu Besserem bekehren und eine Mäßigung herbeiführen dürften, die allein schon der ästhetische Takt verlangen könnte.

So müssen nun Staffeleibilder eigens für solche Märkte präpariert werden und daher kommt dann die unselige moderne Dekorationsmalerei. Man steigert sich über die Grenzen des gesetzlich Erlaubten (siehe die Theater) und arbeitet somit dem gänzlichen Verfall der Kunst in die Hände.

An demselben Größenwahn und der Uebersättigung ist das alte römische Reich zugrunde gegangen.

Gfelsbrücken für die Mittelmäßigkeit.

# Zur Betrachtung eines Kunstwerkes.

Wer ein Kunstwerk verstehen und genießen will, der gehe womöglich ohne Begleitung eines Frauenzimmers und kaufe sich einen Stuhl, wenn solcher vorhanden ist, setze sich lange hin und suche wenigstens eine Viertelstunde lang sein eigenes Ich zu verz gessen. Geht ihm nichts auf, dann komme er wieder und ist ihm nach acht Tagen nichts aufgegangen, dann beruhige er sich im stillen Bewußtsein, daß er hier nichts zu suchen habe.

Ist man gewohnt, seinen Gefühlen sofort Sprache und Ausdruck zu leihen, z. B. "prächtig! scharmant!" 2c., dann bete man wenigstens vorher in der Stille zehn Vaterunser; es soll dieses Schweigen die nächste Umgebung Schaulustiger sehr wohltätig berühren.

Ober man räuspere sich, spucke aus und putze die Brille. Man manöveriere so lange, bis das Gemüt von jener heiteren Behaglichkeit ergriffen wird, die man bei den Katzen das "Schnurren" nennt. Dann ist der Moment des Auf- und Einsgehens und des Verstehens eines Kunstwerkes gekommen.

Man bilde sich nicht ein, alles von vornherein schon besser gewußt zu haben, noch, wenn ein Werk einsach und natürlich aussieht, es ebenso machen zu können.

Man gehe aus dem Ganzen ins Detail und nicht umgekehrt zu Werke.

Man suche in erster Linie, statt zu belehren — zu lernen, und das ist leider Wenigen gegeben, denn die Mittelmäßigkeit ist immer fertig.

Schwathaftigkeit ist das untrügliche Kennzeichen der Impotenz.

#### Die Kunstvereine.

#### T.

Der Deutsche, gründlich in allen Dingen, leert auch den Becher des Unfinns bis auf die Nagelprobe. Oder auch: Es gibt keinen Unsinn groß genug, der nicht Platz fände in einem deutschen Hirn!

Ein jedes Tierchen hat sein Pläsierchen, haben wir keine Kunft, so wollen wir wenigstens ein Künstchen! Gott ist auch im Kleinsten groß.

Welche Kunstgenüffe kann sich der Gebildete mit einem Fond von dreihundert Mark verschaffen!

"Wie viele mittelmäßige Familienväter haben wir vom Hungertode errettet — das Genie bahnt sich selbst seine Wege, wenn es auch seine Produkte nirgends anbringt.

Wozu Hiftorie? Ein Hiftörchen, wie erfreut es zuweilen den Biedermann! Dann die appetitlichen Genrebildchen! Wie rundlich! Wie natürlich!

Die Damenmalerei endlich streut Rosen auf unsern Kartoffelsacker! Es lebe die deutsche Kunft! Sie lebe hoch!"

So spricht der Direktor des deutschen Kunstvereines und trinkt sein Bier aus.

"Welche innige Gemütlichkeit atmen nicht unsere deutschen Bildchen im Gegensatz zu den frivolen und oberflächlichen Franzosen! Wie reizend spielen patriotische Gefühle ins deutsche Familienleben hinein. Was fümmert uns die Mache, die wir ja doch nicht verstehen; wenn nur Geist und Gemüt vorhanden sind!

Es gibt nur ein beutsches Gemüt!

Wir geben dieses Jahr ein Bereinsblatt heraus "Des Kriegers Heimkehr" und unsere Enkel sollen sich dereinst daran bilden und erfreuen."

Gott fegne Euch, Herr Stille. Amen.

#### II.

Bei Durchsuchung alter Papiere fand sich ein mächtiges Paket Briefe der P. P. deutschen und österreichischen Kunstvereine, die, an meine Mutter gerichtet, einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren umfassen.

Der Inhalt fämtlicher Briefe ist: "Die Bilder Ihres Herrn Sohnes sind heute wohlverpackt an Ihre werte Abresse zurückgegangen.

Hochachtungsvoll."

So antworten die Brut- und Ablagerungsstätten des deutschen Idealismus und der deutschen Bildung.

Und noch heutzutage, nachdem jeder vernünftige Mensch den

Unfinn begriffen, vegetieren diese Kunftkloaken und befördern die

fläglichste Mittelmäßigkeit.

Sollte jemand behaupten wollen, die Werke seine Anstaufes nicht wert gewesen, so antworte ich darauf, warum so viel darüber geschrieben worden ist, daß ich mein Schlafzimmer damit tapezieren lassen kann?

Doch, ich will nicht undankbar sein, denn nach 24 Jahren habe ich endlich mein erstes Pariser Bild Hafis verkauft. Mein Lieblingsständchen nach 16 Jahren 1). Demnach kann ich

hoffen, nach meinem Tode noch alles zu verkaufen.

## Die deutsche Kunstkritik.

Der einzig wahre Kritiker ist der gebildete Künstler selbst. Natürlich nicht dersenige Künstler, der selber schlechte moderne Bilder malt. Alles andere ist postamentloses Geschwätz und Phrase.

Das wahre Kunstwerk braucht keine unberufene Vermittlung

zum Verftändnis.

Bezahlte und unbezahlte Kritiker sind aufdringliche Dolmetscher ihres eigenen Ichs. Um gute Kritiker zu sein, müßten sie denselben langen, mühseligen Bildungsweg eines Künstlerz gehen, und wenn sie ihn gegangen wären, würden sie, anstatt zu schwähen oder zu schreiben, selbst produzieren müssen, oder würden, wenn das Talent mangelt — das Maul halten, was übershaupt das beste bei Betrachtung eines Kunstwerks ist.

Wollte ich all des Unfinnes, dem ich im dornenvollen Laufe meines Lebens von Kunstkritikern und Archäologen zu hören oder zu lesen bekam, Erwähnung tun, dann müßte ich ein eigenes Buch darüber schreiben, das dann hoffentlich niemand

lesen würde.

Daß die französische Kunstkritik stets maßvoll und präzise ist, habe ich schon vor dreißig Jahren gewußt. Wir streifen mit

<sup>1)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Doch nicht an einen Kunstverein.

aller sogenannten Gründlichkeit an die Dummheit. Daher tauchen bei uns alle Augenblicke große Genies auf, die sich in der Folge nicht bewähren und dann endlich mit rücksichtsloser Naivität später desavouiert werden.

Wir sind maßlos im Lobe und taktlos im Tadel; das Gute liegt meistens in der Mitte.

Man kann ein edler Mensch sein und dennoch in der Kunst der kapitalsten Eselei huldigen.

Man verfolge z. B. im Batikan einen dieser gespreizten arschäologischen Kunstverdummer, umringt von hysterischen Frauenzimmern und man schämt sich seiner Nation. Man könnte ihretzwegen sogar die Antike haffen lernen.

Dann dieses Bewunderungsgeächze vor dem schmutigen, braunen, bescheidenen Raphael, den man steinigen würde, wenn er die Prätension hätte, sich auf einer modernen Ausstellung sehen zu laffen 1).

Diese zweibeinigen Brechmittel sollte man alle im Frrenhause internieren.

Der Kothurn paßt nicht für jedermanns Füße und es langs weilen sich eigentlich auch die Meisten in Italien, man darf es nur nicht merken lassen.

# Der Accessoirkultus der Neuzeit.

Die Topf- und Töpfchenmalerei verdient ein eigenes Kapitel. Eine löblich posamentierte Goldtapete als Hintergrund, ein mit rotem Samt gepolsterter Renaissancestuhl, ein graues Seidenkleid in Lebensgröße nach der Gliederpuppe, ein falsch modellierter Kopf und schlechte Hände — dies ungefähr kennzeichnet das moderne Damenporträt im 19ten Jahrhundert.

Photographische Visitenkarte zur Lebensgröße hinauf gestreckt. Man vergleiche van Dyck und Velazquez. Bei ihnen ist stets das breit, malerisch impastierte Fleisch die Hauptsache.

<sup>1)</sup> Unter einem anderen Namen natürlich.

Hintergrund einfach, Kleidung in der Silhouette richtig stizziert, mit wenigen, genau nach der Natur applizierten Falten, wo die Gelenke sind und meisterhafte Hände.

Man schneide einen modernen Porträtkopf aus dem ihn umgebenden Trödel heraus, was bleibt?

Jedweder Kopf von van Dyck oder Belazquez ist ein Kunst= werk und Galeriestück für sich.

Im Detail sich verlieren ist nicht Gewissenhaftigkeit, sondern Mangel an Potenz, künstlerische Armut.

Daß jeder Schneider einen richtig schattierten Atlassetzen versteht und bewundert, ist kein Beweis eines unsere Zeit übers dauernden Erfolges.

Der modernen Malerei nach müßte berjenige Künstler, der ben meisten Seiden= und Samtplunder in seinen Wandschränken zur Verfügung hat, der Größte sein.

Man vergleiche Hans Holbein.

Ganz erbärmlich endlich ist das Uebertragen lebensgroßer photographischer Köpfe auf die Leinwand. Das kann ein Schusterjunge sich erlauben, aber kein anskändiger Künstler wird sich dazu hergeben.

## Die Klique.

Unglaublich, aber wahr ift es, daß jede große und kleine Stadt in Deutschland eine sogenannte tonangebende Klique besitzt. Es sind manchmal nur fünf dis sechs Leute, wobei natürlich die Weiber wieder obenan stehen, über die man nicht vorwärts oder hinauskommt. Wenige abgeschmackte Salonabende genügen, um ein anstrebendes Talent entweder zu verhimmeln, oder das Versdammungsurteil über es auszusprechen. Menschen, denen sonst nie etwas einfällt, können sofort eine persona grata der Geselsschaft werden, wenn sie nur zur richtigen Zeit ein bekanntes, unsbequemes Talent zu verleumden verstehen. Mit Blitzesschnelle verbreitet sich dann das Bonmot irgend einer alten, intriguanten Koquette und das sadenscheinige, urteilslose Publikum tratscht es nach.

Ich könnte hunderte von Beispielen und Namen nennen . . . Gewisse Maler verdanken so ihr ganzes Sein und Renommee nicht der Sache, sondern dem Klatsche.

Von besagten Kliquen geht auch das Zeitungsgewäsch aus. Deutlich habe ich gesehen, wie oft nach dem Tode dieser oder jener Person das Reklamebrünnelein plözlich stockt und endlich ganz ausbleibt.

Selbst große politische Ereignisse werden von diesen schwamms artigen Sumpfgewächsen überwuchert.

Solche Afsociationen verkrapfter Dümmlinge nennt man dann — die maßgebenden Kreise. Schlägt man Einem unter ihnen auf den Kopf, dann schwärmt der ganze Wespenstock aus und Ameisen können bekanntlich ein Mammuth skeletisieren.

Bitterer noch als alle Kliquen ist das allenthalben total mangelnde Kunstwerständnis von Oben herab, da nehmen dann Unterlassungssünden wahrhaft gefährlich gigantische Proportionen an und ein wirkliches Talent, wenn es nicht auf politische Abswege gerät, schreibt seinen eigenen Steckbrief.

#### Der deutsche Professor.

Bononia docet. In Rom kaufte ich mir, als häusliche Lare, einen überaus gelungenen Bronzeabguß des reizenden, pompejanischen Terrakottafigürchens, die "Tänzerin" genannt. Es gehört zu den lieblichsten Gestalten, die uns das Altertum übersliefert hat.

In leichter Gewandung, die die jugendlichen Formen zeichnet, tanzt sie, mit gesenktem Haupte und in die Hüften gestemmtem Arme den zierlichsten Pas de deux, den man sich erdenken kann.

Erst einem deutschen archäologischen Professor war es vorbehalten, mich über die wahre Bedeutung dieses anspruchslosen Figurchens aufzuklären.

"Es ist die im Wintersturme auf eisiger Sohe des Gebirges

einherbrausende mänadische Bacchantin, oder besser, bacchantische Mänade. Im schmerzlich wild bewegten Antlite liest man" 2c. 2c.

Goethe fagt: Zwischen Wissenschaft und Kunst befindet sich eine Kluft, die nur ein ganz glückliches Naturell überspringen kann . . . .

Obiges Beispiel genügt, eine Gattung zu charakterisieren und ist der Gelehrtendünkel mit Ursache, weshalb an eine deutsche Kunst nicht mehr zu denken ist.

Der Professor belehrt und der echte Künftler lernt bis zum Todtenbette.

## Die Deutschen in Rom.

Das alte Ungeheuer Deutschland wirft täglich, dem Meere gleich, die wunderlichste Menagerie auf italienischen Strand.

Mit wenig Geld, von vornherein von seiner kulturhistorischen Wichtigkeit überzeugt, tritt der Deutsche, fertig mit sich, einer tausendjährigen Kulturepoche entgegen.

Den Strohhut im Winter (Italien ist ja das Land, wo die Zitronen blühen), den unvermeidlichen Plaid malerisch um die Schultern drapiert, in unmöglichen Beinkleidern, auf unrichtig modellierten Stiefeln, geht er einher — jeder Schritt auf klassischem Boden!

Alte Betschwestern, resignierte Literatinnen mit langem, ergrautem Gelocke, treiben sich in geringen Speisehäusern und obsturen Casés herum. Als Unterrock tragen sie eine gesteppte Bettdecke, als Ueberwurf eine Fenstergardine. Sie sprechen von Raphael und den Katakomben, oder von den Katakomben und Kaphael.

Angeregt von einem klassischen non so che, erwacht zuweilen im Busen eines abeligen Schnapsbrenners der Gedanke, auch für die Kunst etwas ausgeben zu wollen. Ist der Künstler gefunden, dann verlegt er sich einen Monat auf Erkundigungen. Charakter, Moralität und häusliche Verhältnisse (z. B. wie viele Hemden der Betreffende führt) werden reiflich erwogen. Endlich eines Morgens geht er aus, beschleicht dreis dis viermal die Wohnung seines Opfers, betrachtet sie genau von außen und kehrt wieder

nach Hause zurück. Nach etwa acht, auch zehn Tagen (je nachsbem die Katakomben geöffnet oder geschlossen sind), ermannt er sich, betritt das Haus und findet — einen einfachen, gebildeten, natürlichen Menschen darin. Jett bestellt er und für 500 fl. hat er sich dann den Künstler auf Lebzeiten verpflichtet. Seine Enkel werden davon sprechen, daß ihr Großvater anno so und so viel ein Bild in Rom gekauft hat.

Dies ist kein Zerrbild, sondern der durchschnittliche Typus und somit die bittere Wahrheit; denn "mit Anmut" Bilder zu kausen und anständig zu bezahlen, ist auch eine Kunst. Die Takt-losigkeit ist unser noch barbarisches Ueberbleibsel, während selbst der italienische Bauer, als alter Kulturmensch, stets Form und Anstand zu wahren weiß.

Tritt endlich der Winter ein, so wird der Germane, um Holz zu sparen, Mitglied des deutschen Künstlervereines. Dort lauert eine hungrige Schar Veduten= und Pomeranzenmaler auf ihn. Um den letzten Groschen (aus ihm) herauszulocken, werden Faschingsscherze und Sonstiges arrangiert.

Der Deutsche fühlt sich dort als geeinigter Nationalmensch, trinkt Brüderschaft mit seinem Tischnachbarn, der zufällig Spedisteur ist. —

Von einer Tagestour aus Beji zurückgekehrt, traten etwa fünf nicht mehr junge Leute (jetzt fämtlich in Deutschland angestellte Professoren), in etwas dubiösem Zustande, die Hüte mit Kränzen umwunden, bei einem der seineren Restaurants ein, und begannen eine überaus lärmende Konversation. Um nicht gesehen zu werden, drückte ich mich in eine Ecke. "Dovrebbero essere mezzo matti" sagte ein Italiener leise zu mir.

Aehnliche Beispiele, lautes Schreien, vieles Trinken, immer Herunterhandeln, kann man täglich jahraus und ein beobachten. Daher schreibt sich auch von seiten der Ftaliener der Mangel an jeder Sympathie.

Bewunderungswürdig ist die Duldsamkeit, der Gleichmut, mit dem das italienische Bolk auf solche Karikaturen blickt.

## Die Cheaterempfindung.

Die maßlose Borliebe für das Theater, das Vermögen, Gutes und das Schlechteste zugleich verdauen zu können, haben ein tieses und starkes Empfinden der Wahrheit und Natur in den Grundsfesten erschüttert. Jede gesetzliche Schranke in der Kunst ist durchsbrochen und der Schlamm der Alltagsmenschen überslutet das poetische Gebiet. Hie und da noch steht eine Blume, allein sie muß sich täglich wegen ihres Daseins entschuldigen.

Niemals wurde mehr von Kunst gesprochen und niemals

weniger empfunden, als heutzutage.

Starken und treuen Seelen geht man als unbequem aus dem Wege und die Geschmacksepidemien brechen sonderbarerweise gleich=

zeitig in verschiedenen Weltteilen aus.

Ich haffe das moderne Theater, weil ich scharfe Augen habe und über Pappdeckel und Schminke nicht hinwegkommen kann. Ich haffe den Dekorationsunfug von Grund der Seele. Er verbirbt das Publikum, verscheucht den letzten Rest gesunden Gefühls und erzeugt den Barbarismus des Geschmacks, von dem die Kunst sich wendet und den Staub von ihren Füßen schüttelt.

# Hus dem Kapitel "Rom".

— Der lange römische Aufenthalt ist eine Zeit fortwährenden passiven Widerstandes gegen moderne Oberslächlichkeit und Existenzsorgen zu nennen. Zwei Feinde, von denen einer stark genug ist, eine Künstlerseele zu entmutigen. Bon der Heimat geächtet und verkannt, kann ich das Kätsel des Nichtverkommens nur in meinem starken und unbeugsamen Naturell gelöst sinden, oder besser, die Rasse hat mich gerettet und — die Kunst.

Sollt ich all die Stunden stiller Schöpfungsfreuden schildern,

reichte ein Buch nicht aus.

Was ich konnte und was ich zu lernen hatte, wußte ich genau und demgemäß habe ich zum Erschöpfen einer Sache unendliche Studien für notwendig erachtet. Daß mir bei Bildern, wie die Iphigenien und die Putten eine einzige Seite der Auffassung nicht erschöpfend dünkte, ist der Grund, warum viele, anscheinend sich ähnelnde Werke periodenweise entstunden, die doch, jedes für sich betrachtet, ein in sich abgeschlossens Ganzes darstellen.

Von dieser Strenge datiert sich auch die Erscheinung, daß an den besten meiner Bilder nicht ein Jota zu ändern ist, und die meisten den Gegenstand erschöpfen, während beim modernen Maler gewöhnlich alles ebensogut anders sein könnte. — So bin ich immer typisch und aller und jeder Konvention serne geblieben.

— Meine anfängliche Formlosigkeit erfüllte mich mit Entsetzen; unermübliche Mache, bei strengster Beobachtung, haben es dahin gebracht, daß ich jetzt stecknadelgroße Mängel auf den ersten Blick ersehe. Eine genialisierende Eitelkeit habe ich nie besessen, und was ich nicht fühlte, habe ich nicht gemalt. Alle meine Werke sind auß irgend einer seelischen Veranlassung und nie auß Büchern entstanden. Das Ausgabebedürfnis war so stark, daß immer erst die Gestalten da waren, ehe ich den richtigen Namen fand.

Auch beim Symposion war die bacchische Gruppe des Alcisbiades lange schon vorhanden, und erst beim Suchen eines ihr entsprechenden Gegengewichtes siel mir in plöglicher Eingebung das Gastmahl des Platon ein. Das im Bilde von hinten hereinsallende Licht bringt alles in Halbschatten und gibt der Sache den nächtlichen strengen Eindruck 1). Demnach ist das Bild echt malerischen und fünstlerischen Ursprungs, und diese Eigenschaften mußte nur die Hoheit des Stoffes in das richtige, nichts überschreitende Maß eindämmen. Bei den Titanen war wieder der lachende Poseidon die Figur, die mir vorschwebte und an sie reihte sich dann unmittelbar die übrige Komposition rhythmisch an.

Gewisse Haltungen und Bewegungen habe ich jahrelang mit mir herumgetragen, ehe sie Verwertung fanden.

Man pflegt mich einen Idealisten zu nennen, und doch hat vielleicht kein jetzt Lebender so viel und stets nach der Natur gearbeitet. Eine schablonenhafte Handschrift (Schönschreiberei) in

<sup>1)</sup> Das Publikum im 19. Jahrhundert steht auf bem Standpunkt der Chinesen, die nur das Licht begreifen.

der Kunst sich angewöhnen, mit der man alles schreibt und nichts sagt, war mir frühe schon ein Greuel. Die Schreibseligkeit in der Kunst habe ich nur in der ersten Jugend getrieben; alsdann, nachdem ich die Macht der natürlichen Erscheinung erkannt hatte, war ich mir auch sosort bewußt, daß ich mehr als Andere zu studieren habe, um der Natur gegenüber den heiligen Respekt zu bewahren und zugleich mich a forza di lavoro zur Gedankensfreiheit aufzuschwingen.

Noch heute haben meine Stizzen nur halben Wert, und erst wenn ich bei Anschauung der Natur das Richtige erkannt, kommt

der eigentliche Beift hinein.

Den Genuß des leichten Erfassens möchte ich so vielen gönnen, die ihr ganzes Leben lang sich nur immer selbst geben. Mit einem Wort, der wahre Stil kommt dann, wenn der Mensch, selbst groß angelegt, nach Bewältigung der unendlichen Feinheiten der Natur, die Sicherheit erlangt hat, frei ins Große gehen zu können. Stil ist richtiges Weglassen des Unwesentlichen. Der sogenannte Realist bleibt immer im Detail stecken. Realismus in der Kunst ist die leichteste Kunstart und kennzeichnet stets den Verfall. Wenn die Kunst bloß das Leben kopiert, so brauchen wir sie nicht.

Die positive Richtigkeit einer Sache hat mir im Leben mehr

Freude bereitet, als alles falsche Genialifieren.

Wir leben im Jahrhundert der Kunstschwäher. Einige derselben haben beliebt, mich vorzugsweise als deutschen Künstler hinzustellen. Ich protestiere seierlichst gegen diese Lüge. Was ich geworden, habe ich zunächst den modernen Franzosen von achtundvierzig, dem alten und jungen Italien und mir selbst zu verdanken. Den Deutschen bleibt das Verdienst, mich zeitlebens angeseindet und immer schlecht bezahlt zu haben.

In Deutschland wäre ich als Künstler verkommen. Die Rohheit des Volkes, das sich in Kneipen herumtreibt, die Halbbildung und prätentiöse Vortrefflichkeit der sogenannten gebildeten Stände, das bocksbeinige Gelehrtentum nebst übertriebener Schulbildung, der vollkommenste Unverstand in den höchsten Kreisen hat mir das

Vaterland verleidet.

- Jahrelang, jahrzehntelang haben meine großen Bilder gerollt in Lagerhäufern oder sonstigen Spelunken gelegen, während die germanischen Galerien sich mit schlechter Ware bevölkerten. Für mich hatte man weder Augen noch Geld.
- Man muß in Deutschland um Entschuldigung bitten, wenn man etwas Gutes macht.

Ein ärmlicher schwächlicher Geist geht durch die Welt, die Leute sind einer starken Empfindung nicht mehr gewachsen, sie sprechen von überwundenen Standpunkten und haben nie gekämpft.

— Im ersten Jahrzehnt meines römischen Aufenthalts durfte der Maler beileibe nicht malen; Geist, Geist war die Parole. — Man hatte kaum Zeit, einen Kopf oder eine Hand malen zu lernen, da es ja viel geistvoller war, es nicht zu können.

Mich schalt man damals einen Koloristen.

Wie immer im Leben folgte diesem unsinnigen Treiben die Reaktion auf dem Fuße und man stürzte sich kopfüber in den dekorativen Farbentopf.

— Schlecht erging mir's, als ich endlich, diesen Fortschritts= kultus nicht ahnend, nach manchen Jahren das der Welt vorlegte, was im Stillen in mir zur Vollendung gereift war. Ich paßte freilich in keine der konventionellen Schubladen.

Da die Größe der Auffassung kaum zu verkennen war, so wurde ich als Feind angesehen und behandelt.

Nachdem man mich nicht umbringen konnte, vergönnte man mir einen Ofenwinkel auf dem deutschen Parnaß.

Fest hoffe ich, daß dieser neuen Periode wieder die not= wendige Reaktion folgen wird und ich dieses herzerfreuende Er= eignis vielleicht noch erleben werde.

Einigemale hatte ich Gelegenheit, Bilder von mir auf Ausftellungen zu sehen; sie machten mir ungefähr den Eindruck, wie wenn anständige Leute sich durch einen Zufall in ordinärer Gesellschaft befinden.

— Rom, dieser begnadeten Insel des stillen Denkens und Schaffens, habe ich so viel zu danken, es ist mir in Wahrheit eine zweite Heimat geblieben und immer, wenn mein Denkvermögen

in Deutschland brach gelegt wurde, durfte ich nur die italienische Grenze überschreiten und eine Welt von Bildern stieg in mir auf.

Dort auch wich mein leicht erregbares Wefen einer angeregten Ruhe, die mich fortan selbst in Gefahren nicht verlassen hat.

Denjenigen aber, die mein häufiges Alleinsein beunruhigte, kann ich die Versicherung geben, daß ich mich nie im Leben langs weilte, mit Ausnahme, wenn ich in schlechter Gesellschaft war.

## Aus dem Kapitel "Mien".

— Durch den übertriebenen (Kunst-)Industriekultus wird alles arabeskenhaft, und in der Ausschreitung zur Phrase und Schablone.

Das dekorative Element darf nie eine feinere und edlere Kunst überwuchern.

Bei den Alten erstarkte die große Kunst am Götterkultus; aus abstrakt religiösen Typen wurden menschlichere Formen entswickelt und mit der Zeit dem häuslichen Kultus oder der sogenannten Kleinkunst zugänglich gemacht. Hier will man umsgekehrt versahren; man plündert und kopiert eine tausendjährig alte Kunsts und Industrieperiode gewissenhaft im Kleinen und glaubt durch Hebung eines allgemeinen Geschmackes allmählich zur menschlich monumentalen Kunst hinausstlettern zu können.

— Nicht will ich leugnen, daß es besser sei, sich im Kleinen zu vervollkommnen, wenn man im Großen nichts zu leisten versmag, allein dann soll man bescheiden von Industrie und nicht immer von Kunst sprechen. Lebensgroße, dekorativ arabeskenhaft konventionelle Gestalten sind keine monumentale Kunst; die muß unmittelbar aus der Natur und großen Auffassung derselben hersvorgehen.

Aus Mangel an Potenz datiert sich dieses illustrative Element. Stets nur Gestalten, die man schon anderwärts gesehen, keine freie Schöpfung, keinen Flügelschlag der Poesie. Abstrakte Konsvention mit dürftigem Naturstudium sind die Folge für diesenigen, die glauben, alles mit Mischen und Kopieren abtun zu können.

Und wenn ich alle etrurischen Basentöpfe bestehle und verwerte, bin ich noch lange kein lebensfähiger Bahnbrecher der Neuzeit.

### "Rom".

## (Letter Aufenthalt 1877.)

Gottlob, ich stehe nach häßlichen Kämpfen wieder auf meinem Boden, ein zweiter Antäus. Der erste hatte wenigstens einen Herkules, der ihn erwürgte, mich wollte die enge deutsche Vorstrefflichkeit ersticken.

— Sollte wer mich Mangels an Patriotismus bezichtigen, so stelle ich die Frage:

Wer dient seinem Vaterlande besser, der, der den Mut hat, die Wahrheit zu sagen, oder der, der die augenfälligsten Gebrechen mit patriotischer Lüge übertüncht?

Viel heiter Belehrendes habe ich dem Vaterlande in meiner Kunft gegeben und Gott foll meine Seele ungnädig behandeln, wenn ich auch nur die Hälfte dessen, was gesagt werden wird und muß, hier niedergeschrieben habe.

# Ueber den Makartismus 1). Pathologische Erscheinung ber Neuzeit.

Pechts Artikel ist keine künstlerisch kritische Belehrung, sondern eine oberflächliche, herumtastende Dilettantenarbeit 2).

Das Saloppo Makartscher Weiber liegt nicht sowohl in den konventionellen und frivolen Bewegungen und den geschminkten Augenbrauen, als insbesondere in der gänzlichen Unkenntnis der menschlichen Form und Seele.

<sup>1)</sup> In der Neuen freien Presse vom 3. Mai 1891 mit Aenderungen und Kürzungen abgedruckt.

<sup>\*)</sup> Fr. Pecht hatte in einem Aufsatz Makart mit Aubens und Paul Bero: nese zusammengestellt.

Bei respektvoller Durchbildung, bei tiesem Eingehen, d. i. Studium der menschlichen Natur, verliert sich sofort das Maskenshafte, Wesens und Seelenlose eines ersten Entwurses, und die volle Logik und Strenge der Schöpfung adelt selbst den frivolsten Ausdruck. Wer das nicht begreift, der lasse sich in die Realsschule ausnehmen.

Ein Zeichen unseres niedrigen Bildungsstandes ist es ferner, daß heutzutage niemand mehr den Unterschied zu kennen scheint, der zwischen Kolorit und Illumination zu machen ist.

Kolorit ist das konzentrierte, potenzierte Spiegelbild der uns umgebenden Dinge, die in der Schöpfung zerstreut liegen: ihr verklärter Abglanz in einer poetischen Seele. Es basiert stets auf dem innersten Naturgefühl. Nur Blumen, wie sie der liebe Gott geschaffen, lassen sich zu einem genußreichen Kranze winden.

Illuminist ist berjenige, der alles etwa Brauchbare zusammenstellt, um eine erträgliche Verblüffung zu erzielen.

Große Leinwanden mosaikartig zu bemalen, ist von guter Kunst aber ungefähr so weit entsernt, wie ein Freudenmädchen von einer anskändigen Frau.

Wer in Prunkteppiche eingewickelte Schemen ohne Form und Knochen und ohne Seele für große Kunst hält, der gehe nach Italien und besehe sich dort die Originale, sie sind alle vom tiessten Respekte vor der Natur beseelt, und Makart hat sie nicht einmal richtig bestohlen.

Erscheinungen seiner Art hat es zu allen Zeiten gegeben, sie sind das Kennzeichen einer rapiden Dekadenz, zu der auch die meisten übrigen Herren redlich beitragen, indem sie alle Gottessschöpfung durch die photographische Maschine betrachten.

Der unsinnige Accessoirkultus unserer Epoche bildet nur das notwendige Gegengewicht zu der Unkenntnis menschlicher Form und Seele. Wo die Gedanken sehlen, tut manchmal ein richtig applizierter Pot de chambre Bunder; er gefällt auch, weil jedersmann bereits seine persönliche Bekanntschaft gemacht hat.

Würde sich Mafart heute die Mühe nehmen, nur eine seiner Gestalten burchkneten zu wollen, sofort würde sein koloristisches

Kartenhaus zusammenstürzen, und beschämt durch seine Impotenz, würde er das lebende Modell nach Hause schiefen.

Es erkundigte sich einmal jemand nach der Figurengröße eines Bildes von P....: "Wenn Leute in den Kleidern steckten, wären sie lebensgroß", war die Antwort, die für alles bereits Gesagte endgültig ist.

Der Künstler suche zuerst der menschlichen Erscheinung nach allen Seiten hin gerecht zu werden; endlich, bei mäßigem Schneiderstalent, denke er auch manchmal an eine etwaige Bekleidung.

Wer mit dem Schneider anfängt, bleibt gewöhnlich beim Metier, besonders wenn es rentabel ist.

Ein bekannter, liebenswürdiger Dilettant schwärmt gedruckt von den Prachtleibern der Makartschen Frauen — möchte er nur genötigt sein, eine derselben zu heiraten, er würde sicherlich von allem Enthusiasmus geheilt werden.

Große Wander= und Staffeleibilder zu malen, siel einem Tiepolo, dessen Schatten Herr Makart gepachtet zu haben scheint, nie ein. Nur, wenn die Aufgabe, eine Architektur monumental (farbig) zu verklären, an ihn herantritt, unterzieht er sich mit der Grazie und Leichtigkeit des Cinquecento, dessen Erbe er ist, des ihm gewordenen Auftrages. Was bei Makart mühselig gequält erscheint, schreibt Tiepolo mit farbenseligem Pinsel an die Wand. Meister aller Skurzi, flatternden Gewandung, mit drei Lokaltönen vollendeter Anmut der Kopf= und Handbewegungen.

Man sehe das Treppenhaus des Würzdurger Schlosses, von Venedig nicht zu sprechen, man sindet dann zur Ueberraschung lauter Makartische Motive, dis zum Sonnenschirm herab. Warum sollte die Cornaro nicht auch schon einem Tintoretto, Veronese und Tiepolo Modell gesessen haben?

Aber die Arbeiten dieser, auch die der modernen guten Franzosen zeigen alle pastos nach der Form gelegte Pinselführung. Getuschte Körper, auch wenn sie weiß untermalt sind, halten nicht.

Makart malt für das Militär und unbefriedigte Weiber.

"Hummersalatartige Farben sind noch lange kein Kolorit", würde Correggio sagen, und Raphael würde ausrusen: "Psyche, wo bist Du?"

Rein Billroth wäre imstande, die Knochenbrüche zu heilen. In Bologna gehe man von der hl. Cäcilia drei Stufen hinauf zu Guido (Renis) Grablegung und man wird verstehen, was und wie wir es meinen. Man sehe sich den Triumph der Benezia von Beronese recht an. Man vergegenwärtige sich das Abendmahl des Lionardo.

\* \*

Für angehende Talente, in welchen der Keim zukunftiger, wirklicher Größe vielleicht schlummert, ist Makarts Virtuosentum geradezu Gift; sie erschrecken vor dem weiten Weg und zwingen sich zu rascher Produktivität, indem sie gewahr werden, mit wie geringen Mitteln ein Erfolg heutzutage zu erzielen ist.

Wenn der Bau auf soliden Fundamenten dasteht, ist es eine Leichtigkeit, die Fassade mit Arabesken und Dekorationchen zu behängen. Nur im gründlichen Studium nach der Natur ist ewiger Fortschritt denkbar. Im entgegengesetzten Falle ist man auf Neberbietung seiner selbst angewiesen und endigt in steter Wiederholung dessen, was man schon längst ausgesprochen hat.

"Makart hat Beronese übertroffen!" so hört man in Wien allenthalben krähen. Wer dieses sagen kann, hat Beronese nie gesehen oder nicht verstanden. Makart verhält sich zu Beronese wie der Bediente zu seinem Herrn, dessen Allüren er sich durch jahrelange Gewohnheit angeeignet hat und der in Abwesenheit des Meisters wohl Ungebildeten gegenüber für kurze Zeit den Herren, so lange derselbe etwa verreist ist, spielen kann.

Eine Parallele allerdings ist vorhanden, insofern Makart den Beronese nach allen Richtungen bestohlen hat, und wo Veronese nicht mehr ausreichte, da tat Tiepolo vortreffliche Dienste.

Die brutale Aufdringlichkeit der (Makartschen) Farbe sinden wir freilich bei Veronese nicht; er ist bescheiden wie ein echter Ravalier und hat nie das Air eines Parvenü. Seine Gestalten sind mit einer Sicherheit, Beweglichkeit und Anmut gezeichnet, die Vertrauen einflößt, und seine Farbe ist immer im Rapport mit der Natur, sei es, daß seine Gestalten sich in geschlossenen Räumen oder in freier Luft bewegen. Seine kühnen Ver-

kurzungen zeigen stets die vollkommenste Kenntnis des menschlichen Organismus.

Bei Piloty seine Laufbahn zu beginnen (wie Makart), hat er allerdings nicht das Glück gehabt, und kein Herr Pecht hat für ihn in die durchlöcherte patriotische Posaune gestoßen. Doch ging einem Beronese ein Palma voraus, auch konnte er mit einem Tizian Arm in Arm spazieren gehen und soll, wie die Fama sagt, auch nebenbei manchmal einen Raphael angesehen haben.

Der mächtige Einfluß Michel Angelos ist bei Tintoretto evident, während Veronese sich mehr Raphaelscher Anmut nähert.

Man nehme jeden beliebigen Frauenkopf Beroneses aus dem Bilde heraus und man wird staunen über die eminente Formenskenntnis und seelenvolle Schönheit, die aus ihm spricht. Es sind nie Loretten, sondern Weiber im besten Sinne.

Ich kenne keinen Maler, dem es vergönnt gewesen ist, so aus nächster Umgebung den Extrakt zum Typus seiner Zeit zu gestalten, wie Veronese.

Man nenne heute noch nur den Namen "Benedig"; sofort bevölkert sich die Phantasie mit Veronesischen Gebilden, so wie wir alle beim Namen "Apoll" sofort an den des Belvedere benken müssen.

Veronese ist nicht im Treibhaus gewachsen, sondern in seuchtfrischer Meeresluft, umgeben von Marmorpalästen und malerischen Menschen, gekleidet in Brokat oder Lumpen. Er hatte nicht nötig, seine Schränke mit Karnevalsstoffen zu füllen, sondern er konnte den ersten besten Passanten aufgreisen und malerisch verwerten. Darum wird ein archäologisches Kostümmalen stets unter dem Eindruck des Gemacht en leiden, während das rein Menschliche noch heute das wahre, unerschöpfliche Feld für die Kunst der Neuzeit bleiden wird. (Man sehe Goethe.) Auch ist uns bei sortgeschrittener Ersahrung (nicht Bildung) vergönnt, angedeutete Motive hervorzuholen und zu vertiesen.

Ein gut gemaltes modernes Porträt ist hundertmal mehr ein Historienbild unferer Epoche, als tausend noch so große Kostümauszüge, an die doch niemand mehr glauben kann.

Nach heutiger Begriffseinfalt ware ber ber größte Maler,

der fich am meiften Zeuge anschaffen kann; von Ritterrüftungen und Schränken nicht zu sprechen.

Uns speziell ift Gottes Natur stets lehrreicher gewesen, als

die schönste Trödelbude.

Das Aufkaufen veralteter Pot de chambres ist zur wahren Epidemie geworden. Man betrachtet stets das Gefäß und nie den Menschen, der allenfalls das Unglück hat, darauf sitzen zu sollen.

Die ganze Pilotyschule ist die brutale Vernichtung alles Ideellen im großen Sinne; ein Aufgehen in theatralischer Sentimentalität und romantischem Materialismus. Der Triumph der Gliederpuppe.

Das wahnsinnige Theaterlaufen hat diesen pappendeckelnen Kultus herausbeschworen und wir müßten, um neu zu gestalten,

auf grenzenlosem Schutte bei Holbein beginnen.

Bescheidenheit in der Kunst muß die Parole werden. Man verweile nicht bei der Anbetung des goldenen Kalbes, Publikum genannt, sondern bemühe sich etwas höher den Berg hinauszusteigen, man sindet dort sicher eine reinere und kräftigere Lust, und sei es bloß zur besseren Verdauung des Wahnsinns oder der Dummheit der jezigen Generation.

Die Pilotyschule ift eine migverstandene Ropie der modernen

Franzosen.

Hat Makart eine einzige Gestalt geschaffen, mit der man im Leben umgehen möchte? Sind es nicht lauter konventionelle Pariser Tapetensiguren zweideutigen Ruses?

Ist das ein Kunstwerk, deffen Anlage wir beim geringsten

eingehenden Studium der Natur sofort zerftören muffen?

Sollte die Technik nicht bloß die Sprache des inneren Gehaltes sein?

Bereinfacht sich die Technik nicht bei jedem Fortschritt eines wahrhaft großen Meisters; sucht er nicht auf der Sonnenhöhe seines Lebens den kürzesten, einfachsten Ausdruck seines Denkens?

Ist die Kunst dazu da, durch Technik zu verblüffen, oder soll sie das veredelte Spiegelbild des Lebens sein, ein Kultus, der die Seele über den Dreck erhebt?

"Beh Jebem, ber vermessen und verblenbet, Die Schönheit nieber zu den Sinnen reißt! Zum himmel trägt sie den gesunden Geist. Doch wenn uns Gott nicht seine Gnade sendet, Kann's unserm schwachen Auge nie gelingen, Bom Sterblichen zu Göttlichem zu bringen."

(Michel Angelo.)

Was hat Florenz groß gemacht? Gewiß nicht die bloße Palette.

Es existiert kein einziges Bild eines alten Meisters, in welchem die bei Makart so verstimmende Absicht zu gefallen, herauszulesen wäre; sondern alle Werke tragen den Stempel inneren Seelenlebens, das in diesem oder jenem Vorwurf zutage kommt.

Trot Beibehaltung der von außen herein beobachteten Feinsheiten, z. B. seiner Kopfwendungen und Handbewegungen, gestalten sich seine großen Werke, wie Pietro Martire, zu symphosnischer Größe, seine Uffunta zum Hymnus des Erdentrückten, trot aller sinnlichen Glut der Farbe.

In Meisterschaft der Palette überbietet ihn bisweilen Tintoretto, an Seele nie. Wäre Giorgione ein hohes Alter vergönnt gewesen, er würde vielleicht auf ähnliche Höhen gestiegen sein. Sein Orgelspieler im Pitti, seine Nymphen im Louvre sind ganz von innen heraus auf die Leinwand geschrieben, welcher Prozeß aber die geistreichste Technik, oder besser gesagt, Vortragsweise nicht ausschließt.

Alles dieses diene nur zum Beweise, daß ein großer Kolorist nicht nur Seele haben kann, sondern eine solche haben muß.

Wir sind im entgegengesetzten Falle beim Virtuosentum ans gelangt, von deffen kurzer Dauer uns die Geschichte hinreichend belehrt.

Daß der höchsten Bollendung in der Kunst eine vielleicht Jahrhunderte lange, mehr handwerksmäßige Technik vorausgehen muß, lehrt uns die Geschichte gleichfalls; aber daß die Technik die höchste Stuse in der Kunst bildet, das steht nirgends gesschrieben. Im Gegenteil, je größer die Kunst, desto weniger fragt man sich, wie das Kunstwerk gemacht ist; im seelenvollen vollendeten Eindruck des Ganzen verschwindet die Technik. Besweise: Madonna di San Sisto, Dresden; di Foligno, Batikan; del Impannata, Pitti; Holbeins Frau und Kinder, Basel; Zinssgroschen Tizians, Dresden; Abendmahl, Mailand; die Benezia, Dogenpalast; Magdalena, Parma; Schöpfung Adams, Sistina; Leo X., Pitti; Philipp IV., Belazquez, Franksurt 2c. 2c.

Wir möchten nicht mißverstanden werden, als wäre die Technif, die Sprache der Malerei, nicht das erste Studium und Erfordernis sowohl des angehenden, als des vollendeten Künstlers, aber sie soll stets nur das Mittel zum Zweck sein, nie

Selbstzweck werden.

Durch den schwatzeligen Dilettantismus und die grenzenlose Begriffsverwirrung unserer Epoche genötigt, haben wir den Unterschied zwischen Kolorit und Jlumination erläutern müssen. Es bleiben uns nun noch einige Kapitalfragen zu beantworten übrig: Erstens was Historienmalerei, zweitens was Genremalerei sei, und sodann gilt es die Kluft zu beleuchten, welche sich zwischen Monumentals und Dekorationsmalerei befindet.

Der übliche Bergleich der Hiftorienmalerei mit der dramatischen Kunst und der Genremalerei mit der Novellistif ist unsbrauchbar, weil in der Dichtkunst Dinge auszusprechen erlaubt ist, die die sesten Grenzen der Malerei absolut überschreiten. Wenn der Dichter malt und der Maler dichtet, so betreten beide nur einen kleinen Teil des Gebietes, über das sie zu herrschen berusen sind; oder vielmehr, sie sprechen nur das aus, was sich von jedem ansständigen Maler und Dichter nebenbei von selbst versteht.

Die Historienmalerei, gleichviel, in welcher Größe sie auftritt, dokumentiert sich stets in der totalen Erschöpfung ihrer Darstelslung. Sie darf nie episodisch schaffen, sondern ihre Gestaltungen muffen bei aller Individualität immer der Typus einer ganzen Gattung sein. Daher die eminente Vorsicht in Benützung des lebenden Modelles, das stets nur im Zusammenhang mit dem großen Ganzen benützt werden darf.

Die echte Historie kann nie zu einem archäologischen Zeitsoder Sittengemälde herabsteigen, sondern sie muß in erster Linie das Sittlich-Große, Menschliche festhalten, gleichviel, in welchem Kostüme sie sich zu bewegen hat.

Ein geistvolles Porträt, z. B. eines großen Gelehrten der Gegenwart in modernster Kleidung, kann demnach ein Historienbild par éminence sein.

Aus Mangel an Bildung hat uns nun die Pilotyschule durch ein halbes Lustrum lebensgroße theatralische Genrebilder unter der Firma "Historie" eingeschwärzt, und das dumme Publikum steht heute noch da und gafft.

Der Genremaler kann x-beliebige drollige und tragische Mensichen abkonterfeien und, wenn er das Glück hat, noch dazu einen sensationellen, novellistischen Hintergrund zu finden, hat er allen Anforderungen genügt.

Die Siftorie belehrt, das Genre amufiert.

Wenn ich ben schönsten Münchener Sackträger in die Tunika stecke und lasse ihn Casar ermorden, so habe ich noch lange keinen Brutus geschaffen.

Man erkennt sofort den geborenen Hiftorienmaler allein schon in der Wahl seines Gegenstandes, während der andere bei noch so großen Leinwanddimensionen immer der Kleinmaler bleiben wird.

Nach dem Gesagten liegt der Unterschied zwischen Monu= mental- und Dekorationsmalerei auf der Hand.

Auch hier tut die Größe der Bilbfläche nichts zur Sache, sondern typische Größe der Form und Gestaltung, Silhouette und Linie, gleichviel ob farbig, oder grau und grau, ist hier allein maßgebend.

Raphaels kaum ein Quadratschuh großer Ezechiel ist gewiß, monumental im besten Sinne des Wortes, während Le Brünsgroße Zeremonien- und Schlachtenbilder stets bloß Dekorationen bleiben werden.

Eine kleine Handzeichnung Michel Angelos ift zehnmal monumentaler als siedzig überlebensgroße Wallensteine Bilotys.

Rubens, in den kleinsten Rindergruppen, fann in jedweder

Architektur steben, in Form, Linie und Farbe.

Die verachteten Zopfmaler haben alle noch die monumentale Schulung und Fühlung im großen ganzen, bei aller Geschmackslosiafeit des Details.

Piloty und Makart werden ewig nur große Dekorationsstaffeleibilder malen, weil ihnen die absolut nötige Bildung abgeht, die ihnen gesagt haben würde, daß nur eminentes Studium zur

richtigen Pforte führt.

Wenn ich ein schönes Mädchen porträtartig male, mit Schmetterlingsflügeln an den Schultern, so habe ich ein Genrebild gemalt, wenngleich ich es Psyche tause; kann ich mich aber über das Modell hinaus zu einer typischen Gestaltung, zum Beseelten erheben, so habe ich als Historienmaler geschaffen.

Dramatisch ist ein Don Quixote, ein Falstaff, eine Dorothea,

weil sie eine Gattung repräsentieren.

Mehr über dieses leidige Kapitel zu sagen, ist überflüssig.

Die Abwehr alles Großen und Wahrhaftigen in der Kunst in Deutschland.

Wenn die Deutschen doch einmal das ewige, unglückselige Alluftrieren laffen wollten.

Billig und schlecht, die alte Pfennigrechnerei.

Kunftgeschmack und Illustrationen erlernen zu wollen, ist dasselbe, wie wenn einer seine Bildung aus der Leihbibliothek holt. Dieses Kapitel braucht keine weitere Erläuterung. Die Originalitätssucht aus Mangel an Schule.

"Das Werk mag viele Fehler haben, aber Eines muß man ihm lassen — originell ist es." So sprechen gewisse Leute und nehmen eine Prise Tabak.

Was ist originell?

Alles und jedes in der Welt war schon einmal da und leider immer besser.

## Aphorismen.

Die Mittelmäßigkeit wiegt immer richtig, nur ist ihre Wage falsch.

Wenn jemand von göttlicher Vorsehung spricht, so muß man den Umgang abbrechen, denn er ist entweder ein Dummkopf oder ein Heuchler.

Gibt dir jemand einen sogenannten guten Rat, so tue gerade das Gegenteil, es wird stets das Richtige sein.

Allen als gemütlich bekannten Menschen gehe sorgsam aus dem Weg.

Der Deutsche, gehe er auf dem Kothurn oder in Pantoffeln, hat immer einen Anflug von Lächerlichkeit.

Um ein guter Maler zu sein, braucht es vier Dinge: Weiches Herz, feines Auge, leichte Hand und immer frisch gewaschene Vinsel.

Gin wirklicher Runftler fennt feinen Standesunterschied.

Völker, die sich nicht selbst regieren können, haben Monarchen.

Wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, so haue ihm eine auf die rechte.

Die flachbusige Germania hat mich stets mit scheelen Augen angesehen, deshalb habe ich mich beizeiten an die vernünftigere-Minerva gehalten.

Der größte Staatsmann ist berjenige, ber ber humanste ift.

Das 19. Jahrhundert ist der Triumph der Mittelmäßigkeit.

Religion, gleichviel, in welcher ungeschickten Form sie aufstritt, bleibt immer der Ausdruck des ideellen Bedürfnisses der Menschen.

In den Fällen, wo ein rasches Eingreisen der Gottheit tausends fältiges Elend verhindern könnte, versteckt sie sich immer und ist nirgends zu sinden, und da, wo der Mensch nach unsagdaren Kämpsen sich selbst geholsen hat, da sagen die Leute: "Das kommt von Gott."

"Der Teufel hole die ärztliche Praxis in Italien", sagte in Rom zu mir ein Schweizer. "Stirbt der Patient, so sagen sie, ich hätte ihn umgebracht, bringe ich ihn durch, so war's die Madonna."

Ich finde, daß es doch zuweilen besser ist, die Fehler zu übersehen, als das Gute.

Mäkeln und Tadeln ist bei vielen der Trost für ungenügendes. Berständnis.

Alles, was wahr ist, ist gut; bei tieserer Betrachtung auch schön.

Das Wahre ist immer schlicht, einfach, haarscharf; es verträgt fein aufgebauschtes Gewand.

Das feinste Bathos liegt in der Ginfachheit.

Unsere Zeit gestattet alles, aber sie fordert nichts in der Kunft.

Nebenbei und unter uns gesagt, halte ich Deutschland für ftark genug, sieben Raphaele umzubringen.

Es gibt keinen namhaften antiken Künstler, der nicht mit Borliebe Zentauren- und Amazonenkämpfe dargestellt hätte, von Rubens nicht zu sprechen.

Illustrationen für die Gartenlaube, in Lebensgröße, nimmt man bei uns für historische Bilder, und die patriotische Gesinnung abelt den Mangel an Talent.

Reichsgröße bedeutet noch lange nicht Größe in der Kunst. Bu allen, auch den schlechtesten Zeiten, ging alle Kunst nur von gottbegnadeten Talenten aus, seien sie Klein- oder Großstaatler.

### Schlachtenbilder.

Da die Gestalten alle Röcke und Hosen anhaben, erspart der Maler die Anatomie, und wo die Phantasie aufhört, stellt sich zu gelegener Zeit ein wohlverhüllender Bulverdampf ein.

Das Vereinswesen ist die Festung der Mittelmäßigkeit.

Von dem Vereinswesen geht der Verdammungsklatsch gegen das Talent aus. Es festigt im Baterlande die dem Aufkeimen so verderblichen Koterien, so daß man statt der deutschen Nation manchmal nur eine vereinte Vereinigung geeinigter Vereine sieht.

Es ist das Heuschreckenheer, das in Masse ein Land verwüsten kann, während ein einzelnes Exemplar das harmloseste kleine Geschöpf ist.

Ich glaube, daß das meistens gehässige Absprechen meiner Kollegen über mich nur darin zu suchen ist, daß ich nicht die Kneipen der Fachgenossen besuchte.

"Nur Erlebtes macht das wahre Kunstwerk." So spricht ein deutscher Kritiker.

Hat Goethe, um im "Fischer" die Situation schildern zu können, sie zuerst erleben muffen?

Hat Leonardo dem Abendmahl beigewohnt?

Weil noch niemand Engel und Zentauren gesehen hat, deshalb kann man sie nicht malen?

Hat Mozart seine Melodien erlebt oder hat er sie von innen beraus geschaffen?

Hat Erwin von Steinbach den Straßburger Münster erlebt? Der wahre Künstler geht sicher stets mit offenen Augen durchs Leben. So veranlassen ihn manchmal auch einzelne aufgefaßte Züge und Erscheinungen des wirklichen Lebens, sie zu benützen, sie vermittelst seines Könnens, seiner Phantasie zu ergänzen und zum Kunstwerk zu erweitern. Dies geht nebenher in sedem Künstlerleben.

Der unwiderstehliche, gottbegnadete Schöpfungsdrang aber, das ist der Grund, der einzige Hebel großen Schaffens. Feine Beobachtungsgabe ist eine sekundäre Anlage.

Wer wahrhaft Künstler ist, geht nie unter.

Märtyrer? Unsinn! Niemand braucht ein Märtyrer zu sein. Es liegt nur im Blute. Man kann auch zugrunde gehen ohne Martyrium — mit Anstand.

Die Schönheit ist unerschöpflich und nicht zu ergründen, und wenn man so alt würde wie Methusalem.

In der Kunst kommt es hauptsächlich auf den Menschen an. Talent wird vorausgesetzt.

Kein Weib hat je den Mann des Genius halber geliebt, sie kennen nur die Person und den Ersolg. Das große Ganze mit seiner Fülle an Kraft und Herzensgüte, ohne die kein Genie denkbar ist, erkennen sie nicht; wenn aber jemandem zufällig ein Knopf am Rocke sehlt, das sehen sie sosort.

## Schlußwort.

Gegenwärtige Bloßstellung moderner Sünden und Albernsheiten entsprang nicht aus der Seele eines galligten Bustenspredigers, sondern aus ethischem Luftreinigungsbedürfnis.

Um richtige, begeisterte Worte zu sprechen, bedarf es erst bes Abtragens fünfzigiährigen Schuttes.

Die maffenhaften Halbmenschen sollen hinter ihren gesetzlichen Grenzpfahl getrieben werden, das Geschreie Unberufener mußerst verstummen, ehe ein vernünftiges Wort zur Geltung kommen kann.

Wer wie ich mit eigenen Augen gesehen hat, welche Masse an ursprünglichen, schöpferischen Talenten in den breiten, sich stets wiederholenden, phrasenhaften Gemeinplätzen und falschen Schlüssen zugrunde geht, der kann und muß die Uebelstände wenigstens beleuchten, wenn er sie auch nicht wegräumen kann.

# Anhang zum zweiten Band



## I—XVII.

# Briefe betreffend feuerbachs Arbeiten für die Schacksche Galerie.

(Bgl. das 13. Kapitel).

I.

München, den 10. April 1863.

Geehrte Frau Professorin!

Da mir endlich die Madonna, die mit ganz falscher Abresse versehen war und leicht in fremde Hände hätte geraten können, zugekommen ist, so eile ich, Ihnen beisolgend die Quittung über die von mir bezahlte Rechnung bei Hansstängl, sowie ferner 552 fl. zu übersenden, womit ich meine Schuld für das Gemälde berichtigt habe.

Ihrem Herrn Sohne schreibe ich selbst nach Kom, um ihm meine Meinung über das Gemälde zu sagen. Nach dieser sind das Christuskind und die Engel von großer Schönheit. In der heiligen Jungfrau wiederholt sich abermals das Porträt jener Römerin, das Ihr Herr Sohn schon so vielsach gemalt hat und, wenn ich dies auch nicht für das vorliegende Gemälde beklagen will, so scheint es mir doch wünschenswert, daß er von jetzt an diesem Modell, welches notwendig Monotonie in seine Werke bringen müßte, für immer entsagen möge.

Mit besonderer Hochachtung

Thr

ganz ergebener

A. F. v. Schack.

N.B. Den Empfang dieser Sendung bitte ich mir anzuzeigen.

#### II.

München, den 14. November 1863.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Zunächst muß ich bemerken, daß Sie wahrlich nicht nötig gehabt hätten, in Ihrem vorletzen Schreiben sich wegen Ihres Berhaltens während meiner Anwesenheit in Heidelberg zu entschuldigen. Ihre Aufregung war so natürlich und durch alles Borangegangene so nahegelegt, und jedenfalls kann ich versichern, daß ich in dem Gefühl der aufrichtigsten Hochachtung für Ihren Charakter auch keinen Augenblick irre geworden bin.

Durch den Maler Lenbach, der in diesen Tagen nach Rom abgereist ist, habe ich an Ihren Herrn Sohn geschrieben und ihm den Auftrag gegeben, nach Vollendung der Franceska noch zwei kleinere Oelbilder für mich zu malen, nämlich "die badenden Kinder", von denen ich die Zeichnung Ihnen verdanke"), und "Die Nymphe, welche zwei musizierende Knaben belauscht".

Das Format, in dem ich diese Bilder wünsche, habe ich ansgegeben und Photographien der Zeichnungen mitgeschickt.

Da ich Sie als die Geschäftsführerin Ihres Herrn Sohnes betrachte, so erlaube ich mir, den Preis dieser Gemälde mit Ihnen sestzustellen und ihn für jedes derselben auf sechshundert Gulden, zusammen auf zwölshundert zu sixieren.

Zugleich schreibe ich an Ihren Herrn Sohn, wenn er den Plan zu einer größeren Komposition entworsen hätte und dieser meinen Beisall fände, so wäre ich geneigt, ihm auch zu dessen Ausführung den Austrag zu geben. Es ist nämlich mein Wunsch, Ihren Herrn Sohn recht gründlich und wo möglich für immer aus den Berlegenheiten herauszureißen, welche ihn bisher auf seiner Künstlerlausbahn gehemmt haben; denn wenn er wieder anfängt, auf eigene Hand große Bilder zu malen, die nachher unverkauft bleiben, so wird er sich, wie ich fürchte, wieder in Kalamitäten stürzen.

<sup>1)</sup> Aus Schacks Nachlaß burch Bermächtnis in Besitz ber Pinakothek übergegangen.

Wie ich hoffe, soll der Name Anselm Feuerbach durch mich zu der Anerkennung gelangen, welche er verdient, deshalb darf er in meiner Sammlung nur durch Werke vertreten sein, welche seiner vollkommen würdig sind; dieses ist aber mit seiner Madonna nicht der Fall und ich stelle daher jetzt an ihn das Ansinnen, dieses Bild nochmals mit dem ursprünglichen Madonnenkopfe und in Lebensgröße für mich zu malen, worauf ich das in meinem Besitze besindliche Bild zurückgeben werde. Ich glaube dies umsomehr verlangen zu können, als Ihr Herr Sohn mit so großer Leichtigkeit arbeitet.

Die Zeichnung von "Franceska" ist sehr schön 1) und ich kann nur wünschen, daß sie mit aller Sorgfalt ausgeführt werde.

Obgleich es noch zweifelhaft ist, ob ich diesen Winter nach Rom komme, ersuche ich Ihren Herrn Sohn doch, das Gemälde nicht früher abzuschicken, als bis er völlig damit zufrieden ist.

Hochachtungsvoll

Jhr ganz ergebener

A. F. v. Schack.

#### III.

München, den 2. Juni 1864.

## Geehrteste Frau Feuerbach!

Ich eile, Ihnen meine Rückfunft anzuzeigen und damit die Mitteilung zu verbinden, daß ich während dieses Monats und während der ersten Hälfte des folgenden, also von jetzt bis zum 15. Juli, München wohl nicht verlassen werde.

"Die Nymphe, welche zwei singende Knaben belauscht," ist inzwischen auch angelangt und vorzüglich gelungen, ja in bezug auf das Kolorit vielleicht allen früheren Bildern vorzuziehen.

Durch Ihren Herrn Sohn werden Sie erfahren haben, daß ich in Kom war. Es hat mich sehr gefreut, ihn kennen zu lernen.

<sup>1)</sup> Jest ebenfalls im Besitze ber Pinakothek.

Eine Zeichnung "Romeos und Juliens Abschied", die er während meiner Anwesenheit entwarf, hat so sehr meinen Beisall gehabt, daß ich ihm sogleich den Austrag gegeben, sie in Del für mich auszuführen, und wahrscheinlich ist er jett mit diesem Gemälde schon ziemlich weit vorgerückt. Auch Ideen über andere Bilder, die er später noch für mich malen könnte, haben wir schon ausgetauscht.

Beifolgend übersende ich Ihnen, da Sie einmal die Vermittlung übernommen haben, das Honorar für die "Nymphe" mit 600 fl., der ich mich hochachtungsvoll unterzeichne als Ihr ergebenster

A. F. v. Schack.

## IV. V.

München, den 8. Juni 1864.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Indem ich Ihnen meine aufrichtige Teilnahme wegen der schweren Verluste, die Sie erlitten 1), ausdrücke, füge ich hinzu, daß ich (wenn ich auch einen Teil des Juli und den August auswärts zubringe) doch höchst wahrscheinlich schon zu Ansang des September wieder hierher zurücksehren werde, so daß Sie Ihre Reise dis zum Herbst (eine für München besonders günstige Jahreszeit) verschieben können. Vermutlich werden Sie dann auch schon das Vild von Komeo und Julie hier finden.

Da ich es für besser halte, die bezügliche Angelegenheit nicht direkt mit Ihrem Herrn Sohne zu verhandeln, so bitte ich Sie, den anliegenden Brief, der das Ganze ins Klare bringt, an ihn nach Rom zu schicken.

Hochachtungsvoll

Jhr ergebenster

A. F. v. Schack.

<sup>1)</sup> Tob bes Brubers.

(Einlage.)

München, den 8. Juni 1864.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Wenn ich schon früher lebhaftes Interesse für Ihren Herrn Sohn fühlte, so ist dasselbe seit meiner perfonlichen Bekanntschaft mit ihm noch gesteigert worden und ich hege den Wunsch, ihm noch ferner auf seiner Künftlerlaufbahn förderlich zu sein. daher meine Absicht, ihm noch eine Anzahl von Aufträgen zu Ich werde die Gemälde, die er für mich malt, in der Art honorieren, daß sie ihm, wofern er fleißig ist, eine reichliche jährliche Einnahme liefern werden, fo daß er dadurch, bei einiger= maßen geregelter Lebensordnung, nicht allein sich in eine forgen= lose Lage versett sehen, sondern auch beträchtlich mehr einnehmen wird, als er für seine Bedürfnisse gebrauchen kann. Allein ich muß es mir durchaus vorbehalten, den Breis eines jeden Bemäldes, wenn es vollendet ift, felbft nach dem Grabe ber Ausführung zu bestimmen. Ich glaube, es liegt bringend im Intereffe Ihres Sohnes, für den ich die allerbeften Absichten habe, sich dieser Bedingung rudhaltlos zu fügen; follte er es nicht tun, so würde er vielleicht einmal ein einzelnes Bild teurer verkaufen können, allein im ganzen würde er sich sofort wieder in die Verlegenheiten stürzen, aus denen er erst soeben errettet ist.

Die "Nymphe" würde, da sie besonders gut ausgeführt ist, vielleicht etwas höher bezahlt zu werden verdienen, allein diese Differenz gleicht sich wieder gegen die Madonna aus, die ich, wenn mich nicht die Lage Ihres Herrn Sohnes bestimmt hätte, gar nicht hätte annehmen können, auf keinen Fall so teuer bezahlt haben würde; auch die badenden Kinder sind, wenngleich sehr hübsch in der Komposition, nicht mit der gehörigen Sorgfalt ausgemalt.

Endlich bedinge ich mir noch aus, daß Ihr Herr Sohn die Bilder, die er fünftig für mich malt, nicht für andere wiederhole.

Hochachtungsvoll

Jhr ergebener

A. F. v. Schack.

#### VI. VII.

München den 25. Juni 1864.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Ich bitte Sie, den anliegenden Brief an Ihren Herrn Sohn zu schicken und zugleich von deffen Inhalt Kenntnis zu nehmen.

Teils um meine Zufriedenheit mit der "Nymphe" zu erkennen zu geben, teils mit Kücksicht auf die Auslagen, welche die beiden Bilder, die er jetzt für mich malt, verursachen werden, habe ich mich entschlossen, die gewünschten 200 fl. zu zahlen.

Sie werden wohl tun, wenn Sie Ihrem Sohne den Rat geben, in Zukunft nicht durch unzeitige Forderungen meine Abssichten zu durchkreuzen, denn dies könnte nur zu seinem eigenen Schaden ausfallen. Er kann, wenn er unter den angegebenen Bedingungen für mich arbeitet, mehr als dreitausend Gulden jährslich einnehmen und ich sollte denken, daß er hiermit wohl zusrieden sein könnte, da ich von den vielen Künstlern, die ich in Rom kenne, weiß, daß die Hälfte dieser Summe ausreicht, um anständig daselbst zu leben, ja, daß die mehrsten Maler nicht einmal so viel haben.

Noch bitte ich, Ihrem Herrn Sohne Folgendes zu sagen (was ich vergeffen habe, ihm selbst zu schreiben): Ich betrachte die beiden Gemälde "Romeo und Julie" und "Petrarka, wie er Laura in der Kirche erblickt," als fest für mich bestellt und bedinge mir um so mehr dabei aus, daß Ihr Sohn sie nicht für Andere wiederhole, als ich selbst die Idee zu beiden Bildern angegeben habe.

Da ich sonst immer besorge, die Sendung möchte nicht angelangt sein, bitte, selbst auf die Gefahr hin Sie zu belästigen, mir den Empfang der 200 Gulden anzuzeigen.

Hochachtungsvollst

Thr

ergebenfter

A. F. v. Schack.

(Einlage.)

München den 25. Juni 1864.

Geehrter Herr Feuerbach!

Ihrem, mir in bem Schreiben vom 15. Juni ausgesprochenen Buniche gemäß, habe ich zu dem Anfangs festgesetzten Preise der "Nymphe" noch 200 Gulden hinzubezahlt und dieselben an Ihre Frau Mutter gefandt. Es geschah dies hauptfächlich mit Ruckficht darauf, daß die beiden Gemälde, welche Sie gegenwärtig für mich malen, Ihnen manche Auslagen verursachen werden. Wie ich hoffe, werden Sie vertrauensvoll erkennen, daß ich es gut mit Ihnen meine. Ich habe, wie ich wiederhole, die Absicht, durch eine Reihe von Aufträgen Ihr Talent zur verdienten Unerfennung zu bringen, und werbe jedes Bild, das Gie für mich malen, reichlich so hoch honorieren, wie die Gemälde von Schwind, Genelli, Steinle, Rahl, Führich und anderen unserer besten Künstler; wenn Sie höhere Preise verlangen wollten, als biese berühmten und überdies schon bejahrten Maler, so murden Sie felbst mir die Ausführung meiner Absicht unmöglich machen, da meine Mittel nicht dazu ausreichen würden.

Den Preis eines jeden Ihrer Gemälde werde ich mit Ruck-

ficht auf bessen Beschaffenheit gewissenhaft abwägen.

Um Ihnen, soweit dies im Voraus geschehen kann, einen ungefähren Begriff davon zu geben, wie hoch ich Ihre nächsten Bilder veranschlage, nenne ich für "Romeo und Julie" den Preis von 1000 bis 1200 Gulden, für "Petrarka" je nach der Größe und dem Figurenreichtum den von 2000 bis 2500 Gulden; doch muß ich mir das Nähere vorbehalten und bei der endlichen Festsstellung auch den Grad der Ausführung berücksichtigen.

Durch Buchhändlergelegenheit habe ich schon vor einem Monat den Firdusi, die indischen Sagen und Heinrich von Kleists Werke an Sie abgeschickt. Lenbach wird Ihnen dieselben geben. Die Szene aus der Sakuntala in den indischen Sagen, wo der König die Sakuntala vor der Einsiedelei trifft, könnte auch ein schönes Ge-

mälde geben.

Ich bin ganz damit einverstanden, daß Sie nun zunächst Petrarka und Laura in der Kirche malen; sobald Sie damit im Klaren find, bitte ich, mir die Größe des Bildes und die Bahl der Figuren zu melden.

Da Romeo und Julia so weit vorgerückt sind, so wünschte ich sehr, daß Sie das Bild (vorausgesetzt, daß es dann völlig vollendet ist) gegen Ende des August absenden möchten, denn im September wird meine Galerie am meisten besucht, auch ist mir dann fürstlicher Besuch, unter anderen des Großherzogs von Weismar, angekündigt und ich wünsche, diesem gleich Ihr Vild zeigen zu können.

Jhr

ergebenster

A. F. v. Schack.

## VIII.

München den 4. November 1864.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Gewiß haben Sie schon längst Antwort auf Ihr gefälliges Schreiben erwartet. Ich kann Ihnen nun die Ankunft des Ge= mäldes "Romeo und Julia" melden. Es ift ein recht gefälliges Bild, namentlich im beforativen Teil, doch muß ich meine Meinung dahin aussprechen, daß sich gegen die früheren Bilder kein Fortschritt darin bekundet. Sehr leid murde es mir tun, wenn die Bemerkungen über dasselbe, die ich nicht unterdrücken kann, Sie betrüben follten: ich schicke deshalb voraus, daß meine Teilnahme für Ihren Herrn Sohn und sein Talent für die Zukunft nicht geringer sein wird, als bisher, wenn er auch nach meinem Urteil in diesem Gemälde weit hinter der Aufgabe zuruckgeblieben ift. Dieses Liebespaar zeigt keine Spur von dem Feuer und der Leidenschaft, ohne welche sich die Abschiedsfzene von Romeo und Julia nicht denken läßt; namentlich die Julia (wieder dasfelbe Gesicht wie auf der Pieta und der Franceska, aber nicht so gut) hat nichts von tieferem Seelenausdruck, jedoch auch Romeo ist viel zu weich= mutig, fast schläferig. Bären Sie in Rom gewesen, während das Bild gemalt wurde, Sie hätten Ihrem Anfelm gewiß keine Ruhe gelaffen, bis er fich die große Situation lebhafter vergegenwärtigt hätte; aber seine jetige Foliertheit von allem gebildeten Umsgang muß freilich eine üble Rückwirkung auf seine Kunst ausüben.

Ich werde meine Meinung über Romeo und Julia (welche die aller Urteilsfähigen hier ist) unverholen an Anselmo schreiben, damit er sich bei Petrarka und Laura, die er jett malt, zussammennimmt, mir auch in der Laura nicht wieder dasselbe Gessicht bringt. Einstweilen teilen Sie ihm das Wesentliche meiner Bemerkungen mit.

Da es schon so spät geworden ist und Sie München jetzt im ungünstigsten Moment sehen würden, wäre es wohl ratsamer, daß Sie Ihre projektierte Reise hierher bis zur besseren Jahreszeit verschöben. In den öffentlichen Galerien, die doch für jeden Fremden die Hauptsache sind, ist es so kalt, daß der Aufenthalt darin lebensgefährlich wird. Gerade weil dies Ihre erste Bergnügungsreise sein soll, müssen Sie auch einen guten Moment dafür wählen.

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster

A. F. v. Schack.

P. S. Ich vergaß noch, Ihnen mitzuteilen, daß ich aus besonderer Veranlassung in den nächsten Tagen nach Paris reise und erst nach etwa drei Wochen zurückkehren werde.

Anliegend erfolgen taufend Gulden für "Romeo und Julie". Ihre Empfangsbestätigung wollen Sie trotz meiner Abwesenheit nach München schicken. — In Gile.

### IX.

München den 3. Februar 1865.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Vielen Dank für Mitteilung der beiden Briefe. Da ich mit Korrespondenzen überhäuft bin und Sie wahrscheinlich häufiger nach Rom schreiben, so bitte ich Sie, Ihren Herrn Sohn zu grüßen und ihm zu sagen, wenn sein neues Bild recht ausgezeichnet wäre, so würde ihm die Kunst für seinen Romeo Absolution erteilen. Ich bin sehr gespannt auf das Bild, er soll es aber ja nicht abschicken, bevor es allseitig vollendet ist.

Hoffentlich bekommen wir ein frühes und schönes Frühjahr, damit Sie, wenn Sie nach Ankunft des Petrarka hierherkommen, München im vorteilhaften Lichte sehen. Ich selbst mache einen bedeutenden Andau an meiner Galerie, der zum Herbste fertig sein soll, deshalb sehne ich mich sehr nach schöner Witterung.

In der englischen Zeitschrift The Reader vom 21. Januar steht ein Artikel über meine Gemäldesammlung, in welchem A. Feuerbach sehr gepriesen wird. Der Artikel ist von einem Mister Wilbersorce, der lange hier lebte, aber jett nach England zurückzgekehrt ist. Leider habe ich das Blatt nicht, um es Ihnen zusschiesen zu können.

Hochachtungsvoll Ihr

ganz ergebener

A. F. v. Schack.

Eben erhalte ich das englische Journal und sende es Ihnen unter Kreuzband. Ich bitte Sie, es aufzuschneiden und einstweilen zu behalten, mir aber, wenn Sie nach München kommen, wieder mitzubringen. Herr Wilberforce versteht übrigens gar nichts von Kunst; aber Jeder glaubt, auch ohne alle Kenntnis darüber schreiben zu können.

Ihr Herr Sohn möge das Bild, nach völliger und sorgsfältiger Bollendung, mit Gilfracht (grande vitesse) schicken, da diese nicht viel teurer ist als gewöhnliche Fracht.

X.

München, den 26. März 1865.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Bugleich mit Ihrem gefälligen Schreiben kam ein Brief Ihres Herrn Sohnes an. Ich bitte, daß Sie sich wegen des Bildes keine Sorge machen, denn ich bin überzeugt, daß Anselm allen

Fleiß darauf verwendet hat. Bis zur Ankunft desselben werden wohl noch einige Wochen versließen. Mein Neubau ist schon in Angriff genommen und dadurch meine Galerie augenblicklich ganz gesperrt; doch wird der Bau nach Verlauf eines Monats so weit vorgerückt sein, daß sie wieder zugänglich sein wird. Wenn Sie sich daher vorläufig rüsten, Ihre Reise hierher im Mai anzutreten, so möchte dies der günstigste Moment sein. Sleich nach der Anskunft des Gemäldes werde ich Ihnen wieder schreiben.

Ich bitte Sie, noch folgenden Auftrag an Ihren Herrn Sohn zu übernehmen. Es wäre mir sehr lieb, wenn er mir eine Stizze (möge sie auch nur ganz flüchtig sein) seines projektierten "Gastmahls des Platon" schiekte. Der ihm bekannte Maler Marées, den er täglich im Palast Colonna beim Kopieren treffen kann, schiekt in den nächsten Wochen ein Gemälde an mich ab; durch diese Gelegenheit möge er mir die Stizze, sowie auch die Photographie, von welcher er mir schreibt, zukommen lassen.

Daß Sie Interesse am Firdust nehmen, freut mich. Die neue Auflage ist schon zur Hälfte fertig. Gleichzeitig wird ein Buch von mir in zwei Bänden "Poesie und Kunst der Araber in Svanien und Sizilien" gedruckt.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster A. V. v. Schack.

#### XI.

München, den 24. Mai 1865.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Wegen Unwohlseins wird mir das Schreiben schwer, ich sasse mich daher möglichst kurz. Der Preis des Symposions, welcher, wenn ich recht verstanden, 9000 fl. betragen würde, geht weit über den Kreis hinaus, den ich mir für meine Bestellungen gezogen habe. Rahl in Wien malt gegenwärtig ein großes Vild mit mehr als 20 Figuren in fast Lebensgröße für 3000 fl., und ebensoviel hat jedes der figurenreichen Bilder von Genelli gekostet.

Das Aeußerste, wozu ich mich entschließen könnte, wäre daher, für das Symposion 4500 fl. zu zahlen. Da nun aber die Ausstührund dieses Bildes Ihren Herrn Sohn unmöglich drei Jahre lang
ausschließlich beschäftigen könnte, so würde ich ihm während der
nämlichen Zeit noch Aufträge zu anderen kleineren Gemälden geben,
so daß sich dadurch seine Einnahme beträchtlich steigern, ja, wenn
er sleißig wäre, innerhalb der drei Jahre leicht verdoppeln könnte.

Wegen meines Unwohlseins habe ich die Reise nach Wien aufgegeben, und wenn Ihr Herr Sohn es wünscht, so kann er hierher kommen, zu welcher Zeit er will. Ende Juli verlasse ich München und reise dann zu Ende August nach Spanien, von wo ich dis zum November zurückzukehren denke.

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster A. F. v. Schack.

Wenn Ihr Herr Sohn hierher kommt, trifft er mich am sichersten immer nachmittags um drei Uhr.

#### XII.

Schreiben Feuerbachs an Herrn v. Schack.

datiert

Rom, den 6. März 1866.

Hochgeehrter Herr Baron!

Meinem Briese vor vier Tagen folgt ein neues Wort, das noch viel älteren Datums ist und dem ich Sie bitte, ein geneigtes Gehör zu schenken. Ich stehe in meiner inneren Entwickelung an einem verhängnisvollen Punkte: Es ist mir klar geworden, daß ich das Symposium des Plato malen muß. Dieses Werk, das mich schon Jahre beschäftigt und dessen Komposition Sie in dem noch unvollendeten ersten Entwurse kennen, ist mir riesengroß in der Phantasie erwachsen, als eine monumentale Tat, welche vielsleicht mehr, wie jedes andere Bild, mein künstlerisches Ich zu meinem eigenen und zum Bewußtsein der Welt bringen muß.

Ich glaube, in der Pieta, die zum Teil unter ungünstigen Bedingungen gemalt war, eine Andeutung gegeben zu haben, zu welchen Leistungen ich als Historienmaler befähigt din; allein, wie ein Triumph meiner Kunst schwebt mir Tag und Nacht die heitere Wonne jenes Gastmahls vor, dessen Vollendung eine Erlösung meines Talentes sein wird. Dieser innere Drang ist mir die Gewähr der glücklichen Vollendung der großen Aufgabe, und wenn ich mich heute mit Ihnen über die Bestellung des Vildes bespreche, so ditte ich Sie, darin nur ein Zeichen meiner hochachtungsvollen Dankbarkeit zu erkennen, die mir den Wunsch eingibt, das Werk meiner ganzen Kraft nur in Ihren Händen zu sehen.

Sie hatten seinerzeit die Güte, mir für das in Frage stehende Vild, klein ausgeführt, 5000 fl. anzubieten; allein sowohl mein eigenes Urteil, als die Ansicht bewährter Freunde und Kenner verlangen die Darstellung der Komposition mit lebensgroßen Figuren. Bei Bildern solcher Art entscheidet über die Größe der Darstellung nicht das Belieben des Künstlers, sondern der Charafter des Gedankens. Ich erinnere hier nur an die Stanzen Raphaels und die Schöpfungen Michel Angelos, oder an irgend ein bedeutendes historisches Werk, keine einzige Darstellung dieser Art würde ein kleineres Format ertragen, ohne in der Wirkung beeinträchtigt zu sein — hiezu kommt noch die Art meiner Malerei, der eine breite Behandlung besonders zusagt. Lebensgroß auszesesührt, würde das Vild zirka 9½ bis 10 Fuß hoch und 17½ bis 18½ Fuß breit.

Um nun eine Bestellung Ihrerseits zu ermöglichen, nehme ich die Freiheit, Ihnen folgenden Vorschlag zu machen: September 1866 fängt ein neues Jahr unserer Uebereinkunft an, und ich würde Ihnen bis 1867, wie früher, für die mir zugesagte Summe Vilder malen, und habe, wie ich Ihnen schon angedeutet, vorerst "Anakreon" hiefür bestimmt. Während dieses Jahres würde ich die Vorbereitungen zur Ausführung des Gastmahles treffen und die notwendigen, zahlreichen Studien machen. Im Jahre 1868 würde ich das Symposium vollenden und Ihnen das Bild nach vorsheriger, durch mich persönlich geleiteter Ausstellung in Paris und Berlin im Spätherbst überbringen. Es wäre also das Gastmahl

meine Leistung für das Jahr 1868 und hätten Sie hiefür der jährlich für mich ausgesetzen Summe von zirka 4000 fl. für das Jahr 1868 noch 5000 fl. beizufügen, die Sie für die kleinere Ausführung des Bildes sich vorgesetzt hatten — es wäre somit der Preis für das Symposium und Ihre Auslage für 1868 neunstausend Gulden; gewiß ein mäßiger Preis angesichts der großsartigen Aufgabe.

Ich hoffe, dieser Vorschlag, der Ihnen in kurzer Zeit ein großes Bild meiner Hand gibt, dessen Vollendung mir selbst bes deutende Kosten und die angestrengteste Arbeit auferlegt, ist in

einer für Sie annehmbaren Beise gestellt.

Ich bitte Sie nun, die Sache in genaue Erwägung zu ziehen und mir Ihren gütigen Entscheid baldmöglichst und jedenfalls vor Ende April mitzuteilen, da ich im Falle Ihrer entsprechenden Antwort sofort ein neues, großes Atelier mieten würde, was bei der Menge der Nachstragen eben nur im Frühjahr geschehen kann.

Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen Hoch= achtung und Ergebenheit.

Anselm Feuerbach.

#### XIII.

München, den 20. April 1866.

# Geehrteste Frau Feuerbach!

Bunächst fage ich Ihnen meinen Dank für die Aufmerksamkeit, mit welcher Sie mein Buch über die Poesie der Araber gelesen haben, sowie für die mir darüber mitgeteilten Bemerkungen.

Da ich die Bilderbestellungen bei Ihrem Herrn Sohn immer mit Ihnen abgemacht habe und nicht direkt mit ihm darüber vershandeln mag, sende ich Ihnen beisolgend einen Brief desselben, den ich neulich erhalten. Die darin herrschende Verwirrung wird Ihnen sogleich auffallen, auch brauche ich die saktischen Unrichtigsteiten, die er enthält, nicht hervorheben.

Sollten die beiden Gemälde "Hafis" und "Eine Mutter mit spielenden Kindern" gut ausfallen, so ware ich zwar vielleicht

nicht abgeneigt, eine neue Bestellung bei Ihrem Herrn Sohne zu machen, aber auf das Symposion in der Größe von 18 Fuß kann ich mich überhaupt nicht einlassen (weil ich keinen Platz habe, um es aufzustellen), am wenigsten aber unter den aufgestellten Bedingungen, welche unter dem Scheine, als seien sie leichter, in der Tat noch größere Anforderungen an mich stellen, als die im vorigen Jahre gemachten.

Ich bitte Sie, dies Ihrem Herrn Sohne mitzuteilen.

Unter Kreuzband sende ich Ihnen den erst fürzlich gedruckten Katalog meiner Gemäldesammlung.

Hochachtungsvoll

Thr

ergebener

A. F. v. Schack.

## XIV.

Schreiben von frau feuerbach an herrn v. Schack.

Konzept.

Beidelberg, den 21. April 1866.

481

Sie können sich benken, daß ich den Brief meines Sohnes mit beklommenem Herzen aufschlug, nachdem ich den Ihrigen geslesen hatte. Nur wenige Worte weiß ich zu erwidern und will nicht zögern, sie auszusprechen. Daß es Worte der Versöhnung sind, ist wohl in meiner Lage natürlich und sich von selbst verstehend.

Anselm lebt in einer Atmosphäre der Künstlerillusionen, die die Wirklichkeit, auch die schwerste und härteste, nicht hat zerstören können. Er sieht die Bedeutung seines künstlerischen Schaffens von innen heraus in einem ganz anderen Lichte, als das äußerslich überschauende und urteilende Berständnis, welchem er in seinem brennenden Arbeitsdrang gegenübersteht. Ich kann ihn nicht schelten, daß das Symposion seine Seele erfüllt. Er wäre kein Künstler, wenn seine Ideen in der Phantasie sich dem Maße des Gegebenen fügen würden. In der Wirklichkeit müssen sie es ja doch.

31

Wollte Gott, er könnte sein Talent in einem großen Werke bezeugen! Darin ist er drei Jahrhunderte zu spät auf die Welt gekommen.

Geehrter Herr Baron, zürnen Sie ihm beshalb nicht, sondern bedauern Sie ihn. Solche Entsagungsschmerzen sind die empfindslichsten, denn sie lassen einen dauernden Schaden zurück.

Was Unselms Frrtum Ihnen gegenüber betrifft, so handelt es sich hier um dieselbe Fllusion in anderer Form. Sie sind vollstommen berechtigt, das Anforderung zu nennen, was er in dem Gefühl seines Künstlerberuses als Vorschlag und Anerdieten Ihnen entgegendringt. Das Wort "Uebereinkunst" ist zu übersehen: "Im Vertrauen auf das bisherige Verhältnis". Für solche Uebereilung kann ich nur Ihre Verzeihung erbitten. Möchten Sie nicht allzu bitter den naiven Glauben tadeln, den zu zerstören ja völlig in Ihrer freien Macht liegt.

Ich hoffe, Anselms Bilber werden so gut sein, daß sie Sie nicht veranlassen, Ihre Hand von ihm abzuziehen. Wäre dies aber auch der Fall, so glauben Sie, daß weder ich noch mein Sohn je auch nur einen Augenblick vergessen werden, daß Sie in der schlimmsten Zeit sein Retter geworden sind.

#### XV.

München, den 22. Oftober 1868.

# Geehrteste Frau Feuerbach!

Da ich in dem letzten halben Jahre, auch nach meiner Rückkehr aus Spanien, fast immer auf Reisen gewesen bin, müffen Sie mir schon verzeihen, wenn ich Ihr gefälliges Schreiben erst jetzt beantworte.

Das jüngste Gemälde Ihres Herrn Sohnes ist im Laufe des Sommers hier eingetroffen<sup>1</sup>). Dasselbe gehört zu seinen besseren Bildern und würde sogar, wenn das Kolorit der reizvollen Kom-

<sup>1)</sup> Hafis.

position entspräche, zu seinen allerbesten gezählt werden müssen; aber in der Farbe leidet es wieder, wie manche seiner anderen Arbeiten, an einem kalten, ins Grünliche gehenden Ton.

Es ist zu beklagen, daß Ihr Herr Sohn nie wieder die Wärme und Tiefe des Kolorits erreicht hat, wie die beiden von einer Nymphe belauschten Knaben. Ich bitte Sie jedoch, das Gesagte nicht so aufzufassen, als ob ich mit dem Bilde unzufrieden wäre, im Gegenteil ist es mir lieb, dasselbe zu besitzen, nur glaubte ich, die erwähnte Schattenseite nicht verschweigen zu dürfen.

Mit besonderer Hochachtung

Ihr ergebenster

A. F. v. Schack.

In einem Artikel der gestrigen Beilage zur Allgemeinen Zeitung ward Ihr Herr Sohn erwähnt und ich denke, es soll bald in einem größeren Artikel über meine Galerie ausführlicher von ihm die Rede sein.

#### XVI.

München 1868.

## Geehrteste Frau Feuerbach!

Es war auf den ausdrücklichen Wunsch Ihres Sohnes, daß ich seit Jahren so viele Gemälde, darunter auch zuletzt die Medea, bei ihm bestellte; nur die Absicht, ihn auf seiner Künstlerlausbahn zu fördern, leitete mich dabei, keineswegs aber das Verlangen nach dem Besitz so vieler Arbeiten von ihm, denn ein großer Teil der für mich gemalten Bilder war durchaus nicht so ausgefallen, daß sie mich zu neuen Bestellungen reizen konnten; mehrere von diesen Bildern habe ich überhaupt nur aus Rücksicht für ihn und um ihn nicht wieder in eine mißliche Lage zu bringen, angenommen, während ihr Kunstwert so gering war, daß ich sie hätte zurückweisen müssen.

Unter diesen Umständen richtet sich das jetige Benehmen Ihres Sohnes wohl selbst; ich will mich nicht weiter darüber auslassen und bitte Sie nur, ihm in meinem Namen Folgendes mitzuteilen: Wenn er den Wert seiner Arbeiten so hoch anschlägt, wie Sie schreiben, so din ich hierüber ganz anderer Meinung und werde mich vielmehr recht freuen, ihm einen großen Teil der für mich gemalten Bilder, namentlich das letzte 1), sodann Romeo und Julie, die Madonna u. s. w. für einen geringeren Preis, als ich dasür gezahlt, zurückzugeben; es wird ihm dann ja gewiß nicht sehlen, sie mindestens doppelt so teuer zu verkausen, und es ist damit sowohl ihm wie mir gedient.

Was die zwei zulet bestellten Bilder, Medea und Idylle aus Tivoli, betrifft, so war der Preis davon zusammen auf 3500 Gulden bestimmt. Bon dieser Summe habe ich bereits bezahlt 1300 Gulden (worüber ich die Quittungen aufbewahre) und ich kann die "Idylle aus Tivoli" allerhöchstens auf 1000 fl. anschlagen, bin übrigens, wie gesagt, jeden Augenblick mit Freuden bereit, sie zurückzugeben.

Es tut mir leid, durch Ihre Mitteilungen zu den obigen Aeußerungen genötigt worden zu sein und ich füge hinzu, daß sich dieselben nur auf das Benehmen Ihres Sohnes beziehen, daß mir aber an der Vortrefflichkeit Ihrer Absichten nie ein Zweifel aufgestiegen ist.

Ihr gütiges Anerbieten wegen der vier bis fünf schon in der Allgemeinen Zeitung besprochenen Bilder, die Sie aus Rom erwarten, nehme ich mit Dank an. Ich möchte sehen, ob eines darunter ist, das ich statt der Medea wählen könnte, und bitte Sie, mir die Bilder mit Eilfracht hierherzuschicken, mir auch den Preis derselben anzugeben. Den Transport hierher und sodann von hier an den Bestimmungsort werde ich bezahlen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster A. F. v. Schack.

<sup>1)</sup> Ricordo di Tivoli, auch Jonle genannt.

#### XVII.

München, den 19. Dezember 1868.

Geehrteste Frau Feuerbach!

Da ich auf einige Wochen verreise und die Bilder aus Rom wohl gerade in dieser Zeit eintreffen werden, so bitte ich, dieselben lieber gleich an Ihren Bestimmungsort zu schicken; denn es möchte störend sein, wenn sie hier bis zu meiner Rückfunft (die sich bis Mitte Januar verzögern kann) stehen bleiben müßten.

Was das Verhalten Ihres Herrn Sohnes betrifft, so wers den Sie es selbst nicht billigen; übrigens steht es ganz in seiner Macht, meine Meinung über ihn wieder in eine günstigere umzuwandeln.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster A. F. v. Schack.

## XVIII—XXVIII.

Briefe betreffend feuerbachs Amtsniederlegung in Mien und die Deckengemälde der Miener Akademie.

(Bgl. 17.—19. Rapitel.)

#### XVIII.

Schreiben des Bildhauers Professor Zumbusch in Wien an Feuerbach.

Lieber Feuerbach!

Die Nachricht, Sie haben um Ihre Entlassung nachgesucht, welche uns durch Engerth mitgeteilt wurde, hat mich und mehrere Kollegen schmerzlichst überrascht! Wir würden es sehr beklagen, wenn Sie auf diesem Entschluß beharren würden und ich weiß, daß besonders Hofrat v. Eitelberger und auch im Ministerium man von denselben Gefühlen durchdrungen ist. Sollte Ihre angegriffene Gesundheit, wie Sie angegeben haben sollen, allein das Motiv Ihres Kücktrittes sein, so glaube ich Ihnen dagegen verssichern zu können, daß Ihnen zweisellos ein langer Urlaub für einen Aufenthalt in Italien oder sonst wo, etwa zur Bollendung Ihres Austrages für die Akademie gerne erteilt würde.

Als Ihnen aufrichtig zugetan, bitte ich Sie sehr, dieses wohl zu erwägen und nicht etwa, wie Herr v. Eitelberger es auffaßt, dem Gefühle zu folgen, als dürften Sie eine Stellung nicht behalten, deren Pflichten zu erfüllen Ihre Gesundheit Ihnen auf längere Zeit versagt.

Für meinen Teil habe ich die feste Ueberzeugung, daß man Sie hier sehr gerne dem Verbande der Akademie erhalten möchte

und daher gewiß das Mögliche tun wird, diesen Zweck zu erreichen. Ich würde es wie gesagt sehr bedauern, wenn Sie schon das letzte Wort gesprochen hätten, weil ich das aber noch nicht glauben kann und mag, so drängte es mich zu diesen Zeilen. Einstweilen auf Wiedersehen!

Thr

aufrichtigst ergebener Zumbusch.

Wien, den 16. Juni 1876. III Jacquingasse 11.

### XIX.

Schreiben aus dem Kultusministerium an feuerbach in Wien. Wien, ben 19. Juni 1876.

Ew. Hochwohlgeboren!

Nach Inhalt der Eingabe Ew. Hochwohlgeboren vom 14. Juni d. J. haben Eure Hochwohlgeboren sich aus Gesundsheitsrücksichten veranlaßt gesehen, um Ihre Entlassung aus dem öfterreichischen Staatsdienste nachzusuchen.

Das Unterrichtsministerium, welches die hohe künftlerische Bedeutung und die hervorragende lehramtliche Wirksamkeit Eurer Hochwohlgeboren im vollsten Maße anerkennt, würde Ihr Scheiden aus Oesterreich nur mit dem Ausdrucke des innigsten Bedauerns begleiten, vermag jedoch in der voraussichtlich vorübergehens den Kränklichkeit Eurer Hochwohlgeboren keinen genügenden Grund zu dem von Ihnen gewünschten Austritt zu erkennen.

Bei dem Umftande, als der Herr Minister dermalen in Urslaub abwesend ist, muß ich mich auf diese Bemerkung besschränken und nur noch erwähnen, daß eine weitere Bersfügung über die Eingabe Eurer Hochwohlgeboren bis zur Rückkehr Seiner Ezzellenz des Herrn Ministers vorbehalten werden muß.

Genehmigen u. f. w.

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener Fidler, Sektionschef.

### XX.

Schreiben des Kultusministers Stremayr an feuerbach.

Kr. Tepl., 20. Juni 1876.

Hochgeehrter Herr Professor!

Die künftlerische und lehramtliche Wirksamkeit, welche Euer Hochwohlgeboren in der verhältnismäßig kurzen Zeit Ihrer Tätigkeit an der österreichischen Akademie der bildenden Künste entfaltet haben, ist eine so ausgezeichnete, und ich lege auf die unbeirrte Fortsetzung derselben einen so hohen Wert, daß ich Ihnen die angesuchte Entlassung aus dem österreichischen Staatsbienste nicht zu gewähren vermag. Ich hege vielmehr die Ueberzeugung, daß es uns gelingen werde, die Differenzen völlig auszugleichen, welche, wie ich aus Ihrem mir verspätet zugekommenen Schreiben vom 14. ds. entnehme, neben Ihren Gesundheitsverhältnissen auf Ihren, wie ich hoffe, nicht unabänderlichen Entsschluß bestimmend gewirkt haben.

Um Euer Hochwohlgeboren Gelegenheit zu geben, jene Differenzpunkte zu erwünschtem Austrag zu bringen, habe ich den Hofrat Eitelberger ersucht, sich mit Ihnen in das unmittelbare Einvernehmen zu setzen; auch nehme ich selbstverständlich keinen Anstand, Ihnen zur Herstellung Ihrer angegriffenen Gesundheit einen Urlaub bis zum Beginn des nächsten Studienjahres zu gewähren.

In der sicheren Erwartung, daß Euer Hochwohlgeboren in dieser Sache noch nicht Ihr letztes Wort gesprochen haben und daß Ihre ausgezeichnete und ruhmvolle Tätigkeit, auf deren Fortsauer ich wie gesagt den höchsten Wert lege, noch viele Jahre zur Weckung und Förderung der großen Kunst in Desterreich wesentlich beitragen werde, versichere ich Sie meiner besonderen Hochachtung und Ergebenheit.

Stremayr.

### XXI.

Schreiben des Herrn Sitelberger an frau feuerbach.

Wien, den 23. Juni 1876.

Hochverehrte Frau!

Ich werde von Marienbad demnächst ausführlich schreiben und muß mich nur kurz fassen:

Erstens: Möchte Ans(elm) F(euerbach) das Schreiben des Ministeriums sofort beantworten und in höflichen Worten anzeigen, daß er für den Semester einen Urlaub zur Herstellung wünscht. Ist er dis Oktober nicht wohl, so hat die Erneuerung des Urlaubs keinen Anstand.

Er bezieht den Gehalt vollständig, ohne Abzug, so lange er krankheitshalber beurlaubt ist. Man hat hier eine sehr humane Behandlung.

Zweitens möchte er den Rektor Engerth ersuchen, unterbessen seine Schüler zu übernehmen; er steht ja mit Engerth gut.

Drittens möchte er sich mit Sekretär Lott verständigen, damit ihm der Gehalt ausbezahlt und dorthin geschickt wird, wo er es wünscht.

Wegen des Auftrags für den Plafond hat der Minister die letzten Intentionen und er wird, wie er mir schreibt, alles tun, um ihn der Academie zu erhalten.

Er soll nur keine Beschlüsse fassen, ohne daß ich zu Rat ge-

Seien Sie überzeugt, daß Anselm Feuerbach an mir einen treuen Freund hat, der ihn gesund, froh und vergnügt zu sehen wünscht.

In Gile.

Ihr ergebener

Eitelberger.

### XXII.

Schreiben von Hofrat Eitelberger an frau feuerbach.

Marienbad, den 26. Juni 1876.

Hochverehrte Frau!

Ihr verehrtes Schreiben vom 25. d. erhielt ich gestern abend und beantworte es sofort. Ich bedaure sehr, aus Ihrem Schreiben zu entnehmen, daß die Gesundheit Ihres Sohnes derart ist, daß er für längere Zeit größere Arbeiten, wie es die des Plasonds sind, nicht unternehmen kann und daß er unsern Winter nicht verträgt. Ich hoffe und wünsche nur, daß sich seine Gesundheit befestigt und daß nichts geschieht, was seiner Gesundheit irgendwie hinderlich ist.

Was nun aber die "Steueramtsfrage" betrifft, so ist da ein so tiefgehendes Mißverständnis, daß ich mir die Erlaubnis erbitte, Sie am 17. Juli in Nürnberg in der Rosenau zu besuchen.

Ich habe mit meinem Freunde Minister Glaser gesprochen, der mir sagte — was ich mir auch erlaubte mitzuteilen —, daß es ganz unmöglich ist, daß Anselm 2—3000 Gulden Steuern zahlen soll, oder daß von seinem Gehalte zwei Drittel dem Steuerzamte zugute kömmt. Weder ich, noch die Minister Stremayer und Glaser sind Steuerbeamte; wir alle zahlen Steuern, aber die Steuer beträgt (wenigstens meine) nicht so viel hunderte von Gulden, als Sie von Tausenden schreiben; wie gesagt, da muß ein Fretum obwalten, der sonderbarsten Art.

Ich frug Engerth, was er für Steuern bei und durch Aufsträge zu bezahlen hatte — er gab mir eine Summe an, die tief unter einhundert Gulden ist. So kann also die Sache nicht sein, wie Sie schreiben, es muß daher auch nach der Richtung hin ein Irrtum obwalten. Da aber brieflich die Sache nicht in Ordnung zu bringen ist, so bitte ich, mir zu gestatten, mündlich darüber mich aussprechen zu dürfen.

Auch die Angelegenheit wegen des Plafonds wird sich besser mündlich als schriftlich abmachen. Ich hoffe recht sehr, daß Sie am 17. Juli noch in der Rosenau sein werden. Ich muß hier

drei Wochen der Kur halber verweilen, und gehe dann über Nürnsberg, München nach der Schweiz.

Nur erlauben Sie mir mitzuteilen, daß ich Professor Feuerbach im verslossenen Jahre im Winter nur einmal traf und damals sprach er mir nur davon, daß er daß größere Vild nicht machen kann und will, sondern nur die kleineren Vilder, daß er daß große Vild im nächsten Winter machen will und daß er wegen einer photographischen Heraußgabe des ganzen Zyklus mit einem Münchener Photographen in Verhandlung stehe. Ich drückte meine Freude über diese Gesamtpublikation aus und meinte, daß es ja ganz gleichgültig ist, ob er die kleineren Vilder früher und die großen später macht. Die Vilder selbst sah ich nicht (ich kenne bloß die großartige Komposition sür daß große Vild); aber Professor Kadnizky, dem Professor Feuerbach die Freude machte die kleinen Vilder zu zeigen, ist im höchsten Grade entzückt über die kleineren Vilder.

Auch das ist selbstverständlich, daß ein Professor, der krank ist, um einen Urlaub nicht zu bitten braucht; es genügt ja dann die einfache Anzeige . . . .

Der Brief Stremayers wird Ihnen wohl zugekommen sein; ich sandte ihn wenige Stunden vor meiner Abreise an Ihre Adresse.

Hoffe recht bald Nachricht zu erhalten, daß es mir gestattet ist, Sie in der Rosenau zu besuchen und mit den besten Wünschen für die Gesundheit Ihres Sohnes

Thr

ergebenster

Eitelberger.

### XXIII.

Schreiben Eitelbergers an frau feuerbach.

Marienbad, den 28. Juni 1876.

Hochverehrte Frau!

Ich habe die Korrespondenzkarte und den ausführlichen Brief erhalten und din Ihnen zu aufrichtigem Danke für letzteren verpflichtet. Denn zum ersten Male höre ich die Motive, die Anselm Feuerbach zu seinem Entlassungsgesuche bestimmt haben. Zum ersten Male ersahre ich die Tatsachen, welche die reizbare Feuerbachsche Natur zur Ueberreizung und Kränklichkeit gebracht haben.

Nun der Minister mich zu Verhandlungen ermächtigt hat und Sie die Verhandlungen freundlichst führen, so din ich insofern vollständig beruhigt, da ich aus Ihrem Briefe die Ueberzeugung gewonnen habe, daß die Angelegenheit so geordnet werden kann, daß Anselm Feuerbach vollkommen geschont werden und daß er sich ganz der Pflege seiner Gesundheit widmen kann. Und das ist gegenwärtig die Hauptsache.

Die Steuergeschichte ist ja ganz horribel und ich begreife vollständig seine Aufregung. Was ich bedaure ist nur, daß Anselm Feuerbach nicht sofort zu mir gekommen ist — ich wohne ja sehr nahe bei ihm — und die Angelegenheit hätte wahrscheinlich sich als ein Mißverständnis entpuppt. Wer zu dem Mißverständnis die Beranlassung gab, kann ich hier nicht beurteilen; das wird sich schon in Wien klar machen lassen, ohne daß ihm irgend eine Aufregung verursacht wird.

Doch dazu haben wir ja Zeit; ich komme gewiß am 16. auf 17. nach Nürnberg und wir wollen gemeinsam Punkt für Punkt — auch die Plasondgeschichte und die Frage mit Ernst, die beide keinerlei Schwierigkeit haben — besprechen.

Ich freue mich, Sie zu sehen und Sie gestatten, daß ich meine Frau nach Nürnberg mitbringe.

Unterdessen ist Anselm Feuerbach bis zum Herbste beurlaubt, braucht sich um gar nichts weiter zu bekümmern, da Engerth unterdessen seine Schüler übernimmt und am 15. Juli der Kursohnedem zu Ende geht.

Hoffentlich gewinnt Professor Feuerbach Lebensmut, Lebensfreudigkeit und Gesundheit.

Ich werde jedenfalls mit einer Korrespondenzkarte den Tag meiner Ankunft melden.

Mit dem Ausdruck inniger Berehrung und Hochachtung Ihr

ergebenster

In Gile.

Eitelberger.

### XXIV.

Hofrat Eitelberger an Frau feuerbach.

München (Marienbad), den 21. Juli 1876.

Hochverehrte Frau!

Ich erlaube mir mit wenigen Worten mitzuteilen, daß ich soeben den Minister Dr. v. Stremayer, der zum Besuche der Münchener Ausstellung auf einige Tage hierher nach München gekommen ist, eingehend über die Angelegenheiten Ihres Herrn Sohnes gesprochen habe. Der Minister ist vollständig einverstanden, die Angelegenheiten so zu ordnen, wie es besprochen wurde, und zwar Erstens: Sobald die Aktenstücke betreffend die Steuer nach Wien kommen, werden die amtlichen Schritte unternommen werden, das Urteil der Steuerbehörde vollständig zu kassieren.

Zweitens: Der Minister bewilligt Herrn Professor Anselm Feuerbach einen Urlaub für den Winter, um seine Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Ich bitte, das Zeugnis des behandelnden Arztes recht bald zu senden.

Drittens: Wird der Minister alle Schritte einleiten, um den Auftrag für den Plasond, der nur als Ein Ganzes behandelt werden darf, zu kompletieren. Es wird der Posten in das Budget eingestellt werden.

Da alle drei Punkte in wenigen Wochen geordnet werden, so kann sich Feuerbach vollständig seiner Muße hingeben, die für sein Gemüt beruhigend und seiner Gesundheit zuträglich ist. Er wird hoffentlich bald die Nachwirkungen seiner Krankheit überwinden und seine Kunst- und Lehrtätigkeit aufnehmen können, zur Freude seiner Schüler und zur Ehre der deutschen Kunst.

Ich erhalte gleichzeitig durch Sekretär Lott die Nachricht, daß Architekt Friedrich Schmidt vom Lehrkörper einstimmig zum Rektor für die Dauer von zwei Jahren, wie es in den Statuten vorgeschrieben ist, gewählt wurde.

Schmidt wird im Oktober die Festausstellung der Akademie in die Hand nehmen und da müssen wir sorgen, daß Feuerbach. würdig vertreten ist. Hier sind seine großen Bilder viel zu hoch aufgehängt; die Stuttgarter Jehigenie und der weibliche Studienkopf hängen hingegen sehr gut und wirken vortrefflich.

Morgen reise ich in das Kurhaus von Langenbruck (Schweiz, Kanton Baselland) und bleibe dort drei Wochen.

Ich würde bitten, mir bekannt zu geben, wohin ich auch später Briefe schicken kann, damit keine Berzögerung eintritt.

Herr Minister Stremager ersucht, die besten Grüße an Professor Feuerbach zu bestellen.

Empfangen Sie meinen besten Dank für Ihr freundliches Entgegenkommen in Nürnberg und den Wunsch, daß Sie im Herbste in ungetrübter Stimmung die bayerischen Gebirge besuchen können.

Mit herzlichsten Empfehlungen an Feuerbach, mit besonderer Hochachtung

Thr ergebenster

Eitelberger.

### XXV.

Eitelberger an frau feuerbach.

Langenbruck, den 5. August 1876.

Hochverehrte Frau!

Indem ich den Empfang Ihres letten Schreibens bestätige, erlaube ich mir mitzuteilen, daß mir Herr Sekretär Lott soeben zwei Aktenstücke Ihres Sohnes irrelevanter Natur sendet, die ich dem Minisker schicke . . . . .

Daß die Münchener Jury für den Studienkopf (und nicht für die anderen Bilder) eine erste Medaille votierte, wundert mich nicht im geringsten. Die maßgebenden Jurores sind fast durch-wegs Maler der modernen kouleuristischen Münchener Schule — meist Künstler zweiten Ranges, welche keine Sympathien für die grauen Töne des Feuerbachschen Kolorits haben und auf den Gedankeninhalt kein Gewicht legen. Architekten und Bildhauer von Rang waren gar nicht in der Jury, auch war darunter kein

Amateur ober hervorragender Kenner, so daß die Herren von der Jury ganz unter sich waren und prinzipielle Differenzen wohl kaum vorgekommen sind.

..... Ich freue mich sehr, daß die Gesundheit des Professors Feuerbach sich bessert und bitte, auch ihn bestens zu grüßen.

Mit dem Ausdruck besonderer Hochachtung

ergebenst

Eitelberger.

Wie ich vertraulich höre, sollen von öfterreichischen Künstlern Makart und Feuerbach noch besonders von München aus ausgezeichnet werden.

### XXVI.

Schreiben des österreichischen Kultusministers v. Stremayr an feuerbach.

Wien, den 6. Februar 1877.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich bedauere lebhaft, daß Ihre Gesundheitsverhältnisse es Ihnen nicht gestatten, Ihr Amt in Wien wieder aufzunehmen; ich bedauere dies sowohl im Interesse der Kunst, als auch in jenem der Akademie und der akademischen Schüler, die mit Liebe und Verehrung an ihrem Meister hängen.

Die ausgezeichnete Weise, in welcher Sie während der kurzen Zeit Ihres Wiener Aufenthaltes Ihr Amt geleitet haben, wird mir die Veranlassung dieten, dei Gelegenheit der Uebersendung des ofsiziellen Aktenstückes Ihnen meinen Dank und meine volle Anserkennung auszusprechen.

Es ist selbstverständlich, daß Ihr Amt erst mit Ende des Septembers erlischt und ich werde mittlerweile Seine Majestät den Kaiser hiervon in Kenntnis setzen.

Was die Angelegenheit des Plafonds betrifft, so erwarte ich die Vorlagen, die Sie so freundlich waren, mir in Aussicht zu stellen.

Empfangen Sie den Ausdruck meiner besonderen Hochachtung. Der Minister für Kultus und Unterricht

Stremanr.

### XXVII.

Eitelberger an Frau feuerbach.

Wien, den 9. März 1879.

Hochverehrte Frau!

Sie machen mir jedesmal eine wahre Herzensfreude, wenn Sie mir etwas ausführlicher über Anselm Feuerbach schreiben.

Ich bin jetzt wieder so wohl, daß ich mich in Korrespondenz einlassen kann, denn ich bin sehr kränklich geworden. Die letzten vier Wochen habe ich großenteils zu Bette zugebracht. Ich werde daher auch in der nächsten Zeit nach Italien, dem Lande unserer Sehnsucht, gehen und den April in Rom zubringen. Was in den weiteren Monaten mit mir geschehen wird, hängt eben von der Erholung im südlichen Klima ab. Sie begreisen daher, daß ich das Bild Ihres Sohnes!) wohl erst später werde genießen können, und bitte daher, Herrn Prosessor Anselm nur zu instruieren, daß er die Absendung des Bildes im Ministerium (Wien, Minoritenplatz 7) direkt anzeigen möge, vielleicht mit einem kleinen Aviso an den Sekretär der Akademie Herrn Th. Lott (Wien, Schillerplatz).

Was die eventuelle Uebersiedelung Anselm Feuerbachs nach Wien betrifft, so wird dies seinen zahlreichen Freunden hoch willskommen sein. Seine Differenz mit der Steuerbehörde ist ja ganz beglichen. Er hat ja, wie ich mir erlaubte, wiederholt zu bemerken, mehr ergebene Freunde, als er es selbst weiß, oder es sich gestehen mag.

Er ist leider so mißtrauisch, so leicht reizdar durch ein geschriebenes Wort — o Gott, wie wenig hat dies doch Wert in der Welt! — daß er das angenehmste, auch gesellschaftlich und künstlerisch angenehmste Leben führen würde, wenn er auf dieses nur irgend einen Wert legen würde.

Was mich betrifft, so wissen Sie es ja ohnedem, daß ich, wenn ich etwas beitragen kann, ihm zu nügen, ich es ohnedem unaufgefordert tun werde. — Wie schade, daß Anselm Feuerbach

<sup>1)</sup> Den Sturg ber Titanen.

so überstürzt Wien und seine Stellung verlassen hat! Doch das ist geschehen.

Unglaublich ist es mir aber, daß Deutschland einen Mann, wie Feuerbach, nicht zu halten und zu beschäftigen versteht. Aber die kritischen, rechthaberischen Maulhelden an der Spree haben sür Kunst kein Herz. Sie sind nur Kopfarbeiter; aber die Welt und besonders die Kunstwelt bedarf Arbeiter mit Phantasie und Herz.

Haben Sie nochmals Dank für Ihre Zeilen und gestatten Sie mir, daß ich unter Kreuzband eine ofsiziöse Broschüre über Kunft in Oesterreich morgen an Ihre Adresse sende.

Mit dem Ausdruck der wärmsten Hochachtung

ergebenst Eitelberger.

### XXVIII.

Schreiben des Kultusministers Stremayr an feuerbach.

(Wien, 11. Juni 1879). ad 3738.

Mit Beziehung auf Ihr Schreiben vom 11. März I. Js. eröffne ich Euer Wohlgeboren, daß das von Ihnen für den großen Saal des Gipsmuseums der K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien hergestellte Deckengemälde, die Titanomachie, unversehrt anhergelangt, hier auf einen Keilrahmen aufgespannt und einstweilen, d. h. dis zur Durchführung der Deckenausstattung des gedachten großen Saales, an der Decke des Oftsaales der Bildersgalerie der Akademie aufgemacht wurde.

Nachdem Euer Hochwohlgeboren den Auftrag zur Herstellung dieses Gemäldes mit dem hierortigen Erlasse vom 4. Dezember 1874, 3. 16. 315, in und für Wien erhielten, müssen die für den Transport desselben von Benedig nach Wien aufgelausenen, sich nach den amtlich geprüsten Rechnungen auf 524 Gulden 23 Kr. ö. W. bezifferten Auslagen selbstverständlich von E. W. getragen werden.

Ich wäre daher bereit, E. W. den Ihnen im Grunde des obgedachten Erlasses noch gebührenden Honorarrest von 8000

Gulben abzüglich dieser Transportauslagen, d. i. den Betrag von 7445 Gulben ö. W. sofort gegen skalamäßig gestempelte Quittung beim Ministerial-Zahlamte in Wien slüssig zu machen, wenn E. W. jemanden zur Behebung dieses Betrages förmlich bevoll-mächtigen wollten.

Da der größte Teil des zur Begleichung dieses Betrages bestimmten Kredits aber mit dem letten I. Mts. erlischt, muß ich E. W. ersuchen, die von Ihnen mit der Empfangnahme Ihres Honorarrestes zu betrauende Persönlichkeit unverweilt mit einer entsprechenden, . . . . notariell beglaubigten, und von einem Gerichte erster Instanz legalissierten Vollmacht zu versehen und mich gleichszeitig hiervon in Kenntnis zu sehen.

Was die Herstellung der übrigen acht Nebenbilder für die Decke des eingangs erwähnten großen Saales anlangt, so erlauben mir die finanziellen Verhältnisse nicht, in der nächsten Zeit hierfür einen Kredit in Anspruch zu nehmen, weshalb ich vorderhand nicht in der Lage din, E. W. in dieser Richtung eine Zusicherung zu geben, oder einen bestimmten Auftrag zu erteilen.

Wien, am 11. Juni 1879.

Der Minister für Rultus und Unterricht

Stremanr.

### XXIX. XXX.

## Zwei Schreiben des Herrn von Bürkel, Geheim-Sekretärs König Ludwigs II. von Bayern

(Bgl. S. 360 ff.)

### XXIX.

Schreiben des Herrn v. Bürkel an frau feuerbach.

Hochverehrte gnädige Frau!

Euer Hochwohlgeboren!

Was ich für Ihren Sohn, den von mir so hochverehrten Meister tun kann, soll sicherlich geschehen. Es wäre mir für das ganze Leben eine freudige Erinnerung, es wäre die verdienstvollste Handlung in meiner ganzen Hofkarriere, wenn ich, auch nach außen wirkend, der Münchener Pinakothek ein solches Kunstwerk, wie die Medea, zuführen könnte.

Da besondere Mittel zur Erwerbung von Kunstwerken für die K. Neue Pinakothek von seiten des Hofes nicht zu Gebote stehen, müßte ich versuchen, an irgend einer anderen Position Ersparnisse zu machen und hierdurch meinen Herzenswunsch zu bestriedigen. Zu diesem Behufe bitte ich, mir den Preis der "Medea" gefälligst mitteilen zu wollen, damit ich für alle Fälle informiert bin.

S. M. der König geruhten, mir erst neulich eine Besprechung bes Titanenkampses in der "Freien Presse" zuzusenden und hier-

burch Allerhöchst sein Interesse an der neuesten Schöpfung des herrlichen Meisters zu bekunden.

In der frohen Hoffnung auf ein Gelingen unserer Pläne nenne ich mich den

Euer Hochwohlgeboren verehrungsvollst ergebensten

Bürfel.

München, den 13. Juni 1879.

### XXX.

Schreiben des herrn v. Bürkel an frau feuerbach.

Euer Hochwohlgeboren!

Hochverehrte gnädige Frau!

Soeben von einem Vortrage aus den Bergen zurücksommend, teile ich Euer Hochwohlgeboren mit, daß S. M. der König Allershöchst Sich in huldvollster Weise insbesondere nach der neuesten Schöpfung Ihres genialen Sohnes erkundigten und den lebhaften Wunsch äußerten, den genialen Meister mit einem oder mehreren Bildern auf der hiesigen Ausstellung vertreten zu sehen.

Ich habe mich beshalb im Allerhöchsten Auftrage an das Ministerium wenden müssen, welches mit Wien wegen der Ueberssendung des Titanenbildes sofort ins Benehmen getreten ist. Ich zweisse nicht, daß angesichts des Allerhöchsten Wunsches und angesichts des täglich wachsenden Verständnisses für die Monumentalsschöpfungen eines Feuerbach dem Vilde die gebührende Aufsnahme und Plazierung zuteil werden wird.

Ich benke mir dasselbe als Plafond in entsprechender Höhe im Glaspalaste aufgehängt und rings mit abgetönter Leinwand umgeben, so daß das Bild wie der Plasond eines Zeltes sich präsentieren würde.

Sollte sich jedoch dieses der ganzen Ausstellung erst die wahre Weihe gebende Projekt nicht verwirklichen lassen, so bitte ich Euer

Hochwohlgeboren, einige von den in Ihrer Verwahrung befindslichen Meisterwerken hierher zu entsenden. Es wird sich bei dem zweifellosen Aufsehen, welches die Bilder Ihres Sohnes machen werden, hoffentlich eine günstige Gelegenheit zur Erwerbung des einen oder des andern bieten.

Ich werde E. H. von den Wiener Nachrichten sofort verständigen und hoffe auf die Zustimmung des Meisters und seiner hochverehrten Mutter.

Euer Hochwohlgeboren 2c. v. Bürkel.

München, den 9. Juli 1879.

### XXXI. XXXII.

## Briefe betreffend den Tod des Künstlers in Venedig

### XXXIII.

# [Zusatz des Herausgebers über feuerbachs letzte Zeit in Venedig]

(Lgl. S. 375 ff.)

### XXXI.

Schreiben des Bankiers Reitmeyer in Venedig an frau feuerbach.

Benedig, den 9. Jänner 1880.

## Hochwohlgeborene Frau Hofrätin!

Seit mehr als einer Woche bettlägerig, komme ich erst heute dazu, Ihnen über das traurige Ereignis, welches Ihr Mutterherz so schwer betroffen hat, und über die Borkommnisse der letzten Tage aussührlichen Bericht zu erstatten. — Genehmigen Sie jeboch vor allem, daß ich wiederholt den Ausdruck meines innigsten Beileids voraussende, sowie die Versicherung, die gewiß Ihrem Herzen wohl tun wird und der einzige Trost ist, welchen ich Ihnen zu bieten vermag, daß die traurigen Pslichten, welche Ihr Auftrag mir auferlegte, in Ihrer und des Verewigten würdiger Beise erfüllt worden sind.

Obwohl ich damit die Wunden Ihres Herzens schmerzlich berühre, halte ich es dennoch für meine Pflicht, und glaube Ihrem

Wunsche zu entsprechen, wenn ich in meinem Berichte alles be-

rühre, was auf das traurige Ereignis Bezug hat.

Ich selbst, frank und zu Bett, bekam die erste Kunde der Katastrophe erst durch Ihre beiden, Sonntag den 4. spät abends empfangenen Telegramme und beruhen daher nachstehende Mitzteilungen auf den im Gasthof sa Luna genau eingezogenen Ers

fundigungen.

Bis zum 31. Dezember führte Ihr Herr Sohn die gewohnte Lebensweise und hatte sich über keinerlei Unwohlsein beklagt. — Am ersten des Monats blieb er zu Hause, da er erklärte, sich versschnupft zu fühlen, ohne jedoch zu Bette zu bleiben; ebenso den folgenden Tag. Das wiederholte Anerdieten, ihm einen Arzt zu holen, wies er stets zurück mit dem Bedeuten, daß es sich um eine Kleinigkeit handle, welche wohl von selbst vergehen würde. Bei einem Besuche, welchen ihm der Hotelbesitzer am 3. abstattete, erstlärte er sogar, daß er sich besser sühle und daß er am folgenden Tage auszugehen gedenke. Dasselbe wiederholte er dem Diener, welcher sich spät abends um sein Besinden erkundigte, und äußerte demselben gleichzeitig seinen Wunsch, den folgenden Morgen nicht im Schlase gestört zu werden, da er gewöhnlich erst spät einschlase.

Am 4. Januar, ungefähr um neun Uhr morgens, begab sich das Zimmermädchen leise zu ihm und fand ihn ruhig schlafend gegen die Wand gekehrt; später, gegen zehn Uhr, sah ein anderer Bediensteter nach und fand ihn noch schlasend, jedoch auf die entzgegengesette Seite gekehrt. Um zehn ein halb Uhr hörten ihn zwei vorübergehende Zimmermädchen etwas husten; von niemanden jedoch, obwohl vor seiner Türe fortwährend Bedienstete auf und ab gingen, wurde vorher oder später ein weiteres Geräusch vernommen, noch irgendwelches Zeichen gegeben, obschon die elektrische Zimmerglocke unmittelbar an der Seite des Bettes, und zwar gerade neben dem Kopspolster angebracht ist, so daß sie mit einer einsachen Armbewegung erreicht werden konnte.

Gegen zwölf Uhr mittags, nachdem Ihr Herr Sohn nicht im Frühstückszimmer erschienen war, begab sich der Sohn des Hotelbesitzers, Herr Ruol, auf das Zimmer, um sich über das Befinden des Herrn Professors zu erkundigen. Er fand denselben noch wie in ruhig schlafender Stellung, dem Zimmer zugekehrt, wurde jedoch durch die Gesichtsfarbe und den eigentümlichen Gessichtsausdruck des Antliges veranlaßt, sich dem Bette zu nähern und den Herrn Sohn zu berühren. Dies gab Herrn Ruol sofort zu seinem Schrecken eine Ahnung eines eingetretenen plözlichen Todes, was auch leider durch den sofort aus der naheliegenden Apotheke Zampironi herbeigeholten Arzt, Herrn L. Vivante, bestätigt wurde.

Der Tod konnte seit nicht länger als höchstens ein bis anderts halb Stunden erfolgt sein, und erklärte der Arzt als dessen Urssache eine plözliche Lähmung des Herzens, was auch durch die später erfolgte Autopsie bestätigt wurde. Der ruhige, ganz schmerzslose Gesichtsausdruck des Verblichenen (welcher in der Ihnen zusgesandten Zeichnung aufs Treueste wiedergegeben ist), die ganz natürliche Lage des Leichnams und der Umstand, daß das Bett in keiner außergewöhnlichen Weise zerknittert war, gestatten mit Bestimmtheit anzunehmen, daß der Tod ganz plözlich und ohne jeden Todeskamps erfolgt ist.

Ich überreiche Ihnen beigefaltet den Bericht der nach Ihrem Wunsche und auf meine Beranlassung von der Sanitätsbehörde und der Spitaldirektion mit der Sektion beaustragten Aerzte (des bereits erwähnten Dr. L. Vivante und Dr. Pagamezzi, erster Anatomiker des Spitals); eine Uebersetzung habe ich deshalb unterlassen, weil dieselbe nur durch einen der technischen Ausdrücke im Deutschen und Italienischen vollkommen kundigen Arzt gegeben werden könnte, was Ihnen vielleicht dort leichter zu finden sein dürfte, als hier.

Ohne auf unseren Depeschenwechsel, welcher Sie von meinen infolge Ihrer Instruktionen getroffenen Maßnahmen unterrichtete, zurückzukommen, noch auf die zahllosen Schritte, welche die Gesetzesnormen erheischten, um die Bewilligung der Autopsie und des Leichentransportes zu erlangen und dieses durchzuführen, erslaube ich mir sofort auf die gestern erfolgte Leichenseier überzugehen.

Ich hatte es für meine Pflicht gehalten, bei der hiesigen Kunstakademie und den hiesigen und hier weilenden fremden

Künstlern von Namen, die Kunde des unersetzlichen Berlustes, welchen Sie und die Kunst, sowie das Vaterland erlitten haben, so viel als möglich zu verbreiten.

Die Beweise aufrichtiger Teilnahme, welche von allen Seiten einliefen, legten mir die Notwendigkeit auf, jenen Herren die Möglichkeit zu bieten, dem Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Deshalb gewiß, in Ihrem Sinne zu handeln, ordnete ich die Uebertragung des Leichnams vom anatomischen Saal in die protestantische Kirche und eine Leichenseier dortselbst an, welche (wie telegraphisch berichtet) gestern um 12 Uhr unter großartiger Beteiligung stattsand.

Auf den Sarg wurden fünf schöne Totenkränze niedergelegt und zwar einer im Namen der Afademie in Wien, auf Beranlassung des Malers Herrn v. Cranpa; einer im Namen der hier besindlichen fremden Künstler; einen Kranz vom Circolo Artistico im Namen sämtlicher venetianischer Künstler; einer von Herrn Prosessor Streintz aus Graz und einer von meiner Wenigfeit. Diese fünf Kränze besinden sich, in zwei Körbe verpackt, der Leiche beigegeben, ebenso die in einem Kistchen verpackte Totenmaske.

Da der Transport der Leiche ohne Begleitung einer Person nicht hätte erfolgen können, so habe ich hiezu den Herrn S. Franceschi, Fremdenführer im Hotel Luna, ausersehen, sowohl wegen seiner geeigneten Persönlichkeit und Kenntnis der deutschen Sprache, als auch, weil er sich in letzter Zeit in der unmittelbaren Nähe des Berblichenen aufgehalten hat und somit in der Lage ist, so manche Neugierde Ihres Mutterherzens zu befriedigen.

Dieser Herr erhält von mir die ausgemachte Vergütung sämtlicher Reisespesen, Verköstigung 2c. und eine Diät von 10 Francs ausbezahlt, welche ich Ihnen seinerzeit mit allem anderen verrechnen werde, weshalb Sie ihm pslichtmäßig nichtsschuldig sind und ein etwaiges Geschenk ganz Ihrem Ermessen anheimgestellt bleibt.

Ich sende Ihnen heute auch ein Cremplar der hiesigen Gazzetta, in welcher ich den gestern Versammelten in Ihrem

Namen Dank sage und bin überzeugt, auch hierin in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.

Die ganz unvermeidlichen Auslagen, welche durch das traurige Ereignis und die Befolgung Ihrer Inftruktionen verursacht wurden, sind freilich enorm! Obwohl noch manche Rechnungen ausftändig sind und sich unter andern auch der Posten des Leichentransports dis dort (ich konnte nur dis Russtein frankieren, wasschon ca. 700 Franks kostet, und mußte meinen Spediteur in Russtein mit der Beiterfrankierung beauftragen, weshald Sie sür den Transport gar nichts zu entrichten haben werden) noch nicht bestimmen läßt, so wenig wie die Kosten der Begleitung, habe ich sichon über Lire 3000 verausgabt. Ich erlaube mir dasher, Sie zu bitten, meinem Hause (Ferd. Reitmeyer u. Comp. in Benedig) einstweilen eine entsprechende Summe in Reichsmark zusenden zu wollen.

Sämtliche, dem Verblichenen angehörige Effekten, sowohl im Gasthause als im Atelier, sind von Amts wegen versiegelt.

Um nach Eintreffen der vom deutschen Konsulat eingeholten ministeriellen Ermächtigung alles in Empfang nehmen und damit Ihre Dispositionen befolgen zu können, muß ich Sie bitten, mir hiezu eine in gesetzlicher Form ausgestellte Vollmacht zukommen zu lassen; ich werde Ihnen dies, sowie alles, was Sie von mir noch verlangen sollten, gerne besorgen.

In der Hoffnung, daß alles, was ich getan, Ihre Billigung finden und Ihrem Sinne entsprechen wird und mit dem tiefgefühlten Bedauern, daß es eine so unendlich traurige Veranlassung ist, welche mich Ihnen näher gebracht hat, verharre ich in aufrichtiger Verehrung

Euer Wohlgeboren

ergebenster F. Reitmener.

### XXXII.

Schreiben des herrn Ludwig Passini an den Verfasser.

Benedig, am 12. Januar 1880.

## Geehrtester Herr Allgener!

Ich habe heute infolge Ihres Briefes vom 10 d., so viel ich konnte, Erkundigungen eingezogen über die letzten Tage und die letzten Momente Anselm Feuerbachs — fürchte jedoch, daß ich Ihnen nichts Neues bringen werde, da ich weiß, daß gerade diejenigen, die mit dem Verstorbenen in der letzten Zeit zusammenstamen, bereits an die Frau Hofrätin Feuerbach alles berichtet haben, was sie von ihrem Sohne wußten.

Es scheint mir, daß Feuerbach — vielleicht ohne daß er es selbst ganz klar feststellte — schon eine geraume Zeit vorher leidend war. — Ich sah ihn ab und zu auf dem Markusplatze und bemerkte, daß er sehr gealtert habe, und bei unserer letzten Begegnung in der Birreria Bauer war ich erschreckt über seine mir auffallend erscheinende blasse Gesichtsfarbe.

Das war ungefähr acht Tage vor seinem Tobe.

Man erzählte mir, daß Feuerbach, durch sein Unwohlsein veranlaßt, Benedig verlaffen wollte und gerade den Tag zu seiner Abreise bestimmt habe, an welchem er das Zeitliche gesegnet hat.

Der Zimmernachbar im Hotel Luna erzählte, daß er in der Nacht häusig hörte, wie sich der Verstorbene hin und her auf seinem Lager warf, da er jedoch später ruhiger wurde, glaubte der Fremde seinen Nachbar nur von einem vorübergehenden Unwohlsein befallen. — Wer der Mann war, konnte ich nicht erfahren. — Daß der Wirt des Hotels Feuerbach riet, sich einen Arzt kommen zu lassen, was er mit der Antwort: "i vostri medici sono asini come i nostri" zurückwieß, werden Sie bereits wissen. — Die Maske und die Zeichnung nach dem Kopfe Feuerbachs sind mit dem Sarge nach Nürnberg gegangen. Es ist nur der Kopf von Kirchmayer gezeichnet worden 1).

### XXXIII.

[Zusatz des Ferausgebers über feuerbachs letzte Zeit in Venedig.

Ich stelle hier einige Notizen über Feuerbachs letzte Jahre in Benedig zusammen, die ich 1890 an Ort und Stelle gesammelt habe. Sie stammen teils von Herrn Wipper, dem Geschäftsführer der Münsterschen Buchhandlung (Ongania) in Benedig, teils von Herrn Maler Reichardt aus Mainz, der ein halbes Jahrhundert in Benedig gelebt hat und sich noch auf Feuerbachsersten Aufenthalt dort mit Scheffel besinnen konnte. Beide sind in den letzten Jahren verstorben.

Die Wiener Erlebnisse hat Feuerbach nur schwer verwinden können. Wenn auf Wien die Rede kam, fagte er: "Nur gemütlich sollen sie nicht sein; das ist das ärgste." Wenn sich im Café Bauer Wiener an einen Tisch nebenan setzten, stand Feuerbach auf und ging weg; er war imstande, sein Atelier zuzuschließen und fortzugehen. wenn er eine Gondel mit Wiener Besuch anlegen sah. Im übrigen war seine Stimmung heiter, und als man ihm eines Abends eine Geschichte von dem Besitzer einer Sammlung erzählte, der seine mittelmäßigen Bilder auf die berühmtesten Namen getauft hatte und, falls jemand nicht an diese hohen Autorschaften glaubte, nicht erwidere, sondern vor Verachtung pfeife, da lachte Feuerbach den ganzen Abend und pfiff immer eine kleine Melodie vor sich hin. Dieses "aus Verachtung pfeifen" muß eine verwandte Seelenstimmung bei ihm in heitere Schwingung versetzt haben. Seine Erinnerung wandte sich gern der Pfalz, vor allem aber Paris zu. Im Buchladen kaufte er besonders französische Literatur aus jenen vergangenen Pariser Tagen, Musset und Gautier.

<sup>1)</sup> Der Schluß des Briefes ist ohne Belang für die Umstände bei Feuersbachs Tod. Die Zeichnung von Kirchmayer, die Verfasser kennt, ist von großer Nehnlichkeit, ohne jede Entstellung.

Dasselbe bestätigt für Balzac und George Sand H. Wittmann in einem Feuilleton der Neuen Freien Presse (Eine Erinnerung an Anselm Feuerbach, 25. Dezember 1889, Morgenblatt), wo auch eine interessante Schilderung der Musikanten, die Feuerbach zu seinem Bild "Das Konzert" angeregt haben, zu sinden ist; sowie der engen, rauchigen Weinkneipe, in der sie vor Schiffern spielten, und wo der Balpolicella aus irdenen, glasierten Töpsen getrunken wurde. Der Kontrast des Feuerbachschen Bildes und seiner Ursprungsstätte, einer qualmigen Matrosenkneipe, ist nicht unwichtig.

Der Zimmernachbar der letten Zeit in der Luna, den Feuerbach brieflich als italienischen Obersten erwähnt, war kein anderer als Genée, später General und italienischer Kriegsminister (inzwischen verstorben). Gine Stizze von Feuerbachs Ropf auf dem Totenbett hing in Reichardts Atelier. Sie war überlebens= groß und aus dem Gedächtnis gemalt, buschiges Haar, eine fehr schöne Stirn. Als der Wiener Maler B. die Stizze fah, sagte er: "Das ist zu ,edel". Bei der Aufbahrung in der evangeli= schen Kirche sprach keiner der anwesenden Künstler, auch Bassini nicht. Der evangelische Geistliche Dr. Th. Elze sprach lediglich Die Maler August Wolf und Reichardt die Einseanung. begleiteten die Totengondel an den Bahnhof. Im Totenbuch der evangelischen Gemeinde steht bei Feuerbach als Todes= urfache - ich habe es felbst eingesehen - "Berzlähmung", was mit allen anderen beglaubigten Angaben übereinstimmt. Als in der winterlichen frühen Abenddämmerung der Gifenbahnzug, der die irdische Hülle des Künstlers nach Norden führte, davonfuhr, hielt Reichardt die Szene der Lagunenlandschaft mit dem Rauchwolfen in die dunkelnde, feuchte Abendluft stoßenden Bug in einem kleinen Delbild fest. Ich habe dieses mit Reichardts Namen bezeichnete Bild im Herbst 1887 bei Frau Feuerbach in Ansbach gesehen. Es ist in den ersten Ausgaben des Vermächt= nisses irrtümlich in das Verzeichnis von Feuerbachs Werken geraten unter dem Titel: Lette Stizze. Das Meer bei Nacht. Benedig.

Von August Wolf in Venedig, dem Schöpfer der meisten italienisschen Kopien der Schackschen Sammlung, erhalte ich noch folgende

Notizen. Feuerbach lebte zulett völlig abgeschlossen und verkehrte nur mit seinem Rahmenmacher und Vergolder. Als der Tod eintrat, erklärte der deutsche Konsul, er habe den Namen nie nennen hören. Der in Benedig geborene Maler Kirchmayer, bei dem die Zeichnung des Kopses des Verstorbenen bestellt wurde, ging in die Luna, ohne zu wissen und zu fragen, wer der Tote sei. Die beiden Ateliers, die Feuerbach zuletzt innegehabt, waren: das große im Palazzo Brusa (Dolsin). Hier wurde der Titanensturz gemalt. Das kleine lag bei S. Giovanni Evangelista, campiello delle stroppe, in einem einsamen Garten, ein sehr heißes, schlecht beleuchtetes Holzgebäude, und gehörte der Witwe des Malers Moretti-Larese. Hier standen die Nebenbilder der Wiener Decke und hier stand zuletzt das Berliner sogenannte Konzert.]

## Verzeichnis

## fämtlicher Oelgemälde, Oelskizzen, Aquarelle, Entwürfe und handzeichnungen von Anselm feuerbach.

Die Oelgemälbe find durch fettern Druck von den Handzeichnungen unterschieden. Bo nicht ausbrücklich ein anderes Material angegeben ist, sind sämtliche Oelsbilder auf Leinwand gemalt.

### freiburg.

### 1839-1844.

- 1. Skizzenbuch aus bem Jahre 1839—40. Dr. Wilhelm Henbenreich (Ansbach) zurzeit Günzburg a. D.
- 2. Stiggenbuch aus bem Jahre 1841-1842. Im gleichen Befit.
- 3. Stiggenbuch. Großquart. Bornehmlich Stoffe aus altgermanischer Zeit behandelnd. Britisches Museum, London.
- 4. Schlafender Barbaroffa. Aus dem Jahre 1841. Große Komsposition in Umriffen auf weißem Karton. Berbleib unbekannt.
- 5. Reitersleute vor einer Schenke. Rreibe auf gelbgrauem Tonspapier. Gez. 1842, br. 0,393, h. 0,48. Nat. Gal., Berlin, Depot Nr. 2.
- 6. Szene aus ben Nibelungen. Sepia auf gelbem Tonpapier, h. 0,525, br. 0,40. Gez.: Im November 1844. Nat.-Gal., Berlin, Depot Rr. 7.
- 7. Der Nibelungen Ende. Kreibe auf grünlichem Tonpapier, h. 0,438. br. 0,553. Gez.: Den 24. November 1844. Nat.-Gal., Berlin, Depot Rr. 8.

### Düsseldorf.

### 1845.

- 8. Stehende Rückenfigur eines Malers mit Palette, in mittelalters licher Tracht; Kopf Profil, baneben eine abgebrochene Säule. Kreibe auf gelbem Tonpapier, h. 0,50, br. 0,375. Nat. Gal., Berlin, Depot Rr. 1.
- 9. Szene am Meer; brei Knaben vor einer Hütte spielend, durch beren Tür ein Mann rauchend sichtbar ist. Kreide auf gelbem Tonpapier, h. 0,505, br. 0,384. Rat.-Gal., Berlin, Depot Nr. 4.

- 10. Erstürmung des germanischen Lagers in den raudischen Felbern. Gez.: Im Februar 1845. H. 0,534, br. 0,402. Nat.-Galerie, Depot Nr. 9.
- 11. Szene am Waffer. Mann, ein Boot rubernd, brei Knaben im Flusse babend; ländliche Gegend. Stift auf weißem Papier. Gez.: Den 8. März 1845. Br. 0,265, h 0,24. Nat.-Gal., Berlin, Depot Nr. 3.
- 12. Szene aus Göt von Berlichingen. Gez.: 8. März 1845. H. 0,51, br. 0,39. Rreibe auf gelbem Tonpapier. Nat.: Gal., Depot Nr. 12.
- 13. Türkische Bolksszene. Rreide auf gelbem Tonpapier, h. 0,505, br. 0,384. Rat.=Gal., Depot Nr. 5.
- 14. Kampffzene. Krieger kämpfen um Beutestücke; vor einer Ruine ein Krieger stehend im Mantel, r. gefangene Frau u. Knabe von einem Krieger hereingeführt. Stift und Sepia, h. 0,42, br. 0,56. Nat.: Gal., Berlin, Depot Nr. 6.
- 15. Episode aus der Schlacht in den raudischen Feldern. Rreide auf bräunl. Tonpapier, h. 0,50, br. 0,40. Nat.=Gal., Depot Rr. 10.
- 16. Die Schlacht in ben raubischen Felbern. Gez.: Gerresheim ben 24. September 1845. Oben in ber I. Ece die Randbemerkung: "Ich habe sie bloß stizziert, wie es Nater immer haben wollte." Sepia auf gelbem Tonpapier mit weiß erhöhten Lichtern. Auf der Rückseite Brief an die Eltern, Oktober 1845. Nat.:Gal., Depot Nr. 11.
- 17. Scherzhaftes Bilbnis eines Mannes. Gouache. Sofrat Brof. Oppenheimer, Beibelberg.

### 1846.

- 18. Stilleben. Frau Generalin v. Bogel, Karlsruhe.
- 19. Atenfilien eines Kriegers. Stilleben n. b. N. In ben Briefen erwähnt. Aufenthalt unbekannt.
- 20. Porträtstudie. Erster Malversuch n. d. Leben. In ben Briefen erwähnt. Aufenthalt unbekannt.
- 21. Kinderköpfchen mit rotem Tuche, h. 0,40, br. 0,36. Fräulein v. Maczewski, Heidelberg.
- 22. Jugendliches männliches Bildnis, h. 0,31, br. 0,26. Prof. Hofrat Hilger, München.
- 23. Selbstbildnis mit Hut; nach r. gewendet, dreiviertel Profil. H. 0,20, br. 0,17. Frau Rosa Edle v. Gerold, Wien.
- 24. Alederholung des vorigen. Für Frau hammer, geb. Holzschuher, in Nürnberg gemalt. Familie Schiller, Würzburg.
- 25. Zweite Wiederholung. Generalarzt a. D. Dr. Anselm Feuerbach, München.
- 26. Selbstbildnis, h. 0,21, br. 0,16. Gez. A. 46 24/10. Geh. Hofrat Hecht, Mannheim.

- 27. Junger fischer in phrygischer Mütze. Selbstbildnis, h. 0,50, br. 0,30. Früher im Besitz von Frln. Bluntschli, Heibelberg. Nach ihrem Tob verschollen.
- 28 Bildnis des Vaters, lebensgroßes Bruflbilb mit Hand; h. 0,75, br. 0,58. Generalarst a. D. Dr. A. Feuerbach, München.
- 29. Bildnis der Schwester. Größe wie Rr. 28. In gleichem Befit.
- 30. Bildnis der Mutter. Größe wie oben. In den Briefen besprochen. Berbleib unbekannt 1).
- 31. Mahrlagerin. In ben Briefen ermähnt. Berbleib unbekannt.
- 32. Gigantenschlacht. Sandzeichnung. In den Briefen erwähnt. Bersbleib unbekannt.
- 33. Flöte blasender Faun. In den Briefen ermähnt. Berbleib un= bekannt.
- 34. Bachus unter ben Seeräubern. Figurenreiche Komposition. In ben Briefen erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 35. Gefesselte Krieger. Sepiazeichnung. Brit. Museum, London. Zehn Kompositionen aus Shakespeares Sturm. Bleis ftistzeichnungen auf hellgelbem Tonpapier, sämtlich Kontur; br. 0,705, h. 0,478. Davon 9 bei Geh. Rat Prof. Ehlers in Göttingen. In den Ferien von 1846 in Freiburg entstanden.
- 36. Die Bere Sycorag lagt Ariel in ben Spalt einer Fichte verschließen.
- 37. Sycorag und Profpero, über ihr schwebend.
- 38. Ariel, Sturm erregenb.
- 39. Der Zauberichlaf.
- 40. Caliban, Trinfulo u. Stefano, ber Musit lauschend.
- 41. Miranba u. Caliban.
- 42. Caliban, von Damonen geplagt.
- 43. Ferdinand u. Miranda, Schach fpielend.
- 44. Große Gruppe, Profpero von ben Berfonen bes Studes umgeben.
- 45. Der Seefturm. Besitzer Fabrifant Frit Römhild 2), Karlsrube.
- 46. Caliban, vor Miranda kniend; kleineres Blatt, br. 0,48, h. 0,29. Feberzeichnung auf w. Papier. Die Rückseite trägt in der Handschrift der Mutter ihren Namen "H. Feuerbach". Berschollen.

### 1847.

47. Selbstbildnis, in schwarzem Samtrock und Barett; Kniestück, die Arme aufgestütt; h. 1,06, br. 0,74. Frau Prof. Bachofen, Basel.

<sup>1)</sup> Zum letztenmal in einem Briefe aus Antwerpen erwähnt, wohin Feuersbach das Bilb mitgenommen hatte.

<sup>2)</sup> S. o. I 111, die Anmerkung des Herausgebers.

- 48. Studienkopf eines alten bärtigen Juden. In den Briefen erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 49. Bildnis eines Italieners. In ben Briefen ermähnt. Aufenthalt un-
- 50. Italienische Candschaft. Kopie nach Schirmer; br. 0,60, h. 0,89. Hofrat Hilger, München.
- 51. Frau in Trauergewandung, in ein Grabgewölbe schreitend, begleitet von einer Dienerin mit Urne; h. 0,29, br. 0,225. Auf Karton gemalt. Frau Generalmusikbirektor Levi, Partenkirchen 1).
- 52. flötespielender alter faun, mit bem schlafenden Bacchus und zwei Knaben; h. 1,00, br. 1,00. Großherzogl. Gemälbegalerie, Karlsruhe.
- 53. Farbenskizze zu Rr. 52; br. 0,30, h. 0,25. Frau Obermedizinalrat v. Heder, München.
- 54. Bachische Szene. Bachus erhebt sich auf bem Pegasus in die Lüfte, por ben Menschen flüchtend, die gierig nach der Weinrebe greisen, die er ihnen entgegenhält; br. 0,44, h. 0,29. Stizze. Im gleichen Besitz.
- 55. **Bildnis von Antonie v. Siebold,** nachmaliger Frau v. Pannewit; Lebensgröße; h. 0,95, br. 0,71. In Freiburg gemalt. Frau v. Pannewit, München.
- 56. Bacchanal. Bez. Br. 0,74, h. 0,46. Kunsthandlung Frit Gurlitt, Berlin (Balbeder).
- 57. Bachusszene. Studie zum vorigen. Gez.: Düsselborf ben 19. Dezember 1847. Br. 0,745, h. 0,49. Kreibe auf gelbem Tonpapier. Ebenda.
- 58. Bacchus in ber Wiege. Geheimerat Arnsperger, Direktor bes Oberschulrats, Karlsruhe.
- 59. Mythologischer Gegenstand. Weinlaubbekränzter Greis, Sathren 20.; sechs Figuren. Bleistiftzeichnung. Brit. Museum, London.
- 60. Lanbschaft mit Schäfer u. Schäferin. Gez.: 3. Mai Duffetoorf 1847. Im selben Besitz.
- 61. 62. 63. Drei Naturstubien zu Nr. 52. Großh. Rupserstichkabinett, Karlsruhe.
- 64. Amorette, emporschwebend. Bleistiftzeichnung. Ebendaselbst.
- 65. Ein toter Rabe. Rreide auf graublauem Tonpapier. Ebendaselbst.
- 65a. Selbstbildnis mit langem Haar. 11. April 47. Bleiftift auf gelblichem Papier; h. 0,33, br. 0,27. Bon Frau Feuerbach der Künstlerklause in Kürnberg (Tiergärtnertorturm) geschenkt.

<sup>1)</sup> Das Bild wird später in den Besitz der Rat. Gal., Berlin, übersgeben.

### München.

#### 1848-1850.

- 66. Simson u. Delila. Kopie nach Rubens; br. 1,12, h. 0,86. Dr. H. Strat im Haag in Holland. Das Original befindet sich in ber alten Binakothek in München.
- 67. **Alindgötter,** bem kleinen Bacchus Trauben stehlend, werden von seinem Wächter, dem Panther, am Gewande festgehalten. Gez. A. Feuerbach 1848. H. 1,21, br. 1,12. Das Bild trägt auf der Rückseite eine scherzschafte Inschrift an eine Berwandte. R. Wosse, Berlin.
- 68. Amoretten, den kleinen Pan nach dem Olymp entführend, br. 3,40, h. 1,71. Runftverein Freiburg i. B.
- 69. Bacchus u. Bacchanten, br. 1,12, h. 0,65. Landgerichtsdirektor Dr. Carl Eller, Karlsruhe.
- 70. Schlafende Zigeunerin, br. 0,46, h. 0,33. In bemfelben Befit.
- 71. Ein Oelbild scherzhaften Inhalts. Gegenstand nicht bezeichnet. In ben Briefen erwähnt. Aufenthalt unbekannt.
- 72. Bildnis seines freundes Eduard Bandel, Sohnes bes Erbauers bes hermannsbenkmals. Regierungsbaumeister v. Banbel, Strafburg.
- 73. Selbstbildnis. 1848 in Nürnberg für die Großmutter gemalt. Lebens= groß. In ben Briefen erwähnt. Aufenthalt unbekannt.
- 74. Bildnis des Bofrats Kapp. 1849 in Seibelberg gemalt; h. 0,98, br. 0,70. Suftigratswitme Clara Sepbenreich, Bapreuth.
- 75. Grablegung. In ben Briefen ermähnt. Berbleib fraglich. Wohl ibentisch mit Nr. 102.
- 76. Penthefileas Tod. In den Lebensaufzeichnungen als noch exiftierend angeführt. Berbleib unbekannt.
- 77. Alexander und Bucephalus. Feberzeichnung. A bezeichnet; h. 0,225, br. 0,32. Prof. E. Neumann, Göttingen.
- 78. Selbstbilbnis. Bleistiftzeichnung aus dem Jahre 1848. Ovalbild. Fräulein Leonore Feuerbach, Aibling i. Bayern.
- 78a. Männliches Bildnis. Bezeichnet und datiert 1848. Frau Stabsarztwitwe Auguste Heydenreich, Ansbach.

### Antwerpen.

### 1850-1851.

- 79. Männlicher Akt, Knieftud mit hand, sigend, Kopf Profil nach r.; Porträtähnlichseit mit dem Künstler. Auf Karton gemalt. Gez. A. F. 51. H. 0,40, br. 0,36. Kunsthandlung Frit Gurlitt (Baldeder), Berlin.
- 80. Männlicher Akt, ganze Figur, einen Hammer schwingend; h. 0,80, br. 0,68. Dr. Wilhelm Jensen, München.

- 81. Kopf eines bärtigen Mannes, h. 0,18, br. 0,14. Hofrat Hilger, München.
- 82. Betender Mönch, vor einem Kruzifig und Totenschäbel kniend; Prositinach l. Kniestück mit beiden Händen; überlebensgroß; br. 0,85, h. 0,66. Geschenk des Künstlers an den Heidelberger Kunstverein.
- 83. Junge Bexe, die zum Scheiterhaufen geführt wird. Gezeichnet Anselm Feuerbach, Anvers 1851. Br. 1,25, h. 0,89. Stadtrat Dörfslinger, Pforzheim.
- 84. Kirchenräuber, vom Licht einer Lampe beleuchtet, beschäftigt, einen erbrochenen Kirchenschrein zu entleeren. Höhenbild. Berbleib unbekannt.
- 85. Monch mit einem Hunde, von einem Sonnenblick aus ber Höhe bes leuchtet. Kleine Farbenffizze. Prof. Lippert, Magbeburg.
- 86. Der Rattenfänger. Farbenstige. In ben Briefen ermähnt. Berbleibunbekannt.

### Paris.

### 1851-1854.

- 87. Anbetung der Hirten. Kopie nach Ribera im Louvre zu Paris. Befither unbekannt.
- 88—92. **Fünf kleine Kopien** auß dem Louvre, nach Nembrandt u. Beronese. Berbleib unbekannt.
- 93. Selbstbildnis, 1852 gemalt; h. 0,41, br. 0,32. Durch Vermächtnis von Prof. Schaible, gest. in Heibelberg, im Besitze ber Großh. Gemälbegalerie, Karlsruhe.
- 94. Selbstbildnis, Profil nach I.; h. 0,47, br. 0,37. Im Besitze bes Kunstmalers v. Berlepsch, Maria Sich-Planegg bei München.
- 95—100. Sechs kleine Porträts nach dem Leben. Besitzer nicht genannt.
- 101. Italienisches Begräbnis. Ruttenbrüder tragen einen Sarg bei Factelsichein. 1851 gemalt. Frau Dr. Friba Rapfer, Ansbach.
- 102. Grablegung Chrifti, br. 1,18, h. 0,85. Geheimratswitme Roller, Berlin. (Bohl ibentisch mit Nr. 75.)
- 103. Meiblicher Studienkopf. Aus Coutures Atelier; 1853. In den Br. erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 104. Desgleichen.
- 105. Bacchantin. Studienkopf aus Coutures Atelier. Mit Weinlaub bekränzt; h. 0,53, br. 0,43. Frau Generalmusikdirektor H. Levi, Partenkirchen.
- 106. Männliche Aktstudie in Lebensgröße, aus Coutures Atelier; 1853. Im Nachlaß bes hiftorienmalers Gent, Berlin.
- 107. Bildnis eines alten Zigeuners. Aus Coutures Atelier; 1853. In ben Briefen erwähnt.
- 108. Van Dyck u. feine Geliebte. Delffizze. Halbfiguren in Lebensgröße. In ben Briefen ermähnt. Berbleib unbekannt.

.....

- 109. Junge Bexe auf dem Wege zum Scheiterhaufen. Delskize zu einer zweiten Behandlung bes Gegenstandes im Großen. In den Br. erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 110. **Hafis vor der Schenke.** Erster Entwurf. Delstizze. In den Briefen erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 111. **Hafis vor der Schenke**, br. 2,55, h. 2,26. Gez. Anselm Feuerbach. Paris 1852. Rechtsanwalt v. Harnheim.
- 112. Bildnis des Prof. Geh. Rat Ambreit in Heibelberg; h. 1,00, br. 0,73. 1853 in Heibelberg gemalt. Schenkung von Frau Feuerbach an die Universität daselbst.
- 113. Tod des Pietro Hretino. Farbenffizze; h. 0,99, br. 0,80. Gez. A. Feuerbach. 1853. Im Nachlaß des Historienmalers Gentz, Berlin.
- 114. Tod des Pietro Aretino. Zweiter Farbenentwurf. In den Briefen erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 115. Tod des Pietro Hretino. Dritter Farbenentwurf. In den Karlsruher Briefen ermähnt. Verbleib unbekannt.
- 116. Chriftus am Kreuze. 1854. In ben Briefen ermahnt. Berbleib unbekannt.
- 117—120. Vier kleine Oelbilder. Für einen Pariser Runfthändler gemalt. Gegenstände nicht genannt. Berbleib unbekannt.
- 121. Tanzende Zigeunerin, von Zigeunern umlagert. Waldige Landschaft mit dem Meer als Horizont; h. 1,16, br. 0,79. Durch Schenkung von Frl. Sillem Eigentum der Hamburger Kunsthalle.
- 122. Traum (Sommernachtstraum? s. o. I. 224 Ann. des Herang.). In Landschaft schlasende weibliche Rückenfigur mit entblößtem Oberkörper; herabschwebender Dämon; h. 0,41, br. 0,325. Witwe des Kunstmalers Cäfar Willich, München.
- 123. Großer Zeichnungsentwurf jum Bild ber jungen here. In ben Briefen erwähnt. Aufenthalt unbekannt.
- 124. Studie jum Ropfe des Safis. Rreibezeichnung. Besiter unbekannt.

### Karlsruhe.

### 1854-1855.

- 125. Blumenmädchen, h. 0,73, br. 0,61. Großherzog v. Baden, auf Schloß Mainau i. B.
- 126. Zigeunerin, sich schmudend. Bankier Jager, Frankfurt a. M.
- 127. Zigeunerin, einem Mädchen mahrsagend. Gigentumer unbefannt.
- 128. Zigeunerin mit Tamburin, sitzend, Knieftück; h. 1,00, br. 0,82. Fabrisfant August Benekiser, Pforzheim.
- 129. Tänzerin. Ganze Figur, von Guirlanden umgeben. Für ein Gartenhaus gemalt; h. 2,40, br. 1,55. Kammerherr v. Offensandt, Karlsruhe,

- 130. Mädden, über einen toten Vogel trauernd, h. 1,00, br. 0,82. Gez. A. F. 54. Part. Winter, Karlsruhe.
- 131. Schlafendes Kind. In den Briefen ermähnt. Berbleib unbefannt.
- 132. Kind mit Blumen. In ben Briefen ermähnt. Berbleib unbekannt.
- 133. Kleine Sängerin. In ben Briefen ermähnt. Berbleib unbefannt.
- 134. Bauern, um einen Schenktisch sitzend. Berbleib unbekannt. Acht Surportes zu je vieren in zwei Salen des Großh. Schlosses in Karlsruße im Erdgeschoß befindlich. Gegenstand:
- 135. Die Malerei.
- 136. Die Bildhauerei.
- 137. Die Mulik.
- 138. Die Poesie.
- 139. Der Seekreis.
- 140. Der Oberrheinkreis.
- 141. Der Mittelrheinkreis.
- 142. Der Unterrheinkreis.
- 143. Bildnis eines kleinen Mädchens. Rentner Brombacher, Rarigrube.
- 144. Selbstbildnis. Lebensgroß, sitend nach r., mit Spitzenmanschetten, golb. Kette, roter Hintergrundsdraperie; h. 0,97, br. 0,81. Ehemals Eigentum von Prof. Herm. Hettner. Herzogl. Museum, Gotha.
- 145. Bildnis des Präsidenten v. Seutter. Gez. A. F. 54. 3m Besite ber Familie in Karlsruhe. Nach einer Photographie gemalt.
- 146. Meibliches Bildnis in Profil. Studie jum Aretin. Frl. v. Stölzel, Karlsrube.
- 147. Bildnis einer Dame in Ballfostüm; sitzend, Kniestud mit beiben Sänden; Kopf von vorn. In der unteren Ede l. der Oberteil eines Hundchens. Gez. A. H. D. 1,00, br. 0,82. Zulett auf einer Versteigerung bei Lepte, Berlin.
- 148. Bildnis der Mutter. 1855 vor ber Abfahrt nach Italien in Heidelsberg gemalt. Berbleib unbekannt.
- 149. Meiblicher Studienkopf. In b. Briefen ermähnt. Berbl. unbefannt.
- 150. Desgleichen.
- 151. Madonna. In ben Briefen ermähnt. Berbleib unbekannt.
- 152. Grablegung. In b. Br. ermahnt. Berbl. unbef. C. b. Rr. 75 u. 102.
- 158. Kreuzigung Chrifti. Auf einen rußgeschwärzten Teller gezeichnet. Priv. Chr. Lut, Karlsruhe.1).
- 154. **Gartenszene**, musizierendes Frauenpaar im Grünen gelagert; br. 0,48, h. 0,88. Frau Komm. Nätin Julie Weinmann, München. (Bielleicht aus Benedig herrührend.)

<sup>1)</sup> Solcher Außbilder, in seiner Abendgesellschaft entstanden, sollen von Feuerbach noch verschiedene in Karlsruhe existieren.

- 155. Venezianische Szene. Frau hofvergolder Raupp, Karlsruhe. (Benedig?)
- 156. Badende Nymphen, h. 0,40, br. 0,32. Auf Karton gemalt. Im Rachlaß von Ministerialbirektor v. Bürkel, München.
- 157. Rokokogesellschaft im Walde; h. 0,53, br. 0,42. Auf Karton gemalt. Im gleichen Besitz. Nr. 156 u. 157 vielleicht noch in Paris entstanden.
- 158. Diana, dem Bade entsteigend, von Rymphen umgeben; h. 0,55, br. 0,42. Im Nachsaß von Joh. Brahms in Wien befindlich. (Für ein künftiges Brahmsmuseum bestimmt.)
- 159. Candschaft mit badenden frauen; bezeichnet A. Feuerbach. Auf Holg gemalt, br. 0,36, h. 0,26. Postdierktor Strauß, Geibelberg.
- 160. Candschaft mit See und badenden Frauen; r. u. s. hohe Baumsgruppen; bazwischen Lichtung m. Sonnenuntergang. Bez. A. Feuerbach, h. 0,34, br. 0,26, auf Pappe gemalt. Geheimerat Prof. Czerny, Heibelberg.
- 161. Candichaft mit Jagd. Berbleib unbefannt.
- 162. **Drei weibliche Gestalten** an einem See, babende Rymphen, von einem Oval umzogen, und datiert 1855, h. 0,21, br. 0,28. Frau Generals direktor Levi in Partenkirchen 1).
- 163. Pieta, br. 0,98, h. 0,44. Bielfach durchnitten und verdorben; I. Maria mit Chriftus im Schoß; r. Kriegsknechte die die Leichen der Schächer auf Maultieren wegführen. Kehrt in Nr. 467 wieder. Kunstmaler Prof. Trübner in Karlsruhe.
- 164. Tod des Pietro Hretino, h. 2,70, br. 1,75. Gez. Anselm Feuerbach, 1854. Eigent. der Eidgenöss. Gottsried Kellerstiftung. Städt. Museum, Basel. S. Nr. 113—115.
- 165. Versuchung des bl. Antonius, 1854 in sebensgr. Maßstab ausgeführt, aber vom Künstler selbst zerstört 2).
- 166. Versuchung des bl. Antonius. Erster Entwurf zu einer Wiebersholung bes Gegenstandes. In d. Br. auch als "Tannhäuser" bezeichnet.
- 167. Desgleichen. Zweiter, verschiedener Entwurf, br. 1,00, h. 0,80. Fasbrifant A. Riedinger, Augsburg.

### Venedig.

### 1855-1856.

- 168. **Himmelfahrt der Maria**. Kopie nach Tizians Assunta in ber Afabemie zu Benedig, h. 3,38, br. 1,90. Großherz. Gemälbegalerie, Karlstruhe.
- 169. Pietro Martire nach Tizian. Kleinere Kopie. J. d. Br. erwähnt. Berbl, unbekannt.

<sup>1)</sup> Das Bild wird später in Besit ber Rat.=Gal. Berlin übergeben.

<sup>2)</sup> Sine nach einem Daguerreotyp hergestellte Photographie des Bilbes ersschien in Fr. Hansstaangls Berlag in München. [Die Glasplatte befindet sich jett im Gr. Kupferstich= und Handzeichnungskabinett der Kunsthalle in Karlsruhe.]

- 170. Poesie, h. 2,65, br. 1,75. Geschenk des Künstlers an den Großherzog Friedrich v. Baden. Jest Gr. Gemälbegalerie, Karlsruhe.
- 171. Dante mit Virgil in der Anterwelt, die Schatten von Paolo und Francesca da Rimini anrufend. Dantes Hölle V. Gesang, br. 1,85, h. 0,96. Farbenstizze. Komm.-Rat Fromberg, Berlin.
- 172. Madonna mit dem Kinde. Ueber ben Berbleib bieses Bilbes, deffen Feuerbach in einem Schreiben aus Kaftell Toblino mit den Worten ers wähnt: "Eine Madonna für die Burgkapelle habe ich auch gemacht" ist nichts weiteres bekannt.).

Bon den überaus zahlreichen Landschaftkstudien aus dem Tridentiner Gebirge, wo sich Feuerbach mit Scheffel im Sommer 1855 aushielt, find ermittelt:

Aus dem Nachlaß

von J. B. v. Scheffel

in Besit feines Soh-

nes, des Freiherrn 3.

B. v. Scheffel in Rarls=

ruhe übergegangen.

- 173. Bergüberschau, br. 1,20, h. 0,70.
- 174. Berglandschaft, br. 0,70, h. 0,55.
- 175. Mald u. Miefe, br. 0,70, h. 0,55.
- 176. Stürzendes Gewälfer, h. 0,70, br. 0,55.
- 177. fels u. Geftein, h. 0,70, br. 0,55.
- 178. Husgeführte Candichaft, br. 0,70, h. 0,55.
- 179. Desgleichen, br. 0,70, h. 0,55.
- 180. Candschaftliche Skizze, br. 0,56, h. 0,45.
- 181. Desgleichen, br. 0,56, h. 0,45.
- 182. Berglandschaft, br. 0,70, h. 0,55. Prof. Sofrat Silger, Munchen.
- 183. Geftein, br. 0,56, h. 0, 45. In gleichem Befit.
- 184. Maldwiele, br. 0,70, h. 0,55. Dr. Jaffé, Berlin.
- 185. felfenstudie, br. 0,70, h. 0,55. Besitzer berfelbe.
- 186. Landschaft, derselbe.
- 187. **Desgleichen.** Wafferfall, h. 0,84, br. 0,56. Runfthandlung Frit
- 188. Candichaft. Thalsenkung, Felsen. Bez. A., h. 0,55, br. 0,83. Nat.- Galerie, Berlin.
- 189. Candschaft. Felsen, 3 weibenbe Rube. Bez. A., h. 0,50, br. 0,85. Nat. Gal., Berlin.
- 190. Candichaft, br. 0,56, h. 0,45. Bon Frau Feuerbach an ihre Dienerin Frl. Babette Ruß in heilbronn, geb. in Oberbreifach, vermacht.
- 191. Mald mit Gestein, h. 0,58, br. 0,41. Fräulein v. Maczewski, Seisbelberg.
- 192. Candschaftsskizze. Stürzendes Gemässer. Hochformat. Frau Stabsarztwitwe Dr. Auguste Heydenreich, Ansbach.

<sup>1)</sup> Was im Vermächtnis S. 61 ber 1. Aufl. darüber zu lesen ist, bezuht wohl auf mündlichen Mitteilungen bes Künftlers; weber die Briefe, noch die Lebensaufzeichnungen Feuerbachs enthalten diese Schilderungen.

<sup>[</sup>Diese Anmerkung rührt von Allgeyer her.]

- 193. Kampagnole aus den Tridentiner Alpen, auf der I. Schulter den Rock tragend, die r. Hand in die Hüfte geftützt, hält einen Stock, auf den er sich stützt, h. 0,91, br. 0,67. Auf ein Brett gemalt. Geschenk von Feuersbachs Mutter an Frau Adolf Duffing, geb. Euler, Werder bei Berlin.
- 194. Kampagnolen a. d. Tridentiner Bergen, an einem offenen Feuer. Kunstmaler Gerhardt, Düffeldorf.
- 195. Das Kind des Dichters. Bier lebensgroße Figuren. J. d. Br. ers wähnt. Berbl. unbekannt.

In den Jahren, die Feuerbach in München, Antwerpen, Paris und Karlsruhe verbrachte, scheint er über der Uebung in der Oeltechnik die Pflege der Handseichnung als solcher ganz vernachlässigt zu haben. Benedig ergab seit Düsseldorf zum erstenmal wieder eine Fülle von Handzeichnungen. Leider sind sie vom Künstler selbst in spätern Jahren sast sämtlich "als zu sormlos" vernichtet worden. Berschont von diesem Schicksal blieben nur die zuvor schon in andern Besit übergegangenen Blätter, sowie die Kopien und die auf Naturstudium beruhenden Arbeiten, wie z. B. der lebensgroße, besonders schöne

- 196. Studienkopf zur Poesie (Ar. 170), nach einer Benetianerin; en face Bild, h. 0,559, br. 0,406; Kreide auf braunem Tonpapier, gez. A. Feuerbach 1855. Arnold Otto Meyer, Hamburg.
- 197. Beibliche Figur, ganze Gestalt, stehend, in der r. Hand eine Geige. Gez. A. 1855. Links auf einem Spruchband POESIA, h. 0,42, br. 0,234. Geöltes, braungewordenes Tonpapier. Bermächtnis des Grasen v. Schack an das K. Kupserstichkabinett, München. Nr. 35745, vergl. Nr. 170.
- 198. Die Gruppe der Musikanten aus dem Gastmahl bes Reichen von Bonisazio in der Akademie zu Benedig, h. 0,45, br. 0,31. Kreidezeichsnung auf braunem, mit Del sixiertem Tonpapier. Vermächtnis des Grafen v. Schak an das K. Kupferstichkabinett, München, Kr. 35750.
- 199—208. Zehn weitere Handzeichnungen nach venetianischen Meistern. J. d. Br. erwähnt; Berbl. unbekannt.
- 209. Mabonna mit bem Kind. Geh. Rat Prof. Holhmann, Straß= burg i. E.
- 210. Il bambino del Poeta. Kohlezeichnung. Entwurf zu Rr. 195. J. d. Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 211—213. Drei Albumblätter. J. b. Br. erwähnt. In amerikanischem Besit.

[Bgl. weiter die in einem Brief Feuerbachs von 1874, Band II, S. 257 genannten drei Blätter: stehende Frau, Niobe ähnlich; sitzende Frau mit knieendem Kind, Hagar ähnlich; ein Jupiter oder apostelähnlicher Mann mit erhobener Rechten, gewandet. Allgeper hat diese 3 Blätter anders eingereiht. Bgl. Nr. 759. 765. 766.]

### florens.

### 1856.

- 214. Kopie nach einem florentinischen Bilde. Aus dem Besitze von Burdhardt-Merian in Basel durch Entwendung verschwunden.
- 215. Mabonna mit bem Kinde, nach ber Marmorgruppe bes Michel Angelo in ber Medizäerkapelle in Florenz. Kreibe auf w. Papier, h. 0,58, br. 0,33. Frau Generalbirektor Levi in Partenkirchen 1).
- 216. Blatt aus einer Schreibmappe, mit Stizzen in Tinte bebeckt, z. T. mit Beziehung auf die Medizäergräber, h. 0,25, br. 0,20. Nat.= Gal. in Berlin. Depot Nr. 50.

### Römischer Aufenthalt von 1856-1873.

### 1856-1857.

- 217. Kleine Amazonenschlacht. Ovalquerbild, br. 0,64, h. 0,52. Großh. von Oldenburg. Galerie baselbst.
- 218—228. Elf kleine Ovalbilder; br. 0,31, h. 0,24. Berbleib größtenteils unbekannt. Ermittelt ift:
  - 1) Diana mit Nymphen. Kunftmaler Ed. Cohen, Frankfurt a. M. Dem Gegenstand nach find ferner bekannt
  - 2) Huffindung Mosis, und
  - 3) Anbetung der Könige.
- 229. Tod des Pietro Aretino. Miniaturbild von Nr. 164. J. d. Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 230. **Studienkopf**; nach der Handzeichnung zur venetianischen Poesie, Nr. 196 gemalt. J. d. Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 231. Musizierende Birtenknaben in einer Lanbicaft. I. b. Br. ermähnt. Berbl, unbefannt,
- 232. Bildnis des Kupferstechers Julius Hllgeyer; Kniestud mit beiben Handen; sebensgr., h. 1,00, br. 0,74. Aus einer Bersteigerung 1901 bei Lepke, Berlin, in unbekannte Hande übergegangen.
- 233. Busende Magdalena nach Carlo Maratta in d. Gal. Corfini in Rom. Burchhardt-Merian, Basel.
- 234. Bildnis der kleinen Römerin Giacinta Neri, in Feberhut und Rosakleid in einer grünen Laube. Im Bes. b. Familie in Rom.
- 235. Othello, die schlafende Desdemona vor dem Morde betrachtend. Farsbenstige. In unbekanntem Besitz.

<sup>1)</sup> Die Zeichnung wird später in Besit ber Nat.-Galerie, Berlin, übergeben.

- 236. Schlafende Rymphe im Grünen, br. 0,398, h. 0,373. Gez. A. Feuerbach 57. Rreibe auf grauem Tonpapier. Nat.=Gal., Berlin. Kat. ber Handseichnungen Nr. 1.
- 237. Poesie. Sitzende Gestalt, in die Saiten einer Gambe greisend; zu ihren Füßen eine gestügelte Putte. Gez. A. Feuerbach. 57. Untersschrieben: POESIE, h. 0,571, br. 0,872. Kreide auf gelbbraunem Tonpapier mit w. erhöhten Lichtern. Durch Vermächtn. des Grafen v. Schack im Besitz bes Kupferstichkabinetts in München. Nr. 35749.
- 238. Arioft, mit ebeln Frauen luftwandelnd. Erfte Ibee zu Rr. 245 "Dante mit ebeln Frauen". Kreidezeichnung. Berbl. unbekannt.
- 239. Junge Frau in italienischer Volkstracht, mit einem nur in leichten Linien angebeuteten stehenden Kinde auf dem Schoße; das Kind von der Mutter abgewendet. Zur Linken in Umrissen eine Madonnenstatue. Kreidezeichnung n. d. Natur auf grauem Tonpapier mit w. ers höhten Lichtern. Gez. A., h. 0,36, br. 0,24. Frau Zeidels, Franksfurt a. M.

- 240. Selbstbildnis. 3. d. Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 241. Bildnis des Kupferstechers Jul. Allgeyer. Aniestud mit beiben händen. Gez. A. Feuerbach. 1858, h. 1,00, br. 0,74. Städt. Museum, Bafel.
- 242. Madonna mit dem Kinde; sitzend in ganzer Figur. Ovalbild, h. 0,65, br. 0,58. Gez. Rom 1858. Im Nachlaß des historienmalers Ernst Stückelberg, Basel.
- 243. Szene aus Bamlet. Bor ber Bühne. III. Aufz., 2. Auftr. Der Hof; Hamlet zu Opheliens Füßen, br. 0,70, h. 0,59. Farbenskizze. Mrs. Cobman, Berlin.
- 244. **Der sterbende Dante**; mit der Biston der Beatrice im Glorienschien. Farbenentwurf. Gez. A. Feuerbach 1858, h. 1,00, br. 0,75. Im Nachelaß von Frau Wesendonk, Berlin.
- 245. Dante mit edlen frauen, br. 2,77, h. 1,55. Gez. A. Feuerbach 1858. Durch Schenkung bes Großherz. Friedrich v. Baden Gigent. b. Gemalbegalerie in Karlsruhe.
- 246. Meibliches Bildnis (Porträt von Frau Dr. Frit Stiebel). Knieftuck mit beiben Händen, h. 1,00, br. 0,75. In Rom gemalt. Bez. Feuerbach 1858. Carl Stiebel, Frankfurt a. M.
- 247. Kinderständchen. Erste Darft., br. 2,00, h. 1,00. Städt. Museum, Leipzig.
- 248. Große Candschaftsstudie aus Billa Borghese bei Rom. Hochformat. Berbl. unbekannt.
- 249. Terrainstudie aus b. Thermen b. Caracalla in Rom. Prof. Begas, Berlin.

## Die Handzeichnungen aus den Jahren 1857 u. 1858.

- 250. Mutter mit Kindern an einem Springbrunnen. Kreide auf gelbslichbraunem Papier, mit w. erhöhten Lichtern. Komm. Rat Flinsch, Berlin.
- 251. Der sterbende Dante und seine Tochter Beatrice, knieend über s. Schoß gebeugt, h. 0,55, br. 0,55. Studie n. d. N. zu Nr. 244. Gez. A. Kr. auf gelbl. Tonpap. Dantes Ropf, etwas größer, in der o. Ede r. Frau Prof. Braun, geb. Artaria, München.
- 252. Ropf des Dante, lebensgr. Rreidezeichn. Berbl. nicht bekannt.
- 253. Weiblicher Kopf (zum Dantebild). Weißes P., h. 0,385, br. 0,255. Bez. Kunsthandlung Fris Gurlitt (Waldecker), Berlin.
- 254. Madonna mit dem Kinde. Stiftzeichnung auf gelbem Pap. Im Nachlaß des Minift.-Dir. v. Burkel, München.
- 255. Heil. Familie, mit 3 knieenden Gestalten. Anbetung der Könige (vgl. Nr. 218—228 Nr. 3), h. 0,105, br. 0,078. Entwurf in Kreide und Deckweiß auf blauem Tonpapier. Landgerichtsrat Fleischhauer, Stuttgart. (Zu 1856/57 gehörig).
- 256. Pieta. Erste Joee zur Pieta bei Schack, br. 0,47, h. 0,825. Gez. F. Kreide auf gelbgrauem Tonp. mit w. erh. Lichtern. Nat.-Salerie, Berlin. Kat. Nr. 5.
- 257. Römisches Mäbchen, sitzend nach r. gewandt, ganze Figur. Stift auf grauem Tonp. Gez. A. Feuerbach, Rom, Jan. 1858, h. 0,36, br. 0,26. Berbl. unbekannt.
- 258. Kinder dem Bad entsteigend, br. 0,14, h. 0,10. Stift auf blauem Tonpapier. Berbl. unbekannt.
- 259. Kinderständchen. Entwurf zu Rr. 247, br. 0,60, h. 0,30. Kr. auf Tonpapier. Frau Prof. Fabella Springer, Leipzig.
- 260. Kinderständ chen. Zeichnung in Kreibe nach der zweiten Darstellung Nr. 347. Bestell. von Frau Schwabe in Rom. J. d. Br. erwähnt. Berbleib unbekannt.
- 261. Balgende Buben. Entwurf zu Nr. 348, br. 0,575, h. 0,290. Kr. auf graublauem Tonpapier mit w. erh. Lichtern. Vermächtnis v. Schack an das Kupfersticklabinett in München.
- 262. Babende Kinder. Entwurf zu Rr. 421, br. 0,585, h. 0,290. Gez. A. Feuerbach, 1858. Kreibe auf gelblichem Tonpapier mit w. erhöhten Lichtern. Bernächtnis bes Grafen v. Schack an das Kupferstichkabinett in München.

#### Die Kinderstudien von 1858.

263. Nackter Knabe, ganze Figur; Rückenansicht, h. 0,852, br. 0,200. Kreibe auf graublauem Tonpapier mit w. erhöhten Lichtern. Gez. A. Durch Schenkung König Ludwigs II. Sigentum bes Kupferstichkabinetts, München. Kat. Nr. 25299.

- 264. Nackter Knabe, einen Apfel in der Hand haltend, h. 0,35, br. 0,20. Kreide auf blauem Tonpapier mit w. erhöhten Lichtern. Gez. F. Wie oben. Kat. Nr. 25289.
- 265. Nackter Knabe, in Vorderansicht mit ausgestreckten Armen, h. 0,37, br. 0,194. Gez. A. Kreibe auf gelbem Tonpapier. Wie oben. Kat. Nr. 25288.
- 266. Nacter Knabe, in Rückenansicht übersteigend, h. 0,35, br. 0,22. Gez. A. Kreide auf gelb. Tonpap. mit w. erh. Lichtern. Wie oben. Kat. Nr. 25287.
- 267. Nacter Knabe, auf ein Tamburin gestütt. Rückenansicht. Gez. A., h. 0,36, br. 0,194. Gelbes Strohpapier. Kreide mit w. erh. Lichtern. Wie oben. Kat. Nr. 25292.
- 268. Nacter Anabe in hockender Stellung, Profil nach 1. gewandt, den r. Arm u. Zeigefinger ausstreckend. Gez. A., h. 0,254, br. 0,193. Rreide auf Strohpapier. Nat.-Gal. Berlin. Kat. Nr. 4.
- 269. Nackter bekränzter Knabe, Borberansicht. Mit der I. Hand einen Borhang aufhebend, mit dem Zeigefinger der r. Hand am Mund Schweigen gebietend. Sez. A., h. 0,37, br. 0,21. Strohpapier. Kreide mit w. erh. Lichtern. Nat.-Gal. Kat. Nr. 3. In Nr. 247 u. 347 verwertet.
- 270. Nacter Knabe, nach I. vornübergebeugt, den I. Juß auf einen Pfeiler stützend, zieht sich einen Dorn aus dem Fuße. Gez. A. Gelb. Tonpapier. Kreide mit w. erh. Lichtern, h. 0,367, br. 0,231. Kgl. Kupfersstückfabinett, Dresden.
- 271. Nackter Knabe, knieende Rückenfigur, bekränzt, h. 0,328, br. 0,219. Strohpapier. Kreibe mit w. erh. Lichtern. Dresbener Kupferstichkab. Berwertet in Rr. 347 und 557.
- 272. Nackter Knabe in hodender Stellung, Rückenansicht; nach 1. gewendet; ber 1. Arm erhoben, das 1. Bein zurückgebogen. Kopf etwas zurückzgeworsen, h. 0,267, br. 0,204. Granblaues Tonpapier. Kreide mit Deckweiß; r. u. mit Deckweiß gez. A. Kgl. Rupferstichkabinett, Dresden.
- 273. Nactes Kind in sitzender Profisstellung, nach I. gewendet; das I. Bein über das r. geschlagen, h. 0,227, br. 0,162. Graublaues Tonpapier. Kreide mit Deckweiß. Mit Deckweiß gez. A. Kgl. Kupfersstickständigent, Dresden.
- 274. Nackter Knabe, in kauernder Stellung, nach I. gewendet, br. 0,25, h. 0,22. Gez. A. Kreide auf Tonpapier mit w. erh. Lichtern. Ber-bleib unbekannt. Aus dem Besit von F. Otto in Halle bei Lepke, Berlin versteigert.
- 275. Nacter Anabe, Borderanficht. Berbl. unbefannt.
- 276. Nackter Knabe, Borderansicht, das r. Knie etwas gebogen. Kreide auf br. Tonpapier. Frau Dr. Sophie Heydenreich, Ansbach.
- 277. Nactes Rind, in hodender Stellung, mit der I. Hand zur Erbe greifend, mit dem r. Arm aufs Knie geftütt, h. 0,262, br. 0,255. Grau-

- blaues Tonpapier. Kreibe mit w. erh. Lichtern. Bielfach verwertet. A. D. Meyer, Hamburg.
- 278. Nackter Knabe, Rückseite, niebergebück, ein Tuch zwischen ben Beinen nachschliefend. Graublaues Tonpapier mit w. erh. Lichtern, h. 0,811, br. 0,291. Sez. F. Im gleichen Besit.
- 279. Nackter Knabe, stehend von vorn, Kopf fast prosil, emporblickend, nach r. gewendet; auf den r. Unterarm sich stützend, den l. erhoben. Das r. Spielbein zurückgestellt. Andeutungen von Kopf und Schoß e. Frau. Gez. A. Graugelbes Tonpapier. Kreide mit w. erh., h. 0,365, br. 0,197. Besitzer derselbe.
- 280. Nackter Anabe, stehend, Kopf u. Körper profil, mit zurückgebogenen Armen sich aufstützend; mit dem r., ausgestreckten Fuß wie im Wasser spielend. Gez. A. Strohpapier. Kreide mit aufgesetzten Lichtern. Wehrsach verwertet. Besitzer der vorige.
- 281. Nackter Knabe von vorn, ber gesenkte Kopf 3/4 Prosil; halb liegend auf einem weißen Tuche ausgestreckt; das r. Bein auf den Sit zurückgebogen, der r. Arm nach unten greisend, der l. nach oben erhoben, h. 0,363, br. 0,289. Strohpapier. Kreide mit w. erh. Lichtern. Gez. A. Im gleichen Besitz.
- 282. Kopf eines Kindes von vorn, br. 0,098, h. 0,072. Graublaues Tonpapier. Kreide mit Deckweiß. A. D. Meyer, Hamburg.
- 283. Kopf eines Kindes, 3/4 Profil nach 1., etwas gefenkt, br. 0,098, h. 0,082. Graublaues Tonpapier. Kreide mit Deckweiß. Im gl. Besit.
- 284. Linkes, liegendes Bein eines Rindes, br. 0,134, h. 0,098. Graublaues Tonpapier. Kreibe mit Deckweiß. A. O. Meyer, Hamburg.
- 285. Nakter Anabe, ftehend; br. Tonpapier. Kreide mit w. erhöht, h. 0,215, br. 0,13. Komm.-Aat Flinsch, Berlin.
- 286. Zwei nactte Knaben, am Boben miteinander ringend. Gez. A., br. 0,275, h. 0,21. Bläul. Tonpapier. Kreide mit Deckweiß. Komm.= Rat Alex. Klinich, Berlin.
- 287. Nactter Knabe in nachsinnender Haltung. Berbl. unbekannt. (Ghemals E. Freund, Berlin.)
- 288. Nackter Knabe, fitend, nebst Kindergruppe. Kreibe u. Buntstift auf Tonpapier. Berbl. unbekannt. (Chemals Kunsth. Meger, Berlin.)
- 289. Radter Anabe, im Laufe umschauend. Berbl. unbet. Wie oben.
- 290. Nackter Knabe, stehend, ganze Figur, 3/4 Mückenwendung, h. 0,40, br. 0,21. Gez. A. Kreibe auf Tonpapier. Frau Rosa v. Gerold, Dornbach bei Wien.
- .291. 292. Nackter Knabe, stehend, Rückenansicht, nach r. vorgebeugt; zwischen den gespreizten Beinen ein Tuch nachziehend, h. 0,247, br. 0,18. Wiederholung von Nr. 278. Kreide auf graubl. Tonpapier. Rückseite: stehender nackter Knabe mit ausgestrecktem Arm nach l. Sustav Schiller, Franksurt a. M.

- 293. Nackter Knabe, Profilstellung nach I. gewendet, mit ausgestrecktem I. segnenden Arm, auf dem Schoß der Mutter stehend, von der nur die rechte, das Kind haltende Hand sichtbar ist. Studie zu Nr. 255, h. 0,127, dr. 0,09. Ernst Arnold, Kunsthandlung (Gutbier), Dresden.
- 294. Nacktes Kind, stehend, nach r. vorgebeugt, sorbeerbekränzt; in der r. Hand eine Guitarre nachziehend. Bor ihm, seicht skizziert ein zweites Kind in Rückenansicht, h. 0,252, br. 0,184; r. unten aufgeklebt. Kreibe auf gelbgrauem Tonpapier. Im gleichen Besitz.
- 295. Oberteil eines nacten Knaben mit lockigem en face Kopf, an die Mutter gelehnt, die nur in Umrissen angedeutet ist; r. oben kleinerer Knabenstopf im Halbschatten, h. 0,18, br. 0,154. Oberst Freiherr v. Hens, Darmstadt.
- 296. Mutter mit Kind, Bruchstück. Die Mutter 3/4 Profil neigt sich nach r. zum Kinde, das, vom Rücken gesehen, sich an die Mutter anschmiegt, h. 0,157, br. 0,144. Kohle auf braunem Papier. Landgerichtsrat Fleischhauer, Stuttgart.
- 297. Nacktes befränztes Kind; ber Kopf wiederholt, h. 0,15, br. 0,15. Stift auf braunem Tonpapier. Berbl. unbekannt. Aus dem Besitz von F. Otto, Galle bei Lepke, Berlin versteigert.
- 298. Nactes Rind. Berbleib unbefannt. Wie oben.
- 299. Kinderstudie. Berbleib unbefannt. Wie oben.
- 300. Rind mit Mandoline.
- 301. Desgleichen.
- 302. Desgleichen.
- 303. Desgleichen.
- Von der Mutter Feuerbachs
- an ungenannte Freunde verschenkt.
- 304. Gruppe von nacten Kindern. Kr. auf gelbem Tonpap. Frau Bantbirektor Echard, geb. Sisenlohr, Mannheim.
- 305. Gruppe nadter Rinber.
- 306. Desgleichen.
- 307. Desgleichen.
- Stiftzeichnungen auf weißen
- Oktavblättern. Gr. v. Oriola in Büdesheim b. Frankfurt a. M.
- 308. Fries von nactten Kindern. N. d. N. Kr. auf blauem Tonpap.
- Frau Richard Ochs, geb. Schlenker, Frankfurt a. M. 309. Kopf eines jungen Mädchens, von vorn; auf grauem Tonpapier, h. 0,13, br. 0,11. Früher bei Generalmusikbirektor H. Levi, München.
- Verschollen.

  310. Kinderköpfchen. <sup>8</sup>/<sub>4</sub> Profil n. I., h. 0,095, br. 0,095. Blaues Tonpap. Kr. mit w. erh. Licht. Frau Generalbirektor Levi, Partenkirchen <sup>1</sup>).
- 311. Kinderköpfchen, nach r. gew., h. 0,095, br. 0,095. Bl. Tonpap. Kr. mit w. erh. Licht. Im gl. Besth 1).
- 312. Rinderföpfchen, n. I., h. 0,095, br. 0,095. Wie oben 1).
- 313. Nactes Kind, Oberkörper mit vorgeneigtem Lockenkopf nach I., h. 0,12, br. 0,115; Bleift. auf blaugrauem Tonpap. Geschenk von Frau Feuer-

<sup>1)</sup> Werden später in Besitz der Rat.-Gal. Berlin übergehen.

- bach an die Künstlerklause, Nürnberg. In einem Album daselbst aufsbewahrt.
- 314. Unbekannter Gegenstand. Bon ebenda versost. Unbekannt an wen.
- 315. Kopf eines Kindes. Kreibe auf Tonpapier. Sanitätsrat Dr. Wolfsgang Chrharbt, Rom.
- 316. Kopf eines kleinen Mädchens. Auf bunkelgelbem Tonpap., h. 0,21, br. 0,17. Witwe bes Botschafters v. Keudell (Kom), Hohenlübbichow in ber Reumark.
- 317. Rumpf und linker Arm eines Kindes. Der Kopf zur Hälfte abgeschnitten, b. Arm stark ausgestreckt, br. 0,165, h. 0,085. Blaugrauss Tonpap., Kr. mit Deckweiß. Landgerichtsrat Fleischhauer, Stuttgart.
- 318. Beine eines halb knieenden Kindes. Bendung nach r., h. 0,10, br. 0,068. Graubl. Tonpap., Kreide mit Deckweiß. v. Heyl, Darmstadt.
- 319. Nacktes Kind, fitend, nach I., h. 0,245, br. 0,117. Blaues Papier, schwarze Kr., weiß gehöht. Geheimrat Prof. Ehlers, Göttingen.

# L'andschaftliche Studien von 1857 und 1858, aus dem Sabiner- und Albanergebirge.

- 320. Der Nemisee, br. 0,569, h. 0,242. Graues Tonpap., Kr. mit w. erh. Lichtern. Rücks. skierte Landschaft. Durch Schenkung König Ludwigs II. Eigent. des Kupfersticktab. in München, Kat.=Nr. 25 286.
- 321. Baumgruppe bei Olevano. Gez. A. F., br. 0,519, h. 0,335. Desgl. Kat.-Nr. 25 287.
- 322. Monte Serrone. Gez. A., br. 0,53, h. 0,49. Desgl. Kat.=Ar. 25 285.
- 323. Olivenbaum studie, Kr. auf grauem Tonpap., br. 0,27, h. 0,20; Nat. Gal., Berlin, Kat. Nr. 31.
- 324. Baumftudie, Bleiftiftz. h. 0,22, br. 0,10. Wie ob. Depot=Rr. 51.
- 325. Desgleichen, Bleiftiftz. h. 0,22, br. 0,10. Wie ob. Depot-Rr. 52.
- 326. Desgleichen, graubraumes Papier, Blei, Buntstift und Deckfarbe, br. 0,26, h. 0,20. Kat.-Nr. 32.
- 327. 328. Zwei landschaftliche Stizzen, graubraunes Papier, Feberz. h. 0,199, br. 0,268. Kat.-Nr. 33, 34.
- 329. Bergstudie, Kr. auf grauem Tonpap. mit Farbtönen, br. 0,27, h. 0,20. Wie oben Kat.=Rr. 35.
- 330. Park=Allee, Kr. u. Deciw. auf br. Tonpap., h. 0,453, br. 0,314. Gez. A., Großherzog von Olbenburg. Privatbibliothek.
- 331. Römische Kampagna. Kr. und Deckweiß auf blauem Tonpap., br. 0,54, h. 0,29. Gez. A. Im Bestige besselben.
- 332. Desgleichen, br. 0,495, h. 0,274. Bez. A. F. Wie oben.
- 333. Desgleichen, br. 0,55, h. 0,275. Bez. A. und A. F. Wie oben.
- 334. Sabiner Berge, br. 0,548, h. 0,234. Bez. A. F. Wie oben.

335. Parkstudie. Born massives Steingeländer, r. Treppe, im Hintergr. Fontaine. Bez. A., h. 0,273, br. 0,262, Kr. mit Aquarelltönen. K. Kupferstichkabinett, Dresben.

- 336. Landich aftliche Studie. Abhang mit Olivenbäumen, Kr. mit Aquarelltönen auf bräunl. Papier, h. 0,275, br. 0,203. Im gl. Besit.
- 337. Der See von Nemi. Kr. mit Dectweiß anf grauem Tonpap. Gr. v. Oriola in Bübesheim b. Frankfurt a. M.
- 338. Römifche Rampagna. 3m gl. Befit.
- 339. Römische Kampagna, von Genzano aus gesehen. Berbleib unbekannt.
- 340. Weiblicher Profilkopf, mit Laubkranz in den Haaren. In Genzano im Albanergebirge entstanden, Kr. auf grauem Tonpap. Berbl. unbekannt.
- 341. Weiblicher Profilkopf, n. I. gewendet, d. Kinn in d. I. Hand gestütt; lebensgr. Portraitcharakter, h. 0,355, br. 0,245, Kr. auf blauem Tonpap. Im Nachlaß des Bankdirektors Stein in München.
- 342. Beiblicher Profilfopf, nach r. gew., Kr. auf bl. Tonpap. mit w. erh. Lichtern. Gez. A., 3/4 Lebensgr., Portraitcharakter. Im gl. Besitz.
- 343. Lie bespaar. Stift auf weißem Papier. Gr. v. Oriola in Budesheim bei Frankfurt a. M.
- 344. Skizzenbuch, vorwiegend mit Amazonenstudien und Pferden, h. 0,11, br. 0,07, dat. 1. Nov. 58, auch später benützt. Gr. Kupferstichkabinett, Karlsrube.

- 345. Kinder an einem Springbrunnen, h. 1,29, br. 0,87. Gutsbeftter Ferdinand Reiß, Kartsrube.
- 346. Kinder am Waster. Gegenftud jum vorigen. Größe gleich. Besitzer berselbe.
- 347. Kinderständchen, zweite Darftellung, h. 1,06, br. 2,12. Frau Elfe v. Harber, Karlsruhe.
- 348. Balgende Buben. Gegenft. 3. vorigen, in gl. Größe. Städt. Kunft- fammlung, St. Gallen.
- 349. Studienkopf eines Kindes. Berbleib unbekannt.
- 350. Erster Entwurf zur Amazo'nenschlacht. Sepiazeichn. mit Feber und Pinsel auf gelbl. Papier. Bez. Feuerbach. Zum Teil in dem großen Gemälbe verwertet, dr. 0,56, h. 0,33. Nat.: Gal., Berlin.
- 351. Episobe zur Amazonenschlacht. Im großen Bilbe nicht verwertet. Amazone zu Fuß, die, eine niedergesunkene Kampfgen. schützend, mit dem Schlachtbeil auf e. Gegner einhaut, der, zur Erde liegend, sie am Gewand gefaßt hält; h. 0,424, dr. 0,60. Gez. Æeuerbach, Sepiazeichn. wie oben. Städelsches Institut, Franksurt a. M.

352. Pieta. Biederholung von Nr. 256; mit Benützung von Natur. Für ben Stich bestimmt, Kr. auf gelbl. Tonpapier, mit w. erh. Lichtern. Gen. Feuerbach. Berbleib nicht bekannt.

- 853. Madonna mit dem Christuskinde, umgeben von brei musizierenden Kindern, Ovasbisch, h. 1,17, br. 0,96. Gez. A. Feuerbach, Roma. 1860. Kgl. Gemäldegal., Dresden.
- 354. Meibliches Bildnis (Frau Prof. Rosalie Braun, geb. Artaria in München), h. 0,75, br. 0,65. In Heibelberg gemalt. Frau Landgerichts= ratswitwe Courtin, Freiburg i. Br.
- 355. **Meibliches Bildnis** (Frau Landgerichtsrat Courtin, geb. Artaria in Freiburg). Größe wie oben. Im gl. Besitz.
- 356. Weiblicher Studienkopf, Modell zum Dantebild 245, lebensgroßes Bruftbild mit Schleier und Hand; h. 0,75, br. 0,54. Bez. A. Feuerbach, Roma 1860. Frau Dr. Th. Diehl, geb. Stiebel, Großlichterfelde Oft.
- 357. **Meiblicher Studienkopf**, nicht ganz Profil. Prof. Ferd. Keller, Karlsrube.
- 358. Madonna. In ben Briefen ermähnt, als für England beftimmt. Berbleib unbekannt.
- 359. Studienkopf zur Madonna in Dresden (Nanna). Kr. auf braunem Tonpap. Gez. A., h. 0,385, br. 0,305. Durch Bermächtn. d. Gr. v. Schaef im Bes. d. Kupferstichkabinetts in München.
- 360. Studienkopf zur Schackschen Madonna (Nanna). Berbleib unbekannt.
- 361. Kopf eines Kindes; Profil n. r. u. in d. Höhe gerichtet. Gez. A., h. 0,164, br. 0,152, Kr. auf gelbgrauem Tonpap. Studie zu dem hinteren Engel l. auf der Dresdener Madonna und entsprechend auf der verkleinerten Kopie bei Schack. Dresdener Kupferstichkabinett.
- 362. Kopf eines Kindes. 3/4 Profil n. l., in d. Höhe gerichtet, h. 0,164, br. 0,152. Studie zu dem hinteren Engel r. auf d. Dresbener Madonna, somie entsprechend bei Schack. Wie oben und im gl. Besitz.
- 363. Profistopf eines Kindes, nach r. gew. u. etwas gesenkt. Gez. A., h. 0,165, br. 0,150. In beiden Bildern enthalten. Wie oben und im gl. Bests.
- 364. Profilkopf eines Kindes, n. r. gew. Gez. A., h. 0,165, br. 0,152, Kr. auf gelbbraunem Tonpap. mit Deckweiß. Studie zu dem vierten Engel auf der Schackschen Madonna. Jehlt im Dresdener Bild. Im gl. Besitz.
- 365. Händestubien, nebst musikal. Instrumenten zur Dresdener Madonna. Berbleib unbekannt.

- 366. Sändeftubien, zweites Blatt, h. 0,38, br. 0,41. Frau Justigratswitme Seybenreich, Bayreuth.
- 367. Sänbestudien, drittes Blatt, h. 0,305, br. 0,368; Kr. auf bräunl. Tonpapier. Im Bestig d. Kupferstichkab. in München. Kat.-Nr. 25 283.
- 368. Knabe, Mandoline spielend, Oberteil, h. 0,303, br. 0,185. Gez. A., Kr. auf gelbgr. Tonpap. Bariante zu den Studien für die Dresdener Madonna. Im obigen Besitz. Kat.=Nr. 25291.
- 369. Kind im Profil, mit beiden händen, Mandoline spielend. Unten brei greifende Kinderhände, h. 0,252, br. 0,174. Gez. A., Kr. auf br. Tonpap. mit w. erh. Lichtern. Studie zur Dresd. Madonna. Im gl. Besit. Kat.-Nr. 25281.
- 370. Kopf eines Kindes, von vorn, h. 0,176, br. 0,16. Gez. A. Wie oben. Im gl. Besit. Rat.=Ar. 25282.
- 371. Friesartige Skizze, fünf ruhende Gestalten. Federzeichn. i. Tinte auf grauem Tonpapier, br. 0,27, h. 0,20. Nat. Gal., Berlin. Kat. Rr. 30.
- 372. Skizzierter Frauenkopf, niederblickend; 3/4 Profil, Kreide, h. 0,26, br. 0,20. Im gleichen Besitz. Depot=Rr. 47.
- 373. Sitendes Madchen, mit dem Spinnroden in den Armen, neben ihm eine Ziege. Kreide, h. 0,26, br. 0,20. Im gl. Besit. Depotent. 46.
- 374. 375. 2 Doppelblätter aus einer Schreibmappe Feuersbachs, das eine weißes Glanzpapier, das andere rotes Löschpapier, jest rüdseitig zusammengeklebt; die weiße und die rote Seite bedeckt mit Dutenden von nachten und bekleideten Gestalten, Köpfen, Bögeln, die F., während er Briefe schrieb, mit der Feder auf die Unterlage zeichnete; h. 0,25, br. 0,44. Minister a. D. Dr. A. Eisensohr, Baden-Baden.
- 376. Amoretten. Brof. Reinh. Begas, Berlin.

- 377. Meiblicher Studienkopf (Nanna). Profilbild mit Hand, h. 0,76, br. 0,64. Großherzog v. Baden. Auf Schloß Mainau befindlich.
- 378. Meiblicher Studienkopf (Nanna). Brustbild mit Hand; Profil n. r. gew., h. 0,72, br. 0,62. Helmrich, Leipzig.
- 379. Meiblicher Studienkopf (Nanna), eichenlaubbekränzt; Profil n. I.; Bruftbild mit Hand; h, 0,71, br. 0,61. Frau Rosa v. Gerold, Dornsbach bei Wien.
- 380. **Aeiblicher Studienkopf** (Nanna). Rückenwendung;  $\frac{8}{4}$  Profil n. l., h. 0,65, br. 0,54. Früher Eigent. des Oberst Rothpletz in Zürich. In unbefannten Besitz nach Leipzig gelangt.
- 381. **Weiblicher Studienkopf** (Nanna). Profilbild in weißem Gewand, h. 0,68, br. 0,52. Hofr. Prof. Hilger, München.
- 382. Meiblicher Studienkopf (Ranna). Bruftbild mit Hand; Profil nach I., h. 0,67, br. 0,50. Frau Generalmusikbirektor H. Levi, Partenkirchen 1).

<sup>1)</sup> Das Bild wird später in Besitz ber Nat.=Gal. Berlin übergeben.

- 383. Bildnis einer Römerin (Nanna). Knieftud mit Hand und Fächer, h. 1,00, br. 0,81. In der Galerie Schad in München.
- 384. Meiblicher Studienkopf (Nanna). Brustbild mit Hand. Berlorenes Prosil. Studie zur Darmstädter großen Jphigenie, h. 0,73, br. 0,53. Minister a. D. Dr. A. Eisenlohr, Baden-Baden.
- 385. **Weibliches Bildnis** (Nanna) mit Fächer. Knieftuck in perlgrauem Gewand. Profilbilb mit beiben Händen, h. 1,30, br. 0,95. B. Landsfried, Heidelberg.
- 386. Tänzerin (Ranna). J. d. Br. von 1861 erwähnt, als in den Oval-rahmen der Madonna gemalt, h. 1,17, br. 0,96. Berbleib unbekannt.
- 387. Weibliches Bildnis (Nanna), in ber rechten Hand eine Larve haltend. Sihendes Knieftuck mit beiden Händen, Kopf von vorn; schwarzes Seidensgewand, weißer Ueberwurf, h. 1,37, br. 1,00. Gez. Feuerbach. Frau Senator Dr. Berg, Frankfurt a. M.
- 388. **Aeibliches Bildnis** (Nanna) vor e. Spiegel fitzend, ein blaues Band in die Haare flechtend. Rückenansicht mit stark verlorenem Profil. Spiegelbild en face. Kniestück h. 0,885, br. 0,720. Auf der umgeschl. Leinwand gez. Feuerbach. Unvollendet. Jörael, Berlin.
- 389. Römisches Blumenmädchen mit Blumenkörbchen in der I. Hand, in der r. Hand Nesse. Lebensgroßes Hüftbild, stehend nach r., Kopf en face, h. 0,86, br. 0,69. Bez. A. Unvollendet. Dr. Amson, Frankfurt a. M.

- 390. Römerín (Nanna), das Tamburin schlagend. Lebensgroßes Kniestück, Kopf en face, h. 1,02, br. 0,825. Kunstmaler C. F. Karthaus, Berlin-
- 391. Virginia (Nanna). Auch "die schwarze Dame" genannt. In vollständig schwarzem Gewand und Schleier. Ginen Fächer haltend, h. 1,18, br. 0,90. K. Schloß Rosenstein bei Stuttgart.
- 392. Garten des Hrioft, h. 1,05, br. 1,53. In b. Gal. Schad, Munchen.
- 393. Iphigenie. Erste Darstellung; Neberlebensgröße; h. 2,50, br. 1,75. Großh. Gemälbegalerie, Darmstadt.
- 394. Studie zur Iphigenie (Ranna). Schwach verl. Profil; nach r.; in weißem Gewand; lebensgroßes Knieftück mit aufgestütztem r. Arm; h. 1,00, br. 0,76. Medizinalratswitwe Wolff, Heidelberg. (Vom Künstler 1876 Herrn Medizinalrat W., der ihn in schwerer Krankheit behandelt hatte, geschenkt.)
- 395. Meiblicher Studienkopf, in den Briefen "Poefie" u. "Italia" betitelt; Frofil n. l., lorbeerbekränzt. Brustb. mit Hand; h. 0,72, br. 0,62. Oberst Frhr. v. Heyl, Darmstadt.
- 396. Iphigenie, stehend ganze Figur im Profil, die r. Hand zur Stüte bes Kinns emporgehoben. Bez. Feuerbach. H. 0,47, br. 0,24. Kreibe

- auf grauem Tonpapier, mit w. erh. Lichtern u. blauen Farbtönen. Prof. Dr. Carl Reumann, Göttingen,
- 397. Jphigenie, sitend; Profil; h. 0,39, br. 0,475. Gez. Aeuerbach. Kreide auf braunem Tonpapier mit w. Decksarbe erh. Komm.Rat Alex. Flinsch, Berlin.
- 398. Jphigenie, fițend, n. I. gew. Entw. in Tinte auf weißem Papier. Frl. Mathitbe Schwarzenbach, Zürich.
- 399. Jphigenie. Entwurf auf braunem Tonpapier. Kr. mit Farbtönen. Shemals im Bes. von A. E. Freund in Berlin. Berbl. unbekannt.
- 400. Iphigenie, stehend. Kr. auf gelbbr. Tonpapier mit Dedweiß erhöht. Alex. Gunther, Fasano, Gardasee.
- 401. Jphigenie. Im Gastmahl bes Blaton (1. Darst.) als Basenfigur verw. Kr. auf braunem Tonpapier. Berbl. unbekannt.
- 402. Liegende nackte Frauengestalt, eine Schase in der I. Hand haltend, dr. 0,265, h. 0,20. Federzeichn. in Tinte auf grauem Tonpapier. Nat.-Gal., Berlin, K.-Rr. 27.
- 403. Beibliche Figur, Oberkörper. Profil nach l. Bleistift auf grauem Tonpapier. Weiter brei Studienköpfe, zwei mit Stift, ein Profil in Tinte; br. 0,265, h. 0,20. Wie oben. Kat.=Ar. 8.

- 404. Madonna mit dem Kinde, von musigierenden Kindern umgeben. Berkleinerte Biederholung ber Drest. Madonna (Nr. 353) unter hindung ging ging eines vierten Kindes; h. 0,68, br. 0,52. Gal. Schak, München.
- 405. Römische Improvisatrice (Nanna); sorbeerbekränzt. Brofil nach I. gew.; in weißem Gewande. Gez. Aeuerbach. 1863. H. 0,625, br. 0,525. Jakob Winter, Köln.
- 406. Bildnis der Mutter. Lebensgr. Knieftück mit beiben Händen. Dreis viertelprofil nach I. gew.; h. 1,00, br. 0,76. In Heibelberg gemalt. Geschenk von Frau Feuerbach an den Frauenverein Heidelberg.
- 407. Meibliches Bildnis (Frau Marie Strat in Ziegelhausen b. Heibelsberg). In Heibelberg gemalt. Bom Künstler nach Rom mitgenommen. Berbl. unbekannt.
- 408. Meiblicher Studienkopf (Nanna). Unvollendet. Dr. Jaffé, Berlin.
- 409. Pieta. Die Marien an dem Leichnam Christi, br. 2,67, h. 1,35. Galerie Schad in München.
- 410. Kinder auf den Ruinen des Palastes des Rero, mit dem Ausblick aufs Meer. In den Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 411. Erste Jdee (?) zum vorigen. Feberzeichnung n. d. Natur, mit Tinte auf w. Papier; h. 0,14, br. 0,10. Frs. M. Schwarzenbach, Zürich.
- 412. Nanna in Profil; h. 0,12, br. 0,10. Kreibe a. gelbbr. Papier, mit w. erh. Lichtern. Frau Rofa v. Gerold, Dornbach b. Wien.

413. Lorbeerstudie. Stift auf rötlich-grauem Papier; h. 0,112, br. 0,8. Früher im Bes. von J. Allgever in München. Berschollen.

#### 1864.

- 414. Nymphe, musizierende Kinder belauschend, h. 1,12, br. 0,98. Durch Schenkung ber Familie Thurneisen im Museum in Basel.
- 415. Francesca da Rimini, h. 1,36, br. 1,00. In ber Galerle Schad in München.
- 416. Desgleichen. Delftigge; h. 0,77, br. 0,60. Dr. Dtto v. Fleischl, Rom.
- 417. Desgleichen. Delskigge; h. 0,76, br. 0,58. Durch Schenkung von James Emben in ber ftabtischen Gemalbesammlung in Mannheim.
- 418. **Weiblicher Studienkopf** (Nanna); h. 0,74, br. 0,62. Profil nach I. gew. Bruftbild in weißem Gewande. Prof. Bluntschi, Zürich.
- 419. Nymphe, musizierende Kinder belauschend, h. 2,00, br. 1,30. Bariante von Rr. 414. Schacksche Galerie, München.
- 420. Romeo u. Julie, h. 1,95, br. 1,15. Oberstabsarzt Solbrig, München.
- 421. Badende Kinder, br. 1,48, h. 0,72. Gal. Schack in Munchen.
- 422. Badende Kinder. Nemisee=Motiv, wie das vorige; br. 1,00, h. 0,75. Sanitätsrat Dr. Bolfg. Ehrhardt, Rom.
  - [Hierher gehört Nr. 447; f. Anmerkung baselbst.]
- 423. Männtiches Bildnis (Farbenhandler Morelli in Rom), Profil; Bruftb. in Oval; h. 0,65, br. 0,56. Berbl. nicht bekannt.
- 424. Männliches Bildnis mit grauem Knebelbart. Profil; h. 0,515, breit 0,39. K. Gemälbegalerie Stuttgart. [Ohne chronologische Gewähr an dieser Stelle eingereiht.]
- 425. Francesca da Rimini, h. 0,385, br. 0,320. Gez. A. Kreibe auf gelbl. Tonpapier. Entwurf zu Rr. 415. Durch Vermächtnis des Grafen v. Schad im Besitz des Kupferstichkab. in München. [1863 entstanden.]
- 426. Romeo u. Julie. Zeichnungsentwurf zu Nr. 420. In einem Briefe bes Grafen v. Schack an Frau Feuerbach vom 8. Juni 1864 erwähnt. Verbl. nicht bekannt.
- 427. Stizzenbuch. Gez. A. Feuerbach. 1863—1864. Klein-Oktav. In Stift zahlreiche Entwürfe u. Skizen, insonderlich für die Schackschen Bilber enthaltend. Britisches Museum, London.

- 428. Laura in der Kirche, br. 2,00, h. 1,60. Galerie Schad, Munchen.
- 429. Caura im Park, sitend u. Iesend, Betrarca im hintergrund; br. 2,00, h. 1,60. Baronin v. Stieglit, St. Petersburg.
- 430. Meibliches Bildnis (Frau v. Nemethy aus Wien), Brustbild; h. 0,75, br. 0,50. In Heibelberg gemalt. Im Bestie ber Familie in Wien.

- 431. **Weibliches Bildnis** (Frau Füger in Wien), Bruftbild; h. 0,75, br. 0,50. In heibelberg gemalt. Im Besitze der Familie in Wien.
- 432. Die Mandolinspielerin (Nanna), in einer Laube von blühenbem Granatbaum sitzend; scharses Prosil; Kniestück mit beiden Händen; weißes offenes Obergewand mit rotbr. Seidenüberwurf; h. 0,79, br. 0,61. Gesichenk von Godesroi an die Kunsthalle in Hamburg.
- 433. Das Gaftmahl des Platon. Erfter Entwurf in Aquarell und Gouache. Wehrfach angestückt; br. 0,95, h. 0,65. Witwe des Bildhauers Prof. J. v. Kopf, Rom.
- 434. Hochzeit des Bachus u. der Ariadne. Aquarell u. Gouache; br. 0,75, h. 0,48. Als Wandbild im Karlsruher Gastmahl des Platon verwertet. Im Nachlaß des Ministerialdir. v. Bürkel, München.
- 435. Mann auf einer Treppe. Bleiftiftzeichnung; h. 0,20, br. 0,16. Nat.-Gal. Berlin, Depot Nr. 48.
- 436. Die kniende Gestalt der Laura aus Nr. 428. Erster Entwurf; h. 0,20, br. 0,14. Feberzeichn. in Tinte auf grauem Tonpapier. Nat.= Galerie Berlin, Depot Nr. 49.
- 437. 438. Laura in ber Kirche. Flüchtige zwei Entwürfe, vorwiegenb Architektur; h. 0,27, br. 0,204. Rat.-Gal. Berlin, K.-Nr. 6 u. 7.
- 439. Friesartige Skizze, z. T. verwertet in Laura in d. Kirche. Rreide auf grauem Tonpapier; br. 0,265, h. 0,20. Nat.:Gal. Berlin, Katal.: Nr. 29. (hier als Grablegung erklärt.)
- 440. Bacchus mit tanzenden Bacchantinnen; br. 0,27, h. 0,20. Auf grauem Tonpapier mit Feber u. Tinte stizziert. Nat.: Gal. Berlin, Kat.: Nr. 28.

- 441. Bafis am Brunnen, h. 2,36, br. 1,34. Galerie v. Schack, Munchen.
- 442. Der Märchenerzähler. Freie Wiederholung des vorigen. Galerie des Pfälzischen Gewerbenuseums, Kaiferslautern.
- 443. Mutter mit Kindern am Brunnen, auch familienbild genannt; br. 1,57, h. 1,33. Galerie Schack, München.
- 444. Romeo u. Julie. Biederholung von Nr. 420 (Romeo Selbstbildnis des Künftlers); h. 1,95, br. 1,15. Baron v. Born, Wien.
- 445. **Cukrezía Borgía**. Lebensgr. Knieftück mit beiben Händen; h. 1,00, br. 0,81. Städelsches Institut, Frankfurt a. M. (Vermächtn. von Frau Schöff Souchan.)
- 446. **Lesbia mit dem Vogel**, h. 0,75, br. 0,63. Frau Dr. Lobstein, Heisbelberg. [Gehört zu 1868 1].

<sup>1) [</sup>Rach Ausweis der Briefstellen II 96 und 100. Nachdem ich das Berzgeichnis neu numeriert hatte, ging es wegen der Zitate im Text des Buches nicht mehr an, was ich dis dahin oft getan hatte, die Stücke umzustellen und an der richtigen Stelle einzureihen.]

- 447. Bianca Cappello. Gegenftud 3. vorigen; in gl. Größe; beibe figenbes Knieftud mit beiben Sänden. Gr. v. Raiffn, Bien. [Gebort 3u 1864 1].
- 448. Meerstudie von Porto d'Anzio; br. 1,00, h. 0,61. Gez. Feuerbach. Großherzog von Oldenburg. Großh. Gemäldegalerie daselbst.
- 449. Desgleichen. Gbenbaher. Rgl. Refibeng, Munchen.

- 450. Desgleichen. Gbenbaher, br. 1,00, h. 0,54. Schriftsteller Bilh. Beisgand, München.
- 451. Lesbia mit dem Vogel. Entwurf in Aquarell. In b. Br. erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 452. Bianca. Wie oben.
- 453. Anafreon. Desgleichen.
- 454. Orpheus u. Eurydike. Aquarellentwurf zu Rr. 489. In e. Briefe aus Berlin vom Nov. 1866 erwähnt. Berbl. unbekannt.
- 455. Laura in ber Kirche. Späterer Entwurf. Stift a. w. Papier; h. 0,10, br. 0,7. Früher im Besitz von J. Allgeper in München. Berschollen.
- 456. Weiblicher Studienkopf in Profil; Bildnis der Sängerin Aglaja Orgeni; h. 0,48, br. 0,37. Kreide auf graubr. Tonpapier. In Baden-Baden entstanden. Im Besit der Künstlerin in Dresden. [Zu 1867 gehörig.]
- 457. Die Zypressen der Billa d'Este in Tivoli; h. 0,372, br. 0,278. Gez. A. Kr. auf dunkelgrauem Tonpapier, mit Farbtönen. Nat.-Gal. Berlin, K.-Nr. 2.
- 458. Kaninchen, die Ohren spitzend. Studie zu Nr. 448; 0,4 im Quadrat. Mag v. Guaita, Franksurt a. M.
- 459. Küfte von Porto b'Anzio. Erste Stizze zu diesem häufig wiedertehrenden Motiv; br. 0,145, h. 0,09. Stift auf gelbl. Papier. Fraul. Mathilde Schwarzenbach, Zürich.
- 460. Stiggenbuch mit 16 Blättern aus Porto d'Anzio u. Pompeji, nebst Entwürfen. R. Rupferstichkabinett, München.
- 461. Flucht ber Medea. Erster Entwurf in Tempera zu Nr. 472; br. 0,90, h. 0,41. Schlesisches Museum ber bilb. Künste, Bressau.

- 462. Ricordo di Tivoli, h. 1,92, br. 1,30. Nat.=Gal. Berlin.
- 463. Idylle aus Tivoli, auch "Singendes Mädchen" genannt; h. 1,28, br. 0,80. Frau Generalbirektor Levi, Partenkirchen<sup>2</sup>).

<sup>1) [</sup>Nach Ausweis der Briefftellen II 16 und 20. S. die Bemerkung in Anm. 1 der vorigen Seite.]

<sup>2)</sup> Das Bild wird später in Besit ber Nationalgalerie, Berlin übergeben.

- 464. Im frühling. Gefangsfzene im Freien; br. 1,99, h. 1,02. Professor Banel, Riel.
- 465. frühlingsbild. Gartenfzene; h. 1,35, br. 0,99. H. Rabel, Berlin.
- 466. Mädchen mit Kind am Meeresstrand, h. 1,37, br. 1,00. Geh. Hof= rat Pfeiffer, Stuttgart.
- 467. **Pieta.** Im Mittelpunkt I. bereicherte Gruppe aus der Schackschen Pieta. Im Bordergr. r. führen Kriegsknechte die Leichname der beiden Schächer auf Maultieren hinweg; br. 1,47, h. 0,72. Nach Rußland (Riga) gesgangen.
- 468. Junge frau, mit einem stehenden Rind auf ben Knien; h. 0,75. br. 0,55. Unvollendet. Im Nachlaß bes Minist.-Dir. v. Burtel, Munchen,
- 469. Mutter mit Kind, h. 0,50, br. 0,32. Untermalung. Kunstmalerswitme Marie v. Hagn, München.
- 470. **Meibliches Bildnis.** Porträt von Charlotte Keftner. Halbfigur fitzend; h. 1,98, br. 1,35. In Basel gemalt. Sbuard Burckhardt = Mexian, Basel.
- 471. Van Dyck u. seine Geliebte, mit Kindern. Lebensgr. Halbsiguren. In den Briefen erwähnt. Berbl. unbek. S. auch Nr. 108.
- 472. Medea auf der flucht, mit einem Kind auf ben Armen und einen Knaben an der Hand führend; br. 2,65, h. 1,20. Untermalung. Ursprünglich für Schack beftimmt. Nat.: Gal. Berlin.
- 473. **Meibliches Brustbild.** Kopf Profil nach I. Unbezeichnet; h. 0,57, br. 0,425. Ohne conologische Gewähr an dieser Stelle eingereiht. Komm. Rat Nifter, Nürnberg.
- 474. Salbliegenbes Mädchen, Manboline spielenb. Entwurf zu Nr. 462; h. 0,23, br. 0,20. Kr. auf grauem Tonpapier. Nat. Galerie, Berlin, Kat. Rr. 10.
- 475. Knabe, Mandoline spielend, und ein lauschendes Mädchen, in einer Landschaft sitzend. Entwurf zu Nr. 462; h. 0,23, br. 0,20. Kr. u. Federzeichn. in Tinte auf grauem Tonpapier. Nat. Gal., K.-Nr. 9.
- 476. Singendes Mädchen, en face, hochsitzend, das r. Knie in den Händen; unter ihr, halbliegend, ein Knabe in Profil, Mandoline spielend, zum Mädchen emporblickend. Landschaftliche Umgebung 1); h. 0,254, br. 0,20. Nat.-Gal. Berlin, K.-Nr. 11.
- 477. Angorakațe, an einem Stuhl emporgerichtet (brieflich als Miezes manns Porträt erwähnt). Bleiftift auf w. Büttenpapier; h. 0,37, br. 0,26. Frau Bankbirektor Edhard, geb. Sisenlohr, Mannheim.

<sup>1)</sup> Die Ausstührung bieses Entwurfs im Großen war schon weit gebiehen, wurde aber vom Künstler sistiert; nur die Figur des Mädchens ist in Nr. 463 erhalten geblieben.

- 478. Ricordo di Tivoli. Wiederholung von Nr. 462; in gleicher Größe. Gal. Schad, München,
- 479. Zwei Damen im Grünen. In mobernem Koftum. Prof. Reinholb Begas, Berlin.
- 480. Ständchen. Im gleichen Befit.
- 481. **Porträtsk**ízze. Profil nach I. In einem Blumenoval auf Golbgrund, h. 0,98, br. 0,73. Frau Dr. Alex. Bacher, Stuttgart.
- 482. Selbstporträt. In d. Br. erw. Berbl. unbefannt.
- 483. Kopf eines Negers in Profil. Bruftbild in Oval, etwas unter Lebenssgröße. Berbl. unbekannt.
  [Hierher gehört Nr. 446; fiehe Anmerkung baselbst.]
- 484. Ttalienische Candschaft. Balopfab mit Marmorstufen, h. 0,60, br. 0,38. Berbl. unbefannt.
- 485. Der Mandolinenspieler. Selbstbilbnis bes Künftlers, h. 1,35, br. 1,00. Kunfthalle Bremen.
- 486. Sofrates, den Giftbecher trinkend. Karikatur in Aquarell. Mit der Devise: "Gleich! Ich muß ihn nur erst etwas abkühlen lassen." Berbl. unbekannt.
- 487. Album mit 20 Blatt Karikaturen, meift auf die Berliner Ausstellung von 1868 bezüglich. Frau R. v. Gerold, Wien.

- 488. Das Gastmahl des Platon. Erste Darstellung, br. 6,50, h. 3,20. Großherz. Gemälbegalerie, Karlöruhe.
- 489. Orpheus u. Eurydike in der Anterwelt, h. 2,02, br. 1,26. Prof. Bluntschit, Zürich.
- 490. **Hmazonenschlacht**, br. 2,77, h. 1,20. Untermalung. Nat.-Galerie, Berlin.
  - Die Studienzeichnungen zum Gastmahl bes Platon, in seiner zweimaligen Ausführung, erstrecken sich über das ganze Dezennium der sechziger Jahre und sind davon ermittelt:
- 491. Agathon. Knieftuck, mit einer Handstudie oben I. Kreide auf bräunt. Tonpapier, h. 0,434, br. 0,333. Nat.-Gal., Berlin. Kat. Nr. 13.
- 492. Aristofanes; liegende Rückenfigur, Profil nach l., nebst zwei Gewandstudien, br. 0,506, h. 0,37. Rreide auf graubr. Tonpapier mit Pastellstönen. Wie oben. Kat. Nr. 14.
- 493. Alcibiades, lebensgroße Kopfstudie, halb verlorenes Profil nach r. Gez. F. 71. Kreide auf grauem Tonpapier, mit Pastelltönen, h. 0,411, br. 0,340. Wie oben. Kat. Kr. 12.

- 494. Alcibiades, lebensgr. Kopfftubie, nach r., mit Epheu befränzt. Kr. und Buniftift auf grauem Tonpapier. Fräulein Gasteiger, Brag.
- 495. Alcidiades, die ganze Figur; nach r. gewendet; der r. Arm aufgeslegt, der l. ausgestreckt, h. 0,50, br. 0,87. Kreide und Deckweiß auf braunem Papier. Oberst Freih. v. Henl, Darmstadt.
- 496. Alcibiades, Anieftud; Ropf befraugt. Hofrat C. Ruland, Beimar.
- 497. Lebensgroßer Studienkopf zur Begleiterin des Alcidiades, mit Efeu bekränzt; en face. H. 0,63, br. 0,50. Bez. A. Großherzogl. Museum, Beimar. Kat. Nr. III, 120.
- 498. Philosoph, sitzend, mit den Händen das erhobene I. Knie umspannend, h. 0,468, br. 0,323. Bez. A. Kreide u. Buntstift auf bräunl. Tonpapier. Münchener Kupferstichkabinett. Kat. Nr. 25279.
- 499. Alcibiades, Oberförper nebst Armftudie. Unten eine zweite Armftudie, h. 0,595, br. 0,44. Bisterzeichn. auf grauem Tonpapier. Münschener Kupferstichkabinett. Kat. Nr. 25277.
- 500. Weiblicher Akt zur Begleiterin bes Alcibiabes; ber r. Arm in die Seite gestemmt, der l. nur angedeutet. Gez. A. H. D. 0,52, br. 0,28. Kreide auf rötl.-gelbl. Tonpapier mit w. erhöht. Münchener Kupferstichkabinett. Kat. Rr. 25278.
- 501. Studien zu den beiden sitzend über den Tisch gebeugten Jünglingen, I. und r. in der Gruppe der Philosophen. In der Ecke oben r. der erste Entwurf zur Stuttgarter Jphigenie, h. 0,47, br. 0,377. Kreide mit Pastells. auf graubr. Tonpapier. Rittergutsbesitzer Uhle, Dresden.
- 502. Lauschender Jüngling. Halbfigur. Kreide u. Buntstift. Aufenthalt unbekannt.
- 503. Jüngling, stehend sich anlehnend; mit der r. Hand das Kinn stützend. Berbl. unbekannt.
- 504. Männliche Kopfstubie, lebensgr. \* 4 Profil nach I., scharf von l. beleuchtet. Obere Kopfhälfte im Bilbe verwertet. Gez. r. oben Æ. Kreide auf rötlicher. Tonpapier mit Pastell, h. 0,428, br. 0,335. A. D. Mever, Sambura.
- 505. Weibliche Kopfftubie, lebensgroß von vorn, mit Weinlaub bekränzt. Begleiterin des Alcidiades. Gez. A. H. O.48, br. 0,898. Kreide mit Pastelltönen auf rötlichbraunem Tonpapier. Nat.-Gal. in Berlin. Kat. Nr. 16.
- 506. Laufchender Jüngling, über den Tisch nach I. vorgebeugt. Knieftück. Profil. H. 0,42, br. 0,335. Gez. A. Kreide mit Pastelltönen auf bräunl. Tonpapier. Rat. Gal. Berlin. Kat. Rr. 15.
- 507. Basenfigur, sitzende Frau nach r., h. 0,425, br. 0,294. Gez. A. Kreide auf dunkelgrauem Tonpapier mit Pastelltönen. Nat. Val. in Berlin. Kat. Nr. 17.
- 508. Armstudie, zur Begleitung des Alcibiades. Kopf und Körper nur seicht ffizziert. Unten ein Fuß angedeutet, h. 0,53, br. 0,215. Kreibe mit Farbtönen auf grauem Tonpapier. Oberst Freih. v. Hens, Darmstadt.

- 509. Gewandftubie. Prof. Banel, Riel.
- 510. Das Caftmahl des Platon. Bom Künstler selbst in Farbe gesetzt Photographie, br. 0,48, h. 0,23. Sanitätörat Dr. Bolfg. Ehrshardt, Rom.
- 511—520. 10 Notizbücher, mit Notizen und Skizzen, ungefähr aus ben Jahren 1868 und 69. Meist Figürliches, auch Landschaftliches. Nat.= Gal. Berlin. Depot Nr. 55—64.

- 521. Medea, br. 3,95, h. 1,95. Durch Schenkung König Ludwigs II. im Besit ber R. Pinakothek in München.
- 522. Arteil des Paris, br. 4,40, h. 2,28. Geschent von Otto Schöffer in Samburg an die städtische Kunfthalle baselbst.
- 523. 524. Medea, sitzend, mit ihrem jüngsten Kind im Schoße, h. 0,518, br. 0,418. Gez. A. Studie zu Nr. 521. Kreide auf dunkelgraubraunem Tonpapier mit Pastelltönen. Rückseite Gewandstudien. Großherzog v. Olbenburg. Privatbibliothek.
- 525. Medea, stehend, mit einem Kind auf ben Armen. Gez. A. H. O.51, br. 0,255. Studie zu Rr. 472. H. 0,51, br. 0,255. Gez. A. Kreide und Buntstift. Im gleichen Besits. Privatbibliothek.
- 526. Studie zur Amme im Medeenbild, h. 0,393, br. 0,20. Kreibe und Buntstift auf graubr. Tonpapier. Im gleichen Besitz. Privatbibliothek.
- 527. Studie zur Medea. Auf b. Bl. befinden sich außerdem in flücht. Entwurfe zwei abwärts springende Knaben, h. 0,471, br. 0,367. Kreide auf Tonpapier. Frau Rosa v. Gerold, Dornbach bei Wien.
- 528. Studie zu Paris. Ganze Figur, sitzend nach I., mit Apfel in der r., br. 0,18, h. 0,16. Kreide auf graubraunem Tonpapier. Albertina, Wien. Rr. 14643.
- 529. Studie zur Benus, Rückenansicht, ganze Figur, h, 0,51, br. 0,24. Kreide und Pastell auf braunem Tonpapier. Komm.-Rat Aleg. Flinsch, Berlin.
- 530. Studie zur Juno, weibl. Akt von vorn. Kreide auf grauem Tonpapier. Verbl. unbekannt.
- 531. Studie zur Minerva, sitzend, ganze Figur, nach r. gewandt, die - Ugraffe auf der Schulter lösend, h. 0,477, br. 0,334. Kreide mit Pastelltönen auf graubr. Tonpapier. Rat.-Gal. Berlin.
- 532. Trionfo dell' Amore. Feberzeichnung auf blauem Tonpapier. Gez. Feuerbach. 1870. Br. 0,24, h. 0,11. (Salomo und die Königin von Saba?). Britt. Museum, London.
- 533. Die Hauptgruppe aus dem vorigen; großes unvollendetes Aquarell auf w. Karton. Im gleichen Besitz.

- 534. **Am Strande**, h. 1,95, br. 1,25. Frau mit einem nackten Kind am Meeresufer. Im Nachlaß des Geh. Komm.-Rats Dr. Kilian Steiner, Stuttgart.
- 535. Zweite Iphigenie, h. 1,95, br. 1,25. Kgl. Gemälbesammlung. Stuttgart.
- 536. Studienkopf zur Stuttgarter Iphigenie, h. 0,60, br. 0,47. Frau Dr. Lobstein, Heidelberg.
- 537. Selbstbildnis des Künitlers. Brustbild mit Hand. 3/4 Profil, h. 0,60, br. 0,48. Frau Rosa v. Gerold, Dornbach bei Wien.
- 538. Schlafende Nymphe, auf einem Pardelfell ruhend. Lebensgr. Aft, br. 1,90, h. 1,12. Bez. A. Feuerbach 71. Komm.=Rat Stieber in Roth a. S. bei Rürnberg.
- 539. **Bildnis der Mutter.** Lebensgroßes Bruftbild, h. 0,74, br. 0,62, Halbprofil. In Heibelberg gemalt. Bez. mit dem Wonogramm bes Künftlers 71. Frau Stabkarztwitwe Auguste Heybenreich, Ansbach.
- 540. Trunkene Bacchantin, br. 0,53, h. 0,31. In Gouache. Hofrat Prof. Hilger, München.
- 541. Studienkopf eines Fauns, h. 0,45, br. 0,36. Gez. A. 71. Kr. auf rotem Tonpapier mit Färbungen in Aquarell. Städt. Museum, Leipzig.
- 542. Blatt aus einem Zeichenalbum, eine Anzahl Stizzen barunter zur Stuttgarter Jphigenie enthaltenb. Sanitätörat Dr. W. Chrhardt, Rom.
- 543. Medeenstubie, Kopf, bie hand auf bem haupt ruhend. Bez. A. Feuerbach 71, Melanchotie, vgl. Ar. 544. H. 0,53, br. 0,43. Justizerat Dr. Berolzheimer, München.

- 544. Medea mit dem Dolche, auch Traum genannt. Einzelgeftalt, h. 1,90, br. 1,25. Städt. Gemäldesammlung, Mannheim.
- 545. Blumenstudie, Tulpen, br. 1,27, h. 0,56. In Heibelberg gemalt. Frau Rosa v. Gerold, Dornbach bei Wien.
- 546. Desgleichen; Rofen. Die oben. Großherz. Gemälbegal. Karlsrube.
- 547. Desgleichen; Päonien. Bie oben. Agl. Residenz, München.
- 548. Boccia spielende Kinder, h. 0,62, br. 0,58. Hofrat Hilger, München.
- 549. Maldpartie mit Störchen am Baffer, br. 0,83, h. 0,50. Im gleichen Besitz.
- 550. Badende Frauen im Walbe, h. 0,46, br. 0,36. Kunftmaler Prof. W. Trübner in Karlsruhe.
- 551. Mondscheinlandschaft, h. 0,50, br. 0,62. Frau Dr. Bauli, Landau.

- 552. Sumpf mit Rohrgebusch. r. ein Hund, ber Enten aufscheucht, h. 0,60, br. 0,48. Berbl. gur Zeit unbekannt.
- 553. Candichaft; Hohlmeg bei Rom, h. 0,45, br. 0,35. Bez. A. Komm.= Rat Mag Steinthal, Berlin.
- .554. Medea. Studie zu Nr. 544, h. 0,54, br. 0,35. Frau Emil Hirsch, Mannbeim.
- 555. Mebea. Der Kindermord, br. 0,30, h. 0,12. Feberzeichnung mit Tinte auf rotem Löschpapier. Blatt aus des Künstlers Schreibmappe. Graf v. Oriola, Büdesheim bei Frankfurt a. M.
- .556. 26 Blatt Karikaturen. Federzeichnungen auf weißem Papier. Bersbleib unbekannt.

- .557. Das Gastmahl des Platon. Zweite Darstellung, mit gemalter Umsrahmung, br. 7,50, h. 4,00. Gez. A. Feuerbach, R. 73. Nat.-Gal., Berlin.
- 558. Große Amazonenschlacht, br. 7,00, h. 3,78. Durch Schenkung ber Mutter Feuerbachs im Jahr 1889 in Besitz ber Stadt Nürnberg geslangt. In der städt. Gemäldesammlung im Rathaus aufgestellt.
- 559. Medea an der Arne, auch Mesancholie gen. Sinzelgestalt. Gegenst. zu Rr. 544, h. 1,90, br. 1,25. Auf der Urne Reliesdarstellung des Kindermords, entsprechend Rr. 555. Gez. A. 73. Großherzog von Oldenburg. Galerie daselbst.
- 560. Selbstbildnis des Künstlers. Bruftbild, h. 0,62, br. 0,50. Bez. F. s. i. R. 73. Nat.-Gal. Verlin.
- 561. **Cebensgrosser Bernhardinerhund**; auf ben Hinterbeinen sitzend, ber I. Borderfuß auf einem Stuhle ruhend, h. 1,37, br. 1,12. Untersmalung. Nach ben Briefen für eine beireundete Familie in Rom bestimmt. Oberst Freih. v. Hepl, Darmstadt.
- 562. **Landschaft** mit steinerner Brüde und Gebirgsbach, I. Hütte mit hohem rauchendem Schlot, h. 0,585, br. 0,73. Bez. F. 73. Frau Pauline Soldan, Hoffunsthändlersmitme, Nürnberg.

Die Studienzeich nungen zur Amazonenschlacht reichen nach ber Zeit ihrer Entstehung z. T. bis in das Jahr 1858 zurück und wurden von Feuerbach langsam und planmäßig mit jedem Jahre, bis zur Aussührung des Gemäldes (1871—1873) vervollständigt. Er selbst gibt in den Briefen deren Zahl mit 54 an. Ermittelt sind bis jest:

563. Lebensgroßer Profilfopf einer Amazone, mit Epheukranz; nach r. gewandt. Gez. Feuerbach R. 71. H. 0,475, br. 0,425. Kreibe auf rotgelbem Tonpapier mit Farbtönen. Kgl. Kupferstichkab., München. Kat. Nr. 25280.

- 564. Lebensgr. Studienkopf einer Amazone; verlorenes Profil. Gez. A. 71, h. 0,466, br. 0,395, Kr. auf rötl. Tonpapier, m. w. erhöht. Wie oben: K.-Ar. 25 306.
- 565. Lebensgr. Studienkopf einer Amazone, zurückgebeugt. Gez. Feuerbach 71, h. 0,405, br. 0,385; rötl. Tonpap., Kr. m. Pastelltönen. B. o.; K.-Ar. 25 307.
- 566. Desgleichen; faft Brofil n. r. gew. Gez. A. 71, h. 0,434, br. 0,393. Gelb. Tonpapier, Nr. m. Baftell. B. o., N. Nr. 25 309.
- 567. Desgleichen, 3/4 Profil n. r. gew. Gez. A. 71, h. 0,43, br. 0,385. Gelb. Tonpap., Kr. m. Baftell. B. o., K. Nr. 25 310.
- 568. Desgleichen, \* /4 Profil n. I. gew. Gez. Feuerbach 71, h. 0,517, br. 0,416; rötl. Tonpap., Kr. m. Pastell. W. o., K. Nr. 25 311.
- 569. Deggleichen, n. l. gew. Gez. Feuerbach 71, h. 0,498, br. 0,411; graues Tonpap., Kr. mit Farbionen. B. o., K.=Nr. 25308.
- 570. Reitende Amazone, pfeilabschießend. Rückenfigur, gez. A. 71, h. 0,51, br. 0,389, rötl.-gelb. Tonpap., Kr. m. Pastell. Wie oben, K.-Nr. 25 299.
- 571. Drei berittene Amazonen, h. 0,51, br. 0,43. Gez. Æ. 71, rotes Tonpap., Kr. m. Pajtell. W. ob., K.=Nr. 25 300.
- 572. Amazone liegend, h. 0,27, br. 0,485. Gez. A., graued Tonpap., Kr. m. Farbtönen. B. o., K.: Nr. 25 293.
- 573. Berittene Amazone, n. r. gew., mit dem Schlachtbeil ausholend; h. 0,495, br. 0,40. Gez. A. Unten der Oberteil einer Amazone, nebst einer Gewandstudie; rötl. Tonpap., Kr. m. Pastell. B. o., K.=Nr. 25301.
- 574. Gruppe von Amazonen. Sine verwundete Amazone wird von einer berittenen aufs Pferd gehoben. Oben 1. Oberteil einer Amazone, Gez. A., rotgelbl. Tonpap., Kr. m. einzelnen Farbtönen. Wie oben. K.=Nr. 25 302.
- 575. Bermundete Amazone, h. 0,498, br. 0,275. Gez. A., gelbes Strohpapier'), Kr. m. w. erh. Lichtern. B. o., R. Nr. 25 305.
- 576. Gruppe. Mann zu Pferd hebt eine Amazone zu sich empor. Gez. Æ., h. 0,39, br. 0,32; blaues Tonpap., Kr. m. w. erh. Lichtern. Frühes Blatt; nicht n. d. Natur. W. o., K.-Nr. 25 297.
- 577. Zwei mannliche Atte, nebst Studie eines Regers, einer Hand= und einer Gewandstudie. Gez. A., h. 0,397, br. 0,443, blaues Tonpapier, Kr. u. Pastell. B. o., K.=Rr. 25 295.
- 578. Männlich er Aft, rückw. gestürzt, h. 0,47, br. 0,625; blaues Tonpap., Bisterzeichn. B. o., K.-Ar. 25 298.
- 579. Rämpfender Mann, Rückenfigur; mit d. I. Fuß auf einem Pferde

<sup>1)</sup> Alle auf gelbem Strohpapier ausgeführten Studien rühren aus dem Jahr 1858 her.

- kniecnd. Links 3 Armstudien. Gez. A., h. 0,553, br. 0,40, graues Tonpap., Kr. m. Pastell. W. o., K.=Ar. 25 303.
- 580. Oberteil eines Mannes mit Lanze, nebst zwei Gewandstudien, h. 0,48, br. 0,393. Gez. A., rötl. Tonpap., Kr. m. Pastell. W. o., K.-Nr. 25 304.
- 581. Arm u. Bein einer Amazone, h. 0,465, br. 0,336. Gez. A., graues Tonpap., Kr. m. Paftell. W. o., K.-Ar. 25 296.
- 582. Neger, Halbfigur, n. r. gew., m. greifenden Händen, nebst Pferds und Gewandstudie, br. 0,535, h. 0,47, graues Tonpap., Kr. m. Pastelltönen. W. o., K.=Nr. 25314.
- 583. Zwei Pferbestudien, das eine liegend, h. 0,52, br. 0,41, rötl.=gelb. Tonpap., Kr. m. Pastell. W. o., K.=Rr. 25 312.
- 584. Zwei Pferdestudien, das obere nach I., das untere nach r. gew. Gez. A., m. d. Notiz: cavallo storno, h. 0,458, br. 0,393; gelbes Tonpap., Kr. mit w. erh. Lichtern. W. ob., K.=Nr. 25 313.
- 585. Lebensgr. Kopf studie einer Amazone. Prosis n. r., gez. A. 71. h. 0,485, br. 0,406, graues Tonpap., Kr. u. Pastell. Rat.-Gal. Berlin, K.-Nr. 19.
- 586. Desgleichen; ftark zurückgebeugt. Graues Tonpap., Kr. mit Paftell. Gez. F. 71, h. 0,428, br. 0,410. B. o., K.-Nr. 18.
- 587. Zwei Amazonen ftudien. Die obere: Kopf u. Oberkörper rückw. gestürzt; die untere, Kopf u. Oberkörper mit abwehrender Armbewegung. Gez. A., h. 0,480, br. 0,354, rotbr. Tonpap., Kr. u. Pastell. W. o., K.=Nr. 21.
- 588. Amazonen ftubie, in die Kniee gesunken; verlorenes Profil, n. r. Gez. F., h. 0,461, br. 0,302, gelbes Tonpap., Kr. u. Pastell. B. o., K.-Nr. 20.
- 589. Amazone zu Pferb, mit eingelegtem Speer, nach r. gew. Die I. Hand ben Zügel haltend, h. 0,410, br. 0,257, braunes Tonpap., Kr. mit wenig weiß. Rat. Gal. Berlin.
- 590. Studie zum Kopf des Jünglings, der verwundet aus der Schlacht getragen wird, lebensgr. Gez. A. 70, h. 0,469, br. 0,374, rotbr. Tonpap., Kr. u. Paftell. Kgl. Kupferstichkabinett, Dresden.
- 591. Liegende Amazone, br. 0,407, h. 0,305. Gez. A., gelbbr. Tonpap., Kr. u w. erhöht. Im gleichen Besitz.
- 592. Amazone, h. 0,478, br. 0,358. Gez. Feuerbach, gelb. Strohpapier, Kr. mit w. erh. Im Bilbe nicht verwertet. Ebendaselbst.
- 593. Drei Pferdestudien. Das obere Pferd ganze Gestalt, in gestrecktem Lauf abwärts rennend, mit dem Vermerk: Juchs, weiße Stirne, gelbe Mähne. Links in d. Mitte Studie eines vordern Pferdebeines nach r. gew.; Vorderhälfte eines Pferdes, Beine nur im Ansat; h. 0,53, br. 0,42. Gelbbräunl. Tonpap., Kr. m. Pastell. Gez. A. Kgl. Kupfersstichkabinett, Dresden.

594. Reitende Amazone; nur ber eine Arm ausgeführt. Braunes Tonspap., Kreibe, h. 0,455, br. 0,204. Ebenda.

- 595. Lebensgr. Kopfftubie einer Amazone, h. 0,535, br. 0,395. Erfte Anlage. Kr. auf rotgelbem Tonpapier. F. A. C. Prestels Kunsthandlung, Franksurt a. M.
- 596. Zwei liegende Amazonen; beibe ftark nach rückw. verkurzt. Die obere im Mittelgrund des Bildes, die untere nicht verwertet, h. 0,485, br. 0,365, gelbr. Tonpap., Kr. m. Paftell. Direktor Brandes, Konftanz a. B.
- 597. 598. Aelterer Krieger einen Jüngling aus der Schlacht tragend. Bez. A. 70, h. 0,50, br. 0,36. Rückeite: 3 bekleidete Halbfiguren und Handstudie (Kreis des Gaftmahles des Platon). Kgl. Kupferstichkabinett, Stuttgart.
- 599. Zwei Amazonen, auf bem Rücken liegend. Beide zuvörderft im Bilde verwertet, h. 0,50, br. 0,46. Gez. Æ. 70, gelbes Tonpap., Kr. u. Bastell. Geheimrat Brof. Hanel, Kiel.
- 600. Gruppe. Szene im hintergrund des Bilbes. Alter Krieger, der einen niedersinkenden Jüngling stütt, h. 0,48, br. 0,36. Gez. A., dunkelsgelbes Tonpap., Kr. u. Bastell. W. o.
- 601. Lebensgr. Studienkopf einer Amazone, nach rückw. gebeugt, h. 0,45, br. 0,385, gr. Tonpap., Kr. m. leichten Farbtönen. Im Nachl. bes Bankbirektors Stein, München.
- 602. Verwunde te Amazone zu Pferd, mit dem r. Arm nach der Mähne des Pferdes ausgreifend, mit dem I. Arm sich stützend. Im Bilde hervorragend verwertet. Gez. A., h. 0,48, br. 0,356. Strohpapier, Kr. m. Deckweiß u. Farbtönen. Arnold Otto Meyer, Hamburg.
- 603. Berittene Amazone. Gez. Feuerbach. Braunes Tonpap., Kr. u. Deckweiß. Komm.-Rat Alex. Flinsch, Berlin.
- 604. Amazone, stehend, ganze Figur, Kopf gesenkt, der l. Arm aufgestützt, der r. hängend. Im Bilbe nicht verwertet. Graues Tonpap., Kr. u. weiß. Berbleib unbekannt.
- 605. Am azone, umfinkend. Braungelbes Tonpap., Kr. mit Pastell. Berbleib unbekannt.
- 606. Oberteil einer Amazone, nebst Gewandstudie. Rötlichbr. Tonpap., Kr. u. Pastell. Berbleib unbekannt.
- 607. Am azon e, Rückenfigur. Gelbbräunl. Tonpap., Kr. u. Paftell. Berbleib unbekannt.
- 608. Amazonengruppe, kleiner Entwurf auf Strohpapier, h. 0,11, br. 0,08. Feberzeichnung in Tinte. Früher im Besitz von J. Allgener, München. Berschollen.
- 609. Lebensgr. Studienkopf einer jugend l. Amazone; Profil n. r. In ber l. halfte bes Bilbes verwertet. Berbleib unbekannt.
- 610. Studienkopf einer Amazone, nach hinten zurückgelehnt. Bez. A. F., Rr. auf bräunlichem Tonpap., mit Beiß und Blau gehöht; h. 0,56,

br. 0,41. Zulett 1893 aus der Versteigerung Frit Böhm (bei Prestel, Franksurt a. M.) an Jos. Aumüllers Kunsthandlung, München übergesgangen. Verschollen.

#### 1874.

- 611. Sturz der Titanen. Erster Entwurf in Del zum großen Mittelbild der Decke der Aula in der neuen k. k. Akademie der Künste in Wien; h. 2,25, dr. 0,90. In Wien gemalt. Schenkung König Ludwigs II. an die Neue Binakothek, München.
- 612. Hmazonen auf der Wolfejagd, br. 1,27, h. 0,58. Freiherr Henl au herrnsheim, Worms.
- 613. Bildnis der Mutter. In heibelberg gemalt. In ben Briefen ers mahnt. Berbleib unbekannt.
- 614. Selbstbildnis. Bruftbild mit Sand. Berbleib unbefannt.

In heibelberg entstanden in diesem Jahre die Entwürfe zum Mythos von helios u. Athene, für die aus 31 Fesbern bestehende Deckeneinteilung von Oberbaurat v. hansen, dem Erbauer der neuen Akademie d. b. Künste in Wien.

615. Totalansicht der Decke. Die in die 31 Felder eingetragenen Kompositionen sind mit Stift umrissene, kleine Aquarelle von Feuerbachs Hand; Ausführung des Rahmenwerks mit Reihseder in Tusche. Größe des ganzen Blattes, h. 0,765, br. 0,535. Wien, K. K. Akademie der bild. Künste; Nr. 17725.

Die 31 Kompositionen sind folgende:

- 1) Geburt der Athene. 2) Athene entfühnt Orest. 3) Schütz Diomedes im Kamps. 4) Pflanzt den Delbaum. 5) Lehrt die Kunst des Webens. 6) Urteil des Paris. 7) Apollo u. Marsyas. 8) Poesie. 9) Musik. 10) Malerei. 11) Plastik.
- 12) Benus fieht zu Zeus. 13) hettor u. Achill. 14) Benelope erkennt Uluffes.
- 15) Kampf mit den Freiern. 16) Drei Göttinnen, den Kampf verfolgend.
- 17) Priamus. 18) Ulyffes bei Kalppfo. 19) Ulyffes schiffbruchig. 20) Zeus.
- 21) Hera. 22) Poseibon. 23) Proserpina. 24) Hephaftos. 25) Aphrodite.
- 26) Ares. 27) Athene. 28) Helios. 29) Demeter. 30) Hermes. 31) Artemis. Bon größeren Ausführungen find ermittelt:
- 616. Geburt der Athene. Rundbild, als Mittelpunkt in der Decke gebacht. Athene begrüßt vor dem versammelten Olymp ihren von der Sonnenfahrt heimkehrenden Bruder Helios. Federzeichnung auf weißem Papier in Tinte. Kgl. Kupferstichkabinett, München; K.=Nr. 25316.
- 617. Athene pflanzt ben Delbaum. Lünette, Federzeichn. in Tinte auf weißem Papier; Papierrand im Geviert, br. 0,27, h. 0,20. Ebendaselbst. K.=Nr. 25 317.
- 618. Athene entsuhnt ben Orest und verscheucht die Eumeniden. B. o., br. 0,317, h. 0,195; R.Mr. 25319, 2te Lünette.

- 619. Athene lehrt bie Kunft bes Mebens, br. 0,271, h. 0,20. B. o., R.=Nr. 25 318, 3te Lünette.
- 620. Athene beichut ben Diomedes im Kampfe; 4te Lünette. Berbleib unbekannt.
- 621. Dasfelbe; erfter kleinerer Entmurf, br. 0,13, h. 0,10. Feberzeichn. in Tinte auf weißem Papier. Landgerichtsbirektor Dr. Carl Eller, Karlbrube.
- 622. Apollo u. Marinas, br. 0,13, h. 0,10. Erfter Entwurf für eines ber fleineren Rundbilder. Wie oben. Fraukomm.-Rat J. Beinmann, München.
- 623. Urteil bes Paris. Erster Entwurf für bas zweite Rundbild. Dr. Pariser, München.
- 624. Juno mit bem Pfauen; auf Bolfen thronend. Federzeichn. in Tinte auf w. Bapier. Gr. v. Oriola, Bubesheim b. Frankfurt a. M.
- 625. Poseidon. Federzeichn. w. ob., h. 0,063, br. 0,045. Dr. Carlo Fasola, Florenz.
- 626. Juno mit Pfau. Auf bemselben Blatt mit d. vorigen. Gesamtgröße bes Papiers, br. 0,133, h. 0,088. Im gleichen Besitz.
- 627. Apollo im Sonnenwagen, mit dem Zweigespann. Zu Nr. 616 gehörig. Darüber Benus mit dem Stern. Unten kauernde männl. Figur mit himmelsglobus. Federz. in Tinte a. w. Papier. Britt. Museum, London.
- 628. De ggleichen, bem vorigen ähnlich, in etwas größerer Ausführung. Im gleichen Besit.
- 629. Skizzen zum Zyklus von Apollo u. Athene. Feberz. wie oben. Früher im Besit bes Kunstmalers Emil Lugo in München. Berschollen.
- 630. Marsnas. Kleiner Aft, h. 0,10, br. 0,06, Stiftzeichn. auf w. Papier. Brof. Carl Neumann, Göttingen.
- 631. Athene entfühnt ben Dreft. Stige, br. 0,20, h. 0,06. Wie oben. Im gleichen Besit.
- 632. Geburt ber Athene. Stige, Rundbild. W. o. Professor Sulger-Gebing, Munchen-Nymphenburg.
- 633. Stiggen gur Geftalt ber Athene. Bie oben. 3m gleichen Befig.
- 634. Karikatur. Feberzeichnung. "Diogenes sucht auf der Durchreise in Berlin den Plat für das Reichstagsgebäude." Architekt Prof. F. Bluntschli, Zürich.

- 635. Der gefesselte Prometheus, von den Okeansden beklagt, br. 3,75, h. 2,20. Ovalbilb an der Decke der Ausa der neuen Akademie der bildenden Künste in Wien.
- 636. Aranos, Stammvater bes Titanengeschlechts, schwebend, von Genien getragen, h. 2,26, br. 1,20. Wie oben.
- 637. Gaa, Stammmutter ber Titanen; über ber Erbe schwebend, von einem Genius gefolgt. Gegenft. 3. vorigen. W. o.

- 638. Venus Anadyomene, im Muschelwagen ruhend, von Amoretten bes gleitet, br. 2,16, h. 1,20. B. o.
- 639. Am Meere. Moderne Frauengestalt, vom erhöhten Ufer übers Meer blickend. Ganze Figur, in Lebensgr., Profil, h. 1,90, br. 1,18. Rechts= anwalt von Harder, Mannheim.
- 640. Selbstbildnis. Bruftbild, eine brennende Zigarette in ber l. Hand, h. 0,66, br. 0,51. Bez. A. S. J. 75. Schenkung König Ludwigs II. an die Neue Pinakothek, München.

#### 1876 1).

- 641. Konzert, auch Quartett genannt. Erste Ibee. Feberzeichuung in Tinte auf einem Oktavblatt weißen Papiers. In Benedig entstanden. Eraf v. Oriola, Büdesheim bei Frankfurt a. M.
- 642. Passion. Große Komposition. In einem Briefe aus Benedig er= wähnt. Berbl. unbekannt.
- 643. Großes Karikaturenblatt, kleine Papierstücke auf einen blauen Bogen zusammengeklebt. In Wien im Raffeehaus entstanden. Ueberschrieben: "Die Plejaden. Neue Ausgrabungen in Pompeji, 1876. Mosaikboden in der Casa des Lätitius Asinius, gefunden von Prof. Zuscurtius, Berlin." Bon Feuerbach an Ludw. Speidel geschenkt. Ich füge diese Rummer nach einem Feuilleton Speidels in der Neuen Fr. Bresse 1891, 3. Mai ein.]

- 644. **Bildnis der Mutter**; Kniestück mit Hand, 3/4 Profil nach I. gewandt, h. 0,70, br. 0,60. In Nürnberg gemalt. Geh. Hofrat E. Seeger, Berlin.
- 645. **Doppelporträt.** Knabe und Mädchen im Grünen, h. 0,70, br. 0,63. In Nürnberg gemalt. Bez. F. 77. Justizrat Dr. Berolzheimer, München.
- 646. Selbstbildnis. Knieftud mit Hand. Profil nach I., h. 1,00, br. 0,70. Unvollendet. In Nürnberg gemalt. Gr. Gemälbegalerie, Karlsruhe.
- 647. Kopf eines alten Italieners. In Rom gemalt. In d. Br. erw. Berbl. unbekannt 2).
- 648. Konzert, zweiter Entwurf in Aquarell, h. 0,48, br. 0,36. Großherz. Galerie in Karlsruhe.
- 649. Zwei Biolinspielerinnen. Studie z. Konzert in Rotstift auf Tonpapier. Berbl. unbekannt.

<sup>1)</sup> Jm Jahre 1876 war die Tätigkeit Feuerbachs durch Krankheit fast. völlig unterbrochen.

<sup>2) [</sup>Keine briefliche Erwähnung ift aufzufinden.]

- 650. Architektur in farbigem Marmor. Studie zum Konzert. Aquarell auf weiß. Papier. Gez. F. 77. Br. 0,626, h. 0,339. A. D. Meyer, Hamburg.
- 651. Architekturstubie. Aquarelle auf weißem Papier. Gez. A. 77. S. 0,68, br. 0,462. Im gleichen Besit.
- 652. Große Architekturstubie zum Konzert. Freie Bogenhalle aus bem Dogenpalast, br. 0,628, h. 0,439. Gez. A. 77. Im gl. Besit.
- 653. Begräbnis eines Hofnarren. Aquarelle auf weißem Papier. Gez. F. 77. Br. 0,532, h. 0,415. Papierrand br. 0,685, h. 0,508, mit der Unterschrift Ein Hofnarr. Im gleichen Besit.
- 654. Versuchung bes hl. Antonius. Aquarelle auf weißem Papier, h. 0,50, br. 0,30. Gez. F. 77. Schenkung König Lubwigs II an bas Kupferstichkabinett in München.
- 655. Tob des Pietro Aretino. Aquarelle auf weißem Papier, h. 0,58, br. 0,39. Gez. A. 77. Großherzog v. Oldenburg. Gr. Gemälbegalerie baselbst.
- 656. Genien, einen Fruchtkorb tragend. Aquarelle auf weißem Bapier. Gez. F. 77. H. 0,20, br. 0,54. Justigrat Dr. Berolzheimer, München 1).

- 657. Kaifer Ludwig der Bayer erteilt ber Stadt Nürnberg Privilegien, br. 8,76, h. 2,40. Im Auftrag ber Nürnberger Handelstammer für beren Situngssaal im neuen Justigebäude ausgeführt.
- 658. Mädchen, mit einem Alindhund an ber Leine. Ganze Figur in weißem Kleibe. Dem Kaiser Ludwigsbild entnommen. Schriftsteller Karl von Heigel, Riva, Gardasee.
- 659. **Aeiblicher Studienkopf**, Profil. Im Kaiser Ludwigsbild verwertet. Unvollendet. Kunstmaler Prof. Wilh. Trübner, Karlsruhe. [Bgl. indes II 324.]
- 660. Einzug Kaiser Maximilians in Nürnberg. Br. 2,495, h. 0,56. In Benedig entstanden. Schenkung von Frau Feuerbach an das German. Museum in Nürnberg. Daselbst Nr. 434.
- 661. Konzert, auch Quartett genannt, h. 2,25, br. 1,55. In Benedig gemalt. Geschenk von Frau Feuerbach an die Nat.-Gal., Berlin.
- 662. **Selbstbildnis.** Halbsigur, sitzend, in der erhobenen Hand die Zigarette. Gez. A. S. J. 78. h. 0,83, br. 0,67. Nicht vollendet. Nichard Schwarzenbach, Zürich.
- 663. Selbstbildnis. Profil, nach I. gewandt, mit Zigarette. Gez. A. S. J. 1878. In Nürnberg gemalt, h. 0,75, br. 0,59. Geh. Hofrat Seeger, Berlin.

<sup>1)</sup> Sämtliche 9 Aquarelle aus dem Jahr 1877 find in Benedig entstanden.

- 664. Selbstbildnis. Im Besit bes Malers Reicharbt in Nürnberg. [Ein Maler R. ist weber in Nürnberg noch in München zu ermitteln.]
- 665. Teilentwurf zum Kaiser Ludwigsild; enthaltend: Kanzler, die knieende Gestalt eines Patriziers, Bannerträger und zwei Krieger, br. 0,225, h. 0,175. Graf v. Oriola, Büdesheim bei Franksurt a. M.
- 666. Erfter Entwurf jum Raiser Ludwigsbilb. Bleiftiftzeichnung, br. 0,53, h. 0,235. Obersekretär Markus Schüfler, Nürnberg.

667. Sturz der Titanen. In Benedig gemalt. Letes Werk des Künftlers. H. 8,30, br. 6,40. Oval. Mittelbild in dem Plasondwerk Feuerbachs in der Aula der k. k. Akademie der bilbenden Künste in Wien.

## Verzeichnis

der in den Kreis der Wiener Deckenbilder gehörigen Entwürfe und Studien.

## a. In Wien, in ber neuen Afademie befindliche Blatter.

- 668. Totalansicht ber Decke, nach Feuerbachs Einteilung in 9 Felber. Die stizzierten Darstellungen sind mit Bleistift eingetragen; das Nahmenwerk ist mit Reisseder und Tusche ausgeführt, h. 0,465, br. 0,195. Kat. Nr. 17726.
- 669. Studie zur Gäa. Bifterzeichnung auf blaugr. Papier I. unten gez. Æ. 75, h. 0,625, br. 0,475. Die Figur ift fast genau verwertet, nur fehlt der Mantel über dem I. Schenkel und die Putte r. Kat. Nr. 17727.
- 670. Studie zum Okeanos. Bister auf blaugr. Papier, h. 0,625, br. 0,47. Auf der Rückseite des Blattes slüchtiger Akt in Rückenansicht. Kat. Nr. 17728. (Die Aussührung an der Decke rührt von Tenschert, einem ehemaligen Schüler Feuerbachs her, unter hinzusügung einer Putte r. unten.)
- 671. Studie zum Eros, h. 0,62, br. 0,47. Wie oben. Kat. Ar. 17729. (Ausführung an der Decke ebenfalls von Tenschert, mit Hinzusügung einer Butte I. unten, sodann Abänderungen. In der Originalstudie hält Eros die r. Hand auf der Brust, bei T. holt er, über die Schulter greisend, einen Pfeil aus dem Köcher). Die Rückseite des Blattes zeigt ebenfalls einen leicht stizzierten Akt.
- 672. Studie zu Hermes und Poseidon, im ersten Entwurf Nr. 611. (Im Plasondbild ist Hermes weggelassen und Poseidon in der Umkeherung allein verwertet). H. 0,60, br. 0,35. Bister wie oben. Katasog Nr. 17730.

Die sämtlichen nun folgenden, in der Wiener neuen Akademie besindslichen Studien, 53 an Zahl, sind in zwei Leinwandbänden enthalten, in die sie vom Künstler direkt eingetragen wurden 1). Im I. Band (sign. 11—67) besinden sich 30 Blatt (Kat. Nr. 17731—17760), im II. Band 23 Blatt (Kat. Nr. 17761—17783).

## I. Band.

- 673. Zwei nackte kniende Männer in Rückansicht, sich gegen einen Felsblock stemmend. Bister auf grauem Tonpapier, h. 0,468, br. 0,315. Kat. Nr. 17731. Nicht verwertet.
- 674. Mutter mit Kind, fițend, emporblicend. Flüchtiger Entwurf. Kr. auf grauem Papier. Gez. r. oben Æ. 74. H. O. 0,468, br. 0,315. Kat. Nr. 17732. Richt verwertet.
- 675. Frau, en face, stehend, mit ausgebreiteten Armen vorwärts strebend, den Blick nach oben. Bleistift und Feder auf grauem Papier, h. 0,468, br. 0,315. Kat. Ar. 17733. Nicht verwertet.
- 676. Mutter mit Kind; en face, schmerzlich emporblickend, daneben eine Rückenfigur mit erhobenem r. Arme, h. 0,468, br. 0,315. Rehrt verändert in der Mittelgruppe des Titanenbildes wieder. Kat. Ar. 17734.
- 677. Stehende Frau, mit erhoben ausgebreiteten Armen. Fast übereinstimmend mit Nr. 675. Federzeichnung auf grauem Bapier, h. 0,38, br. 0,25. Kat. Nr. 17735.
- 678. Dreifigurengruppe. Studie zur Mittelgruppe bes Titanensturzes. Rotstift auf weißem Büttenpapier, h. 0,38, br. 0,25. In der Ausfühsrung wesentlich verändert. Kat. Ar. 17736.
- 679. Studie zu dem fturgenden Titanen, ber vom Ruden gesehen, ben Arm schügend vor bas Gesicht halt. Wie oben. Kat. Ar. 17737.
- 680. Torso eines Mannes u. Studie eines erhobenen Armes. Wie oben. Kat. Nr. 17738.
- 681. Flußgott, an ben sich eine Nereibe schmiegt. Im Bilber. unten etwas verändert. Gez. Anselm Feuerbach 78. Wie oben. Kat. Nr. 17739.
- 682. Studie zur Benus mit dem Palmzweig, auf dem von Delsphinen gezogenen Wagen. Wie oben. Kat. Nr. 17740.
- 683. Zwei auf Wolken lagernde Frauengestalten. Die eine eine Tuba haltend. Wie oben. Kat. Nr. 17741.
- 684. Studie eines gekrümmten Armes. Wie oben. Auf der Rücksfeite des Blattes in Federzeichnung in der Umkehrung wiederholt. Wie oben. Kat. Ar. 17742.

<sup>1) [</sup>Das folgende Berzeichnis rührt von Herrn E. von Megenburg her.]

- 685. Stubie zu einem ber Titanen. Nur ber Oberkörper ausgeführt. Wie oben. Rat. Nr. 17743. (Berkehrt ins Heft gezeichnet.)
- 686. Amor als Ephebe, den Delphinenwagen senkend; mit Angabe der Delphinen. Ein Bein daneben wiederholt. Oben r. flüchtige Stizze zu einem jüngeren Amor. Wie oben. Kat. Ar. 17744.
- 687. Tanzende gemandete Mänade, vom Rücken gesehen, mit Tyrs sosstab. Wie oben. Kat. Rr. 17745.
- 688. Geflügelte Putte, Ruckenansicht. Gez. A. 78. Im Bilbe r. neben b. Benus. Wie oben. Kat. Ar. 17746.
- 689. Rechte untere Hälfte bes Titanenbilbes. Biertelssegment bes Ovals. Flüchtig stizziert. Der Ausführung sehr ähnlich. Wie oben. Kat. Nr. 17747.
- 690. Skizze zum untern Drittel des Titanenbildes. Unwesentliche Unterschiede; z. B. Amor sigend. Wie oben. Kat. Ar. 17748.
- 691. Zwei weibliche Gottheiten, auf Wolken thronend. Gegenstand zu Rr. 683. Wie oben. Kat. Ar. 17749. Richt näher bestimmbar.
- 692. Gewandstudie zu der Titanide mit dem Kinde, in der Frauengruppe des Bildes. Wie oben. Kat. Ar. 17750. (Berkehrt eingezeichnet.)
- 693. Studie zu der vom Ruden gesehenen Nereibe, zum gesesselten Prometheus gehörig. Im Bilbe gewendet. Wie oben. Kat. Nr. 17751.
- 694. Kniegelenkstudie. Wie oben. Kat. Ar. 17752. (Berkehrt eingeszeichnet). Zu Rr. 699.
- 695. Studie zur fliegenden Eule ber Athene. Wie oben. Katalog Rr. 17753.
- 696. Ein Unterschenkel; Studie zu einem Titanen. Wie oben. Katalog Rr. 17754.
- 697. Torfo zur Benus im Titanenfturz. Wie oben. Rat. Rr. 17755.
- 698. Armstudie. Zu Nr. 699. Wie oben. Kat. Nr. 17756. (Berkehrt eingezeichnet.)
- 699. Zwei weibliche Gestalten. Die I. vom Rücken gesehene mit ers hobenem Arme. Entwurf zu der Rückenfigur in der Frauengruppe des. Bildes. Wie oben. Kat. Nr. 17757.
- 700. Zwei sitzende Gestalten, erschreckend vor einer l. sich aufbäumenden Schlange. Wie oben. Kat. Nr. 17758. Nicht verwertet.
- 701. Kopfstudie zur Frau mit dem Kinde, in der Mittelgruppe des Titanenbildes. Unten zwei Hände, oben ein Auge. Wie oben. Kat. Ar. 17759.
- 702. Delphinftudie. Amor, Aphrodite, die Mittelgruppe nur ganz leicht umriffen. Andeutung eines Hundes und eines Schlangenkopfes. Fast ganz dem Bilde entsprechend. Wie oben. Kat. Nr. 17760.

Schluß bes I. Banbes.

### II. Band.

- 703. Geflügelte Putte; Rückenansicht. Im Bilbe l. vom erhobenen Arm ber Approbite. Gez. A. Rotstift auf weißem Büttenpapier, h. 0,38, br. 0,25. Kat. Ar. 17761.
- 704. Rumpf= und Beinftudie zu der Butte, r. ganz unten im Bilbe. Wie oben. Kat. Nr. 17762.
- 705. Amor als Ephebe. Darüber der Kopf größer wiederholt, nebst einer Armstudie. Wie oben. Kat. Ar. 17763.
- 706. Buttoftubie, Kopf und Oberforper. Wie oben. Kat. Rr. 17764.
- 707. Untere Gewandstudie zur Titanide mit dem Kinde, Kopf und Oberkörper leicht angedeutet, nebst Studie zum I. Fuße der weiblichen Figur r. daneben. Wie oben. Kat. Ar. 17765.
- 708. Studie zum Oberkörper des Flußgottes mit der Harpune, I. unten im Bilde. Wie oben. Kat. Ar. 17766.
- 709. Studie zur Nereibe I. unten im Titanensturz. Wie oben. Kat. Nr. 17767.
- 710. Studie gur Titanide mit dem Rinde, nebst dem herabhangenden Arm bes Rindes. Wie oben. Rat. Ar. 17768.
- 711. Gewandstudie zur selben. Im Bilde etwas verändert. Wie oben. Rat. Nr. 17769.
- 712. Unterförper eines Putten; r. unten im Bilde. Wie oben. Kat. Nr. 17770.
- 713. Studie zu der vom Rücken gesehenen Titanide, in der Mittelgruppe des Bildes, mit dem von ihrem Size herabhängenden Gewand. Im Bilde fast unwerändert. Kleine Studie eines Ohres daneben. Wie oben. Kat. Nr. 17771.
- 714. Studie zu der die Hände ringenden Frau in ber Mittelgruppe des Bisbes. Rechts etwas größere Studie ihres Auges. Wie oben. Kat. Nr. 17772.
- '715. Studie zu Kopf und Armen der Fama, im Bilde r. über Aphrostien. Wie oben. Kat. Nr. 17778.
- 716. Studie zu bem mit Zeus' Abler kämpfenden Titanen, rechts oben; barunter eine Schenkelstudie. Wie oben. Kat. Nr. 17774.
- 717. Studie zu bem gang rechts sich gegen ben Felsen stemmens ben Titanen. Wie oben. Kat. Nr. 17775.
- 718. Studie zu der händeringenden Frau, ganze Figur. Mit geringen Beränderungen beibehalten. Oben zwei weibliche Kopfstudien u. rechts in ganz flüchtigen Umrissen die Gestalt der Frau mit dem Kinde. Wie oben. R.-Rr. 17776.
- 719. Torso zu bem herabstürzenden Titanen unter dem vorderen Roßhuf. Wie oben. K.: Nr. 17777.
- 720. Studie zu dem obersten Titanen in Rüdenansicht, mit dem vorgehaltenen I. Arm. Wie oben. K.=Nr. 17778.

- 721. Studie eines herabstürzenden Titanen, vom Ruden gesehen; ber mittlere unter ben drei untern. Im Bilbe nicht unwesentlich versändert. Wie oben. R. Nr. 17779.
- 722. Studie zu bem herabstürzenden Titanen ganz I. in d. untern Gruppe. Im Bilbe etwas verändert. Rechts unten eine Armstudie mit krampshaft verdrehtem Handgelenk. Gez. A. Wie oben. R.=Nr. 17780.
- 723. Bier Pferbeköpfe, in Baaren übereinander. Studien zu Zeus' Wagengespann. Wie oben. K. Nr. 17781,
- 724. Tanzende Mänade in leichtem Gewande; Rüdenansicht. Rechts daneben dieselbe Figur Keiner in Umrissen. Wie oben. K.-Nr. 17782. Nicht bestimmbar. Verwandt mit Nr. 687.
- 725. Drei weibliche leichtgeschürzte Gestalten auf Wolken geslagert, sich umschlungen haltend und nach rechts herabsehend. Links oben, mehr zurück, eine männliche Gestalt, sitzend, vom Nücken gesehen. Rechts unten die Bermerkung: violett, grau, blau. Wie oben. Kat.: Nr. 17783.

Schluß bes II. Banbes.

## b. Andernorts befindliche Studien und Entwürfe gur Titanomachie.

- 726. Aktstudie zum gefesselten Prometheus. Bisterzeichnung auf blauem Tonpapier mit Pastelltönen. Unten l. e. Handstudie. Gezeichn. F. 75. Br. 0,56, h. 0,42. Nat.-Gal. Berlin, K.-Nr. 25.
- 727. Ofeanibe aus bem Prometheusbilb. Liegende Rückenfigur. Gez. A. 75. Br. 0,56, h. 0,288. Wie oben. Chenda, R. Mr. 26,
- 728. Titanibe mit bem Kinb im Arme, sigend, empordlickend; h. 0,87, br. 0,22. Wie oben. Ebendaselbst. K.-Nr. 23.
- 729. Schwebende Butte, h. 0,37, br. 0,238. Rotel Cbenda, R.-Rr. 24.
- 730. Kniende Frauengestalt, über einen Fels gebeugt, bas Antlit im r. Arm vergraben; h. 0,375. br. 0,252. Wie oben. Ebenda, K.-Ar. 22.
- 731. Weiblicher Akt, liegend. Unterste Figur im Titanensturz. Gez. A. Br. 0,335, h. 0,252. Graues Tonpapier, Kreibe m. Pastelltönen. Kgl. Kupfersticktab. München, K.-Nr. 25 293.
- 732. Aktstudie zur Benus im Titanenbilbe; der I. Arm doppelt gezeichnet; h. 0,38, br. 0,25. Gez. Æ. 78. Rotstift a. w. Büttenpap. Im Nachlaß des Bankbirektors Stein in München.
- 733. Stizzen zum Titanenfturz. Feberzeichn. in Tinte a. w. Papier; h. 0,20, br. 0,13. Wie oben.
- 734. Stizzen zur Umrahmung bes Titanenbilbes; h. 0,20, br. 0,13. Wie oben.
- 735. Benus im Muschelmagen rubend. Bifter mit Paftelltönen auf graublauem Papier. Gez. A. 75. Br. 0,57, h. 0,375. Komm.-Rat. Alex. Flinsch, Berlin.

- 736. Benus aus bem Titanenbilde. Rotstift auf w. Büttenpapier; h. 0,38, br. 0,255. Im gl. Besitz.
- 737. Nereus u. Okeanibe. Bisterzeichnung mit Pastelltönen auf grausblauem Buttenpapier. Gez. F. 75. Br. 0,555, h. 0,43. Im gl. Besitz.
- 738. Ofeanibe auf einem Triton sitend; br. 0,38, h. 0,255. Wie oben. Im gl. Besit.
- 739. Schwebende Butte. Bie oben. Brof. Erich Schmidt, Berlin.
- 740. Kopf des Poseibon, schilsbekränzt; etwas überlebensgroß. Kreibe auf gelbl. Papier, mit etwas grüner Decksarbe am Schilf. Bez. A. 75. Albertina, Wien, Nr. 5220.
- 741. Studie zu Uranos. Bister auf graublauem Büttenpapier, mit spärslich weiß. Gez. A. 76. Papiergröße h. 0,61, br. 0,464; die umränsberte Zeichnung h. 0,54, br. 0,345. A. D. Weyer, Hamburg.
- 742. Entwurf zu Prometheus als herbgründer. Wie oben. Gez. A. Br. 0,625, h. 0,474. 3m gl. Besitz.
- 743. Lebensgr. Studienkopf zu Minerva mit helm, im Titanenfturz; h. 0,45, br. 0,39. In amerikanischen Besit übergegangen.
- 744. Medusenhaupt, für ben Schild ber Minerva im Titanenbild. Kreibe auf bräunlichem Tonpapier, mit gelb u. weiß gehöht; 0,42 Durchmeffer. Baron Wilh. v. Erlanger, Nieberingelheim.
- 745. Emporklimmenbes Pferb. Studie 3. Zeusgespann im Titanensturz. Gez. F. Br. 0,475, h. 0,45. K. Kupfersticktab. München.
- 746. Aktstudie zu Gäa, vom Nabel abwärts. Gez. A. Bister a. dunkels gelbem Papier m. erhöhten Lichtern; h. 0,62, br. 0,48. Geheimrat Prof. Hänel, Kiel.
- 747. Zeus, ben Blit schleubernd. Feber a. gelbgrauem Tonpap. Torso; h. 0,265, br. 0,21. Prof. Carl Neumann, Göttingen.
- 748. Zeus' Abler im Kampf mit e. Titanen. Feber mit Tinte a. w. Papier; br. 0,28, h. 0,23. Frau Komm.=Rat Weinmann, München.
- 749. Vier nackte Titanen. Kreide auf graublauem Tonpapier; h. 0,48, br. 0,63. Frau Pauline Soldan, Hofkunfthändlerswitme, Nürnberg.
- 750. Ares, ben Fuß auf e. Leichnam stützend, in der emporgehobenen Rechten ein abgeschlagenes Menschenhaupt haltend. Aus dem Münchener Entw. 3. Titanensturz. Feder m. Tinte a. w. Papier. Graf v. Oriola, Büdeßsheim b. Franksurt a. M.
- 751. Sitzende weibl. Geftalt, Rückenfigur. Aus b. Frauengruppe im Titanenbild. Entw. auf weißem Karton. In gl. Besit.
- 752. Benus in ber Muschel rubend. Erfte Idee zu Rr. 638. Federzin Tinte auf e. Oktovblatt Briefpapier. In gl. Bestig.
- 753. Studie zu Poseidon im Titanensturz, nach r. gew. Stiftzeichn. auf hellgelb. Papier. Brit. Museum, London.
- 754. Kopf eines hundes. Studie zum Cerberus. Federzeichn. in Tinte auf w. Papier. Im gl. Besitz.

- 755. Teilentwurf jum Titanenfturg. Wie oben. Mufikbirektor Georg Senichel, London.
- 756. Drei Armstudien zu bem Titanen mit dem vorgehaltenen Arm. Wie oben. Im gl. Besit.
- 757. Stigge gu zwei fich anftemmenden Titanen. Berbl. unbefannt.
- 758. Weibliche Figur. Rotstift auf w. Büttenpapier; h. 0,38, br. 0,25. Brit. Museum, London.
- 759. Stehendes Weib, ein Kind im Schoß bergend. Niobeartig. In ben Br. erw. Berbl. unbekannt. [Bgl. indes die Bemerkung II 521 unten.]
- 760. Putten, ein Füllhorn mit Blumen ausschüttenb. Feberzeichn. auf w. Bapier. Graf v. Oriola, Bübesheim b. Frankfurt a. M.
- 761. Dasfelbe, fleiner miederholt. Bie oben.
- 762. Mänade mit dem Thyrsosstab; h. 0,37, br. 0,24. Rotst. auf w. Büttenpap. Akademie d. bild. Künste, Wien.

## Verschiedenes.

- 763. Tänzerin mit Tamburin. Bleistiftzeichn. a. w. Büttenpapier. Aus später Zeit; h. 0,37, br. 0,26. Prof. Dr. Traube, München.
- 764. Weibliche gewandete Figur, kniend, mit abwehrender Hand. Aus fpäter Zeit. Vermutlich zu einem Urteil Salomonis gehörig; h. 0,367, br. 0,256. Stift auf w. Büttenpapier. Erste Anlage. K. Kupferstichskabinett München, Rr. 37 810.
- 765. Männliche Figur mit erhobener Rechten, gewandet; ftark verkürzt. In den Br. erwähnt, als einem Jupiter oder Apostel ähnlich. Berbl. unbekannt. [Bgl. indes die Bemerkung II 521 unten.]
- 766. Sitzendes Weib mit einem knienden Kinde. In den Briefen erwähnt, als einer Hagar ähnlich. Berbl. unbekannt. [Bgl. zur vorigen Nummer.]
- 767. Naturstudien nach Löwe u. Löwin; br. 0,51, h. 0,376. Kr. auf graugelbem Büttenpapier. Fünf Skizzen, die eine etwas ausgeführter. Landgerichtsrat Kleischbauer, Stuttgart.
- 768. Kopf eines j. Mädchens und Brustbild einer Frau mit langen Locken, liegend; h. 0,163, br. 0,134. Kr. auf braunem P., weiß gehöht. Gust. Schiller, Frankfurt a. M.
- 769. Männlich er Akt, fitend. Blaugraues, grobes B., mit weiß gehöht; h. 0,59, br. 0,41. Bez. Kunfthandlung Frit Gurlitt (Walbeder), Berlin.
- 770. 771. Madonna. Aft. Rudfeite Sandestudie; h. 0,44, br. 0,185. Ebenda.
- 772. Studien blatt mit Säulen, Kapitellen "Im Hof bes Lateran"; h. 0,48, br. 0,35. Weißes P. Ebenda.

## Verzeichnis

der Abbildungen nach Gemälden Anselm feuerbachs.

## 1. Band.

1. Titelbild. Gelbitbildnis bes Rünftlers, geftochen von Julius Allgener. 2. Bilbnis Jul. Allgeners . . . . . . gegenüber Seite XII IIIX 3. " von Frau Feuerbach . . . . . . 4. Amoretten und Pan . . . . . 134 5. Hafis vor ber Schenke . . . 191 264 6. Tod des Aretin . . . . . . . 7. Versuchung des h. Antonius . . . . . . . . . 265 8. Poefie . . . . . . . . . . . 312 9. Studienkopf zum Dantebild . . . . . . . 368 369 420 11. Balgende Buben . . . . . 420 12. Kinderständen . . . . . . 446 508 14. Iphigenie . . . . . . 2. Band. 15. Pieta . . . . . . 48 54 16. Nymphenbild . . . . . . . . . 61 62 18. Familie am Brunnen . . . . . . 63 19. Ricordo di Tivoli . . . 20. Strandbild . . 114 115 22. Bianca Cappello . . . 118-

## Werzeichnis der Abbildungen nach Gemälden Anselm feuerbachs. 🥐

| 23. | Poesie, Bru  | ftbild |       |     | ٠    |      |   |   |   |   |   |   |   | gegenüber | Seite | 119 |
|-----|--------------|--------|-------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-------|-----|
|     | Orpheus .    |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | н         | **    | 126 |
| 25. | Gaftmahl de  | s Pla  | aton  | 0   |      | ٠    | ٠ |   |   |   |   |   |   | н         | "     | 133 |
|     | Medea        |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | "         | "     | 161 |
|     | Medea (Mel   |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | н         | "     | 168 |
|     | Urteil des   |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | н         | #     | 169 |
|     | Zweite Iphi  |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | н         | "     | 187 |
| 30. | Zweites Ga   | ftmahl | l beğ | 3 9 | }lat | on   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | zwischen  | #     | 202 |
|     |              |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   |           | und   | 203 |
| 31. | Amazonensch  | lacht  |       |     |      | 4    |   |   |   |   |   |   |   | gegenüber | Seite | 209 |
| 32  | und 33 Kai   | ser Lu | idwig | gøb | ild  |      |   |   | ۰ |   |   | ٠ |   | zwischen  | **    | 322 |
|     |              |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   |           | und   | 323 |
| 34. | Ronzert      |        |       |     |      |      | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   | gegenüber | Seite | 340 |
| 35. | Titanensturz | . Er   | ter ( | En  | twu  | rf   | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ | n         | "     | 384 |
| 36. | Titanenfturz |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   | zwischen  | "     | 384 |
|     |              |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   |           | und   | 385 |
| 37. | Prometheus   | und    | bie ! | Of  | ani  | ider | t |   |   |   |   |   |   | gegenüber | Seite | 388 |
| 38. | Uranos       |        |       |     |      |      |   |   |   |   | ٠ |   |   | "         | "     | 389 |
|     | Aphrodite .  |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   | ٠ |   | 11        | *     | 390 |
| 40. | Gaea .       |        |       |     | ٠    |      |   |   |   |   |   |   |   | M         | н     | 391 |
|     |              |        |       |     |      |      |   |   |   |   |   |   |   |           |       |     |

# Personenverzeichnis.

Aefchnlos II. 388. Mlart I. 347. Albert, 3. I. XI. II. 330. Alfieri II. 160. Allgener, Julius I. VII-XIII. XVI -XIX. 444. 518. II. 29. 128. 129. 237. 243. 274. 507. 520. Berg. 232. 241. 413. 455. 608. Allgener, Leo I. 461. Amfon, Dr., Berg. 389. Arioft I. 343. 449. Arnold, Ernft, Berg. 293, 294. Arnsperger, Berg. 58. Arnswald, Freiherr von I. 468. Artaria, f. Braun. Augustenburg, Herzog von I. 295. Mumuller, Jofef, Berg. 610.

#### $\mathfrak{B}$

Bach, J. S. II. 185. 413. 416. Bacher, Fran Dr., Berz. 481. Bachofen, Fran Prof. Berz. 47. Baber I. 352. Balzac II. 508. Banbel, Eduard I. 98. Berz. 72. Banbel, v. I. 98. Bayer, August v. I. 222. Becher I. 208.

Bed, Frit I. 46. Bed, Beter II. 153. Beethoven, Ludwig van I. 45. 186. 506. II. 84. 417. 427. Begas, Reinhold I. 358. 377. 449. 480. II. 74. 75. 141. 145. 250. 251. Berg. 249. 376. 479. 480. Beggerow II. 152. Beggerow=Hartmann II. 152. Bellini, Gian II. 456. Benares II. 114. Bendifer, Berg. 128. Benbemann I. 60. 190. Benvenuto Cellini, f. Cellini. Beranger, Bierre Jean II. 33. Berg, Frau Senator, Berg. 387. Berger II. 244. Berlichingen, Got v. I. 411. Berlepich, v., Berg. 94. Bernini II. 413. Berolzheimer, Berz. 543. 645. 656. Biefve, Edouard de I. 156. Billroth II. 453. Binber I. 155. Blaas II. 244. Bleibtreu I. 97. Bluntichli, Prof. II. 195. 276. Berg. 418. 489. 634. Bluntichli, Frl. II. 276. Berg. 27.

Bödlin, Arnold I. 87. 358. 359. 365. 366. 388. 448. 449. 467. 475. 480. 502. 503. 517. 518. II. 17. 62. 67. 86. 135. 291. 404. 414. 415. 416. 417. 418. 419.

Bobenmüller II. 291.

Böhm, Frit, Berg. 610.

Bonifazio I. 275.

Born, von, Berg. 444.

Bos I. 276.

Brahms, Johannes I. VIII. IX. XIV. XVI. 104. II. 84. 220. 230. 231. 232. 233. 270. 274. Berz. 158.

Branbes, Direktor, Berg. 596.

Braun, Rosalie, geb. Artaria II. 32. Berz. 251. 354.

Braun I. 344.

Brombacher, Berg. 143.

Brunacci, Lucia II. 117. 161.

Brunn, Heinrich I. 406. 407.

Bürtel, v. II. 329, 330, 347, 359, 499, 500, 501, Berg, 156, 157, 254, 434, 468,

Burdhardt=Merian, Berg. 214. 233. 470.

Burger, 3. I. 381.

Burnit, Karl Beter I. 169.

# 6

Cabanel II. 219.

Caefar I, 38.

Campe I. 20.

Canon II. 219. 243. 356.

Cardwell I. 377. 445. 469.

Carftens I. 120.

Catull I. 401. II. 119.

Cellini, Benvenuto I. 317.

Cervantes I. 57. 449.

Cobman Berg. 243.

Coben Berg. 218.

Corneille I. 512.

Cornelius, Beter v. I. 59. 120. 122, 127. 380, 381. II. 255.

Corot, 3. B. C. I. 177.

Correggio I. 285, 287, II. 29, 320, 365, 452.

Coftano II. 25.

Cotta I. 20.

Courbet, Guftave I. 190.

Courtin, Frau, geb. Artaria, Berz. 354. 355.

Couture, Thomas I. 190. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 223. 225. 254. 280. 303. II. 354. 397. Berg. 103. 104.

105. 106. 107.

Cranpa II. 505.

Creizenach, Theodor I. 281.

Creuger I. 28.

Cronegt I. XV.

Czerny, Prof., Berg. 160.

# T

Dante Alighieri I. 204. 305. 338.

343. 380. 449. II. 52.

Decamps, A. G. I. 177. 178.

Degen I. VIII.

Deger I. 58. 60.

De Renfer I. 156.

Delacroix, Eugene I. 177. 178.

Delaroche, Baul II. 397.

Descoubres I. 301.

Deprient, Eduard I. 229.

Diag, Narciffe I. 177.

Diehl, Frau, geb. Stiebel, Berz. 356.

Diet, Feodor I. 239, 332, 489, II. 143, 148.

Dieg, Ministerialrat I. 241.

Domenichino II. 365.

Dörflinger, Berg. 83.

Doria, Fürst II. 82.

Dorotheav. Kurland I. 27.28. 33.

Duffing, Berg. 193.

Dürer, Albrecht I. 115. 117. 118. II. 224. 378.

Dyd, van, f. Ban Dyd.

6

Echard, Frau geb. Gifenlohr, Berz. 304. 477.

Chlers, Prof., Verz. 36—44. 319. Chrhardt, Wolfgang, Verz. 315. 422. 510. 542.

Eisenlohr, A. I. VIII, II. 85. 276. Berg. 374. 375. 384.

Gifenmenger II. 235.

©itelberger II. 196, 198, 220, 221, 222, 223, 230, 233, 244, 245, 246, 250, 253, 255, 258, 263, 264, 265, 268, 280, 303, 335, 336, 354, 356, 370, 486, 488, 489, 490—497,

Elze, Th. II. 509.

Ellenrieder, Marie I. 264.

Eller, Carl, Berz. 69. 70. 621.

Emben, James, Berg. 417.

Engerth, v. II. 231. 244. 248. 271. 486. 489. 492.

Enhuber, Rarl v. I. 264.

Erlanger, Wilhelm von, Berg. 744.

Ernft II. 281, 282, 492,

Ermin v. Steinbach II. 463.

Guler, Berg. 193.

Euripides II. 164.

#### 3

Falte II. 370.

Fasola, Carlo, Berg. 625. 626.

Fellmeth I. 256.

Ferftel II. 258.

Fenerbach, Amalie, f. Reerl.

Feuerbach, Anfelm I. 19. 20. 20 f. 22. 23—31. 32—40. 44—48. 511. 522. II. 267.

Feuerbach, Dr. Anselm, Berg. 25. 28. 29.

Feuerbach, Anselm Ritter v. S. Johann Paul Anselm.

Feuerbach, Eduard I. 19. 23. 522. Feuerbach, Glife I. 74. 87.

Feuerbach, Emilie I. 33. 45. 46. 74. 213. 305. 313. 328. 337. 373. 394. 396. 450. 485. 514. 515. 522. II. 199. 200. 303.

Feuerbach, Friedrich I. 19. 20. 24. 115. 522.

Feuerbach, Helene II. 32.

Feuerbach, Henriette geb. Hendenreich I. VIII. XIII—XVI. XVIII. 3 f. 7 f. 13 f. 21. 34 f. 44. 443. 444. 512. 513. 516. 519. 520. 522. II. 6. 29. 87. 91. 143. 217. 244. 295. 467—485. 489—502. 507. 509. Berz. 46. 65a. 112. 148. 190. 193. 300—303. 313. 406. 426. 539. 558. 613. 644. 660. 661.

Feuerbach, Johann Anselm I. 17. 522.

Feuerbach, Johann Heinrich I. 17. 522.

Feuerbach, Johann Paul Anselm I. 17. 18 f. 25. 32. 33. 34. 36. 522.

Feuerbach, Johann Beter I. 522. Feuerbach, Johann Bhilipp I. 17.

522.

Feuerbach, Johann Wilhelm Philipp I. 17. 522.

Feuerbach, Karl I. 19. 24. 39. 522.

Feuerbach, Leonore I. 34. Berg. 78. Feuerbach, Lubwig I. 18. 19. 25. 34. 36. 98. 99. 104. 115. 522. II. 267. 268. 378.

Fibler II. 487.

Fiedler, Ronrad II. 92. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Fischer, Runo I. 211.

Flat I. IX.

Flarmann I. 38.

Fleischbein, Johann Daniel I. 522.

Fleischbein, Susanna Margaretha I. 522.

Fleischhauer, Berg. 255. 296. 317. 767.

Gefler I. 48.

Fleischl, Otto v., Berg. 416. Fleischmann, Susanna Margaretha I. 17. Flinsch, Alexander, Berg. 250. 285. 286, 397, 529, 603, 735-738. Ford, Sophie I. 452. II. 85. 276. Fornarina I. 474. Förfter, Ernft I. 284. Fortung II. 269. Franceschi II. 505. Freund, A. E., Berg. 287. 399. Fren, Abolf I. 447. Friedrich, Großherzog v. Baden I. 229. Bers. 125, 170, 245, 377. Fromberg, Berg. 171. Frommel, Karl I. 230. 235. 236. 264. Füger, Frau, Berz. 431. Führich II. 279. 473. Fürft II. 174. Fürstenberg, Fürst v. I. 230. 374.

# (6)

Gallait, Louis I. 156. 182. Garcia, Manuel II. 32. Garibaldi I. 479. Gärtner I. 120. Gafteiger, Berg. 494. Gaufe II. 247. Gautier, Théophile II. 508. Genée II. 509. Genelli, Bonaventura I. 141. 513. II. 56. 57. 473. 477. Gent, Wilhelm I. 169. 225. Berg. 106, 113, Geppert I. 47. Gerard I. 34.

Gerold, Rofalie v. II. 198. 223. 239. 352. Berg. 23, 290, 379, 412, 487. 527. 537. 545.

Gerhardt, Berg. 194. Gericault, J. L. A. Th. I. 177. Gerold, Karl v. II. 248.

Giorgione II. 13, 456. Glafer II. 490. Gluck I. 45. 361. II. 84. Godefroi, Berg. 432. Spethe I. 14, 28, 72, 101, 105, 388, 433, 449, 505, 508, II, 7, 86, 172, 252, 272, 284 304, 399, 402, 416, 417, 426, 443, 454, 462, Griepenferl II. 392. Grimm, Berman II. 399. Groffe I. 234. Grün II. 267. 268. 269. Grund, Johann I. 264. 348. Guaita, Mag von, Berg. 458. Guercino II. 199. Guerieri II. 304. Guibo Reni, f. Reni. Günther, Aleg., Berg. 400. Gurlitt, Frit (Waldeder) I. 349. Berg. 56. 79. 187. 253. 769-772. Gutbier, Berg. 293. 294.

Safis I. 184. Sagn, Louis von I. 169. 170. hagn, Marie von Berg. 469. Sanel, Berg. 464. 509. 599. 746. hammer, Berg. 24. Sanffftaengl II. 467, 519 (zu Berg. 165). Sanfen II. 220, 231, 233, 241, 246. 252, 253, 254, 255, 257—264, 275, 278, 335, 352, 353, 354, 355, 546, Sarber, v. I. 420. Berg. 111. 347. 639. Saffelhorft I. 366. Hauser, Kaspar I. 34. hausmann, Ernft I. 171. Hausmann, Friedr. Karl I. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 202, 205. 206. Hausrath, A. I. 243. Sandn, Joseph I. 45. 456.

Sebert, Anton I. 201.
Secht Berz. 26.
Secter, Fran von, Berz. 53. 54.
Seigel, Karl von II. 350. 351. Berz. 658.
Seimbruch, E. A. v. I. 329.
Seine, Heinrich I. 95. 513.
Seine, Dr. I. 106. 145. 204. 205.
Seinemann, Josef I. IX.
Seinrich von Ofterbingen I. 518.
Selmrich, Berz. 378.
Senneberg, Rudolf I. 169. 201.
Senfchel, Georg, Berz. 755. 756.
Serbect II. 314.
Serberth II. 274.
Serber, Joh. Gottfried I. IX, II. 413.

Hefiod II. 342. 390. Hettner, Hermann I. 21. 134. 145. 351. II. 98. Berz. 144.

Herwegh, Frau I. 35. 82.

Hendenreich, Auguste, Berz. 78a. 192. 539.

Hendenreich, Christian I. 34. 220. 356, II. 24.

Herz. 74. 366.

Hegbenreich, Eugen II. 295. Hegbenreich, Henriette, f. Feuerbach. Hegbenreich, Sophie, Berz. 276. Hegbenreich, Wilhelm I. 34. 356.

Sendenreich, Wilhelm I. 34. 356. Sendenreich, Dr. Wilhelm, Berg. 1. 2.

Heyl, Oberft v., Berz. 295 318. 395. 495. 508. 561.

Henl zu Herrnsheim, Berg. 613.

Hense, Paul I. 401. Hense, Theodor I. 401. 445. 467.

505. II. 4, 50, 119. Hilbebrand, Ferd. Theodor I. 60.

63. 77. Hilger, Prof., Berz. 22. 50. 81. 182. 183. 381. 540. 548.

Sillebrand, Rarl I. 401.

Şirfc, Frau Emil, Berz. 554. Holbein, Hans I. 441. 450. II. 204. 408. 441. 455. 457. Holkmann, Prof. II. 99. Berz. 209. Holkmann, Prof. II. 119. Homer I. 23. 101. 388. II. 416. Horaz I. 324. Hübner, Karl I. 60. Hünten, J. E. I. 169. Hunt, W. M. I. 198. 201. Hynais II. 236. 244. 246. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 258. 269. 270. 271. 272. 273. 392.

# I

Jaffé, Berz. 184—186. 408. Jagemann II. 270. Jaeger, Berz. 126. Jahn I. 355. Jamniher II. 224. 378. Janitschef II. 428. Jean Paul I. 29. Jensen, Wilhelm, Berz. 80. Jeibels, Berz. 239. Jerichau, Jensen I. 377. Jssach, J. A. D. I. 177. Joachim, Joseph I. XVI. II. 84. Järael, Berz. 388. Jttenbach I. 60.

#### R

Rachel, Ludwig I. 169. Rachel, sen. I. 230. Raldreuth, Stanislaus v. I. 98. 429. 432. 433. 480. Ralidafa II. 404. Ranne, Joh. Arnold I. 24. 28. Kapp I. 50. 137. Berz. 74. Rapp, Johanna I. 61. Rarl, Prinz v. Baden I. 237. Rarthaus, Berz. 390. Raulbach, With v. I. 94. 95. 123. 127. 133. 140. 145. 190. 204. 381. 462. 502. II. 198. 255.

Rayser, Frau II. 91. Berz. 101. Reerl, Amalie I. 29. 30. 31. 32. 33. 522.

Reller, Ferd. II. 151, 152, 219. Berg. 357.

Reller, Gottfried I. 104. 105.

Reller, Josef I. VIII.

Reftner, Charlotte v. I. 201. 324. 331. II. 86. 87. Berz. 470.

Reudell, v., Berg. 316.

Rirchmayer II. 508. 510.

Rirner, J. B. I. 264.

Rleist, Heinrich v. II. 413, 473.

Klenze, Leo v. I. 120.

Klinger, Max II. 419.

Rlose, Heinrich I. 240.

Anaus, Ludwig I. 98. 197. 200. 202. 205. 295. 376. 377. 458.

Roch, Jos. Anton I. 120.

Rochenburger II. 97.

Röhler, Christian I. 60.

Köfter I. 495. II. 96. 101. 246. 335.

Rolb I. 495, 496, II. 32, 101.

Rolberg I. 377. 378.

Roller, Rudolf I. 87.

Kopf, Josef von II. 131. Verz. 433.

Koțebue, August, Fr. F. v. II. 426.

Rraft, Abam I. 117.

Rraufe, Professor I. 522.

Krause, Sibylle Christine I. 17. 522.

Rreidel I. 236, 239, 248, 250, 291.

293, 294, 302, 304, 306, 309, 322,

410. 411. 414. 435. 478. 481. 519. 520. 521.

Rreittmanr, Alois v. I. 36.

Rreling II. 326.

Ruß, Babette, Berg. 190.

Rugmaul, Adolf I. 225.

- 8

Lambis II. 244. Lanbfrieb, Berg. 385.

2anbaberg, v. I. 361, 362, 363, 364, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 383, 387,

Lavinia I. 474.

Le Brün II. 458.

Lehmann, Benri I. 201. 369.

Lehmann, Rudolf I. 369.

Lenbach, Franz I. 449. II. 17. 219. 291. 467. 473.

Leopold, Großherzog I. 129.

Lepfe I. 350. Berz. 147, 232, 274, 297.

Leffing, G. Eph. I. 449. II. 236. 284.

Seffing, Karl Friebrich I. 49. 58. 60. 79. 80. 82. 83. 88. 89. 92. 93. 405. 406. 410. 411. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 446. 490. 504. 520. II. 147. 148.

Levi, Hermann I. X. XIII. II. 29. 63. 84. Berg. 309.

Levi, Frau, Berz. 51. 105. 162. 215. 310—312. 382. 463.

Lichtenfels, v. II. 280. 282. 233. 243. Linb, Jenny II. 32.

Lindenschmidt, Wilhelm I. 169. II. 291.

Lionardo da Binci II. 117. 204. 393. 453, 463.

Lismann, Berthold I. XIII.

Lippert, Berg. 85.

Lobstein, Berg. 446. 536.

Lotich I. 342. 492.

Lott II. 489. 494. 496.

Lübte, D. II. 425.

&üder I. 111.

Lubwig I. I. 36. 119. 120. 502.

2 ubwig II. I. XVI. II. 217. 329. 348. 359. 499. Berg. 263—267.

Lubwig XIV. II. 348.
Lugo, Emil, Berz. 629.
Luini, Bernardino I. 461. II. 117.
Luitpold, Prinz von Bayern II.
245.
Lufdet II. 244.
Luther, Martin I. 351.
Lug, v. II. 347.
Lug, Ehr. Berz. 153.
Lügow, Rarl v. II. 157. 243. 255.
258. 366. 381. 389. 391.

M Maczewski, Fraulein von II. 183. Berg. 21. 191. Makart, Hans II. 157. 194, 198. 219. 223, 231, 232, 234, 242, 291, 292. 356. 357. 404. 450—459. 495. Maier I. 333. 334. Maratta, Carlo Berg. 233. Marbach, Sans II. 109. Marées, Hans v. II. 31. 35. 107. 108. 109. 110. 111. 477. Maria Nikolaj, Großfürstin I. 433. Mark Anton II. 214. Markstaller, Consul I. 517. Magimilian II. I. 119. 361. Mar Joseph I. I. 18. 36. Melac I. 332. Menbelssohn, Felig I. 99. 100. Mengs, Raphael I. 38. Mengel, Wolfgang I. 101. Merian I. 319, 324, 351, 360, Megenburg, E. von II. 551. Mener, A. D. II. 314. 391. Berg. 196, 277—284, 594, 602, 650 bis 653. 741. 742. Mener, Julius I. IX. II. 192. Mener, Runfthändler, Berg. 288. 289. Menerbeer II. 185. Michel Angelo. I. X. 47. 63. 66.

137. 141. 278. 288. 299. 317. 321.

327. 329. 482. II. 57. 257. 365.

385, 394, 412, 413, 417, 423, 454, 456. 459. 479. Verz. 215. Millet I. 508. Mintrop, Theodor I. 96. Moleschott I. 219. 223. Mona Lifa I. 474. Montenegro, Kürstin v. II. 352. Montesquien I. 501. Morelli II. 32. Berg. 423. Moretti=Larefe II. 510. Mörife II. 327. Mosse, R., Berg. 67. Mozart, W. A. I. 45. 186. 245. 355. 364. 454. II. 84. 299. 327. 416. 417. 422. 463. Mücke, S. R. A. I. 60. 61. Müller, Andreas I. 58. 60. Müller, Biktor I. 169. 201. 202. 213. Müller, Orientmaler II. 307. 311. Munkaczi II. 368. Murillo I. 131. 179. 182. 299. Musset, Alfred de II. 508.

#### N

Mabel, S., Berg. 465. Manna I. 424. 466. 469. 472. 473. 474, 499, 504, II, 12, 16, 24, 33, 50. 116. 117. 118. 239. 254. 256. Berg. 377-388. 390. 391. 394. 405. 408. 418. 432. Napoleon I. I. 18. Napoleon III. I. 398. Maft II. 273, 303, 369. Reumann, Carl, Begleitwort und eine Anzahl Zusätze I. 48., Berg. 77. 396. 630. 631. 747. Nemethy, Frau von, Berz. 430. Neri, Giacinta II. 42, Berg. 234. Rietsiche, Friedrich I. 506. II. 395. Nifter, Berg. 473. Noff II. 85.

Nordmann II. 306.

2

Dogs = Schlenker, Berz. 308.

Dogs eus I. 306.

Offensandt, v. I. 230. Berz. 129.

Dibenburg, Großherzog v., Berz. 330—334. 448. 523—526. 559. 655.

Olken I. 169. Oppenheimer, Prof. Berz. 17. Orgeni, Aglaja II. 85. Berz. 456. Oriola, Graf v., Berz. 305-307. 337. 343. 555. 624. 641. 665. 750-752. 760.

Oftabe I. 89. Otto, F., Berz. 274. 297. Overbeck, Friedrich I. 120.

# B

Pagamezzi II. 504. Paganini II. 33. Balma Becchio I. 307. II. 117. 454. 456. Palffy, Graf v., Berg. 447. Pannewit, Antonie v., I. 110. 511 bis 517. Berg. 55. Pannewit, Oberft von I 514. Pariser, Berg. 623. Passini, Ludwig I. 358. II. 292. 404. 507. 509. Pauli, Berg. 551. Becht, Friedrich II. 137. 157. 223. 225, 255, 365, 450, 454, Perifles II. 188. Perugino I. 52. Pfeiffer, Berg. 466. Pfretichner, von II. 332. Phibias I. 469, 505, II. 214, 416. Pichler, Adolf II. 415. Bilotn, Rarl I. 456, 459, 463, 475, II. 219. 229. 291. 329. 346. 369. 397. 454. 455-458. 459. Pius IX I. 332.

Ploos II. 250. Pyrrhus II. 263. Pordenone II. 271. Prestel, Berg. 595. 610.

#### R

Racine I. 512. Radnigin II. 243. 244. 491. Rafaelli II. 295. Raphael Sanzio I. VIII. 52. 66. 108, 137, 198, 288, 299, 301, 314. 316, 317, 320, 321, 329, 330, 332, 357. 395. 430. 431, 462, 471, 489. II. 48. 75. 117. 131. 191. 225. 266, 291, 320, 341, 365, 394, 399, 412. 413. 416. 417. 428. 434. 440. 443. 452. 454. 458. 461. 479. Rahl, Karl I. 133. 134. 135. 136. 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 152, 153, 154, 255, 513, II. 194. 242. 257. 392. 473. 477. Rainer, Erzherzog v. II. 222. Rau, E. I. 249. 293.

Rauch, Chr. D. I. 215. Rauch I. 47. Raupp, Berz. 155. Recke, Elife von der I. 24. 27. Reichardt II. 508. 509. Reichardt, Berz. 664. Reiß, Ferdinand, Berz. 345. 346. Reitmeyer II. 316. 338. 363, 502.

506. Rembrandt I. 161, 178. Berz. 88 ff. Reni Guido II. 271, 365, 453. Rethel, Alfred I. 58, 98. Ribera I. 161, 167, 179. Berz. 87. Richter II. 291.

Riebel, August I. 332. 360. 373. 392. 393. 429. 459. 467. 478. 492. 494. 495. II. 181. 273. 404. 405. Riebinger, Berz. 167.

Riedinger, Verz. 16' Riefstahl II. 148. Riegel I. 46. Riftori II. 35. 159.

Robert, Leopold I. 106. 325.

Röhrs, Marie I. VII. II. 137.

Roller, Berg. 102.

Römhild, Frit, Berg. 45.

Rothplet, Luife I. 36.

Rothplet, Oberft I. 447. 483. II. 29.

30. 36, Berz. 380. Rottmann, Karl I. 126 II. 404.

Rouffeau, Jean Jacques II. 413.

Rouffeau, Theodore I. 177, 178.

Moug, Rarl I. 97. 127. 156. 169. 170. 178. 184. 217. 222. 235, 239. 240. 245.

Ruben II. 292.

Muben 11, 292,

Rubens, Paul I. 47. 80. 85. 125. 130. 131. 138. 146. 153. 157. II. 95. 320. 450. 459. 462. Berz. 66.

Rubikonti I. 445. Rudolf=Schwarzenbach, Frau II. 376.

Rugendas, 3. M. I. 150.

Ruland, Johann Leonhard I. 522.

Ruland, Carl, Berg. 496.

Ruol II. 503, 504.

#### 8

Saal, Georg I. 232.

Sachfe II. 248. 249. 250. 254.

Salluft I. 109.

Sand, George II. 508.

Sarto Andrea del I. 317. II. 117.

Schack, Abolf Friedrich v. I. 37. 503. 505. II. 3. 4. 5. 6. 8. 12. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 30. 34. 35. 36. 38. 39. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 50. 51. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 73. 76. 77. 80. 81. 95. 96. 106. 112. 118. 125. 131. 159. 217. 377. 382. 467—485. Berg. 197. 198. 237. 261. 262. 359. 361

bis 364, 383, 392, 404, 409, 415, 419, 421, 425—428, 441, 443, 472, 478,

Schadow, Wilhelm v. I. 49. 59. 60. 61. 63. 64. 66. 69. 70. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 83. 85. 87. 88. 89. 90. 96. 106. 120.

Schaible I. 224. Berg. 93.

Scheffel, Jos. Biktor I. 229. 243. 249. 251. 252. 253. 273. 274. 275. 278. 279. 281. 282. 284. 285. 286. 289. 297. 334. 374. 375. 378. 427. 445. 447. 468. II. 29. 30. 378. 508. Berg. 173—181.

Scheffer, Arn I. VIII. IX.

Schellenberg I. 44.

Schick, Gottlieb I. 120.

Schiller, Berg. 24.

Schiller, Friedrich I. XIV. 449. II. 417.

Schiller, Guftav, Berg. 291. 292. 768.

Schilling, v. I. 46.

Schirmer, Withelm I. XI. 60. 85. 86. 95. 96. 230. 234. 235. 236. 237. 238. 240. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 284. 285. 291. 292. 294. 297. 300. 301. 302. 304. 305. 309. 310. 311. 341. 405. 411. 436. 442. 520. Vers. 50.

Schloffer I. 29.

Schmidt II. 273, 304, 369.

Schmidt, Erich, Berg. 739.

Schmibt, Friedrich v. II. 220. 231. 255. 297.

Schöffer, Otto, Berg. 522.

Scholte, Rarl I. XI.

Schöninger I. 320.

Schopenhauer, Arthur I. 1. II. 108.

Shorn, Karl I. 36, 123, 132, 133, 139, 140, 144, 145.

Schroedter, Adolf, I. 82. 96. 438. 442. 504.

Schubert II. 84. 413. 422.

Shumann, Clara I. IX. XII. XIII. II. 84.

Shumann, Robert I. VIII. XII. II. 426.

Schüfler, Markus II. 378., Berz. 666.

Schwabe, Frau, Berz. 260.

Schwanthaler, Ludwig v. I. 94. 120. 126.

Schwarz II. 244.

Schwarzenbach, Mathilbe, Berg. 398, 411, 459.

Schwarzenbach, Richard, Berg. 662.

Schwenbenwein II. 264.

Schwinb, Morit v. I. 456. 457. 458. 464. II. 56. 57. 67. 194. 259. 478.

Schmörer I. 38. 39. 40. 176.

Seeger, B. Berg. 644. 663.

Seel, Abolf I. 208.

Seed, Otto II. 407.

Seidel, Eduard I. 82. 87. 89. 97.

Semper, Gottfried II. 194. 229. 230. 231. 247. 365.

Seutter, von, Berg. 145.

Shafespeare, William I. 57, 101. 107, 111, 449. II, 58, 413.

Siebold, Antonie v. I. 108, 109, 110, 511-517. Berg. 55.

Siebold, Karl, Theodor Ernft v. I. 108. 109. 514.

Signorelli, II. 32.

Sillem, Frin., Berg. 121.

Sohn, Karl I. 60. 63. 69. 70. 73. 74. 77. 78. 81. 83. 87. 88. 190.

Solbrig II. 58. Berg. 420.

Solban, Frau Pauline, Berz. 562. 749.

Souchan, Frau, Berg. 445.

Spangenberg, Guft. Abolf I. 169. 201. 213. 216. 376.

Spangenberg, Louis I. 169.

Speibel, Ludwig II. 247. 277. Berg. 643.

Springer, Jabella, Berz. 259.

Stabler, Toni I. XI. 225. Stein, Berz. 341. 601. 732—734.

Steiner, Dr. Kilian, Berz. 534.

Steinhäußer I. 382. II. 143. 144.

Steinle II. 473.

Steinthal, Mag, Berg. 553.

Stiebel, I. 368. Berg. 246.

Stieber, Berg. 538.

Stieglit, Baronin v., Berz. 429.

Stori I. 377.

Strat, C. S. II. 173., Berg. 66.

Strat, Marie, Berg. 407.

Strauß, Berg. 159.

Streint II. 505.

Stremayr, v. II. 220. 257. 268. 269. 281. 298. 334. 335. 336. 337. 351. 352. 354. 488. 490. 491. 493. 494. 495. 497. 498.

Stüdelberg, Ernft I. 169. II. 87. Berg. 242.

Sulger=Gebing, Emil I. XIX. Berz. 632. 633.

### T

Taubert, Georg I. 522.

Taubert, Rebbeka Magdalena I. 17. 522.

Tegner, Jaias I. 101.

Teniers I. 89.

Tenfchert II. 303. 391., Berg. 670. 671.

Terte II. 232.

Testa, Bietro II. 131.

Thiersch, v. I. 23. 126.

Thormaldsen, A. B. I. 332. 377.

Thurneisen II. 23., Berg. 414.

Tieck, Ludwig I. 57.

Tiedge, Chr. Aug. I. 27.

Tiepolo II. 354. 452. 453.

Timomachus II. 236.

Tintoretto II. 365, 452, 454, 456,

Tizian I. 85. 87. 136. 137. 167. 198. 276. 277. 279. 280. 288. 299. 304. 306. 307. 313. 314. 321. 330. 395. 404. II. 117. 244. 361. 365. 412. 454. 456. 457., Berz. 168. 169.

Traube, Berz. 763.

Trenelle I. 50.

Troester, Wilhelmine I. 18. 522. Tronon, Constant. I. 177, 178.

Trübner, Bilhelm, Berg. 163. 550. 659.

Tichubi, von I. XIX. II. 129.

# 11

Uhland, Ludwig I. 57. 101.
Uhle, Berz. 501.
Ulrich, Titus I. 194. 209. 393. 395.
Umbreit I. 211., Berz. 112.
Ungern=Sabatier I. 361.
Uz. I. XV.

# V

Ban Dyd I, 47, 112, 131, 137, 445, II, 29, 81, 384, 440, 441, Berz. 108, 471,

Bafari I. 278, 334.

Bautier II. 74.

Belazquez II. 440. 441. 457.,

Belten I. XI.

Bernet, Horace I. 150. 151. 178. Beronefe Paolo I. 167. 178. 198. 275. 287. 299. 304. II. 45. 365. 450. 452. 453. 454. 456. Berz. 88 f.

Beit, Bilipp I. 120.

Biardot=Garcia II. 85.

Biemeg I. 20.

Bischer, Beter II. 224. Bischer, Robert II. 131. Bivante, L. II. 504. Bogel, v., Berz. 18. Bölbernborff, v. I. 50. Bog, Heinrich I. 28.

# W

Wächter, G. Fr. Eberhard I. 120. Wagner, Franz I. 48.

Wagner, Richard I. X. 267. II. 416.

Mappers, Guftav I. 156, 170.

Wales, Pring v. I. 398.

Weber II. 99.

Weder, Heinrich Friedrich I. 522.

Wecker, Magdalena Christine I. 522.

Webefind I. 383. 517.

Weigand, Wilhelm, Berg. 450.

Weinbrenner I. 233.

Weinmann, Julie, Berz. 154. 622. 748.

Werner, Anton v. II. 227. 281. 291. 292, 317.

Befendonk, Frau, Berg. 244.

Wefferer I. 126.

Wied I. XII.

Wiesner I. 46.

Wilberforce II. 476.

Wilhelm, Markgraf von Baben I. 237.

Wilhelm, Prinz von Baden I. 488.

Wilhelm, Pring von Preußen I.

Willers, I. 252.

Willich, Cafar I. 169. 223. 225.

Willich, Frau II. 125. Berg. 122.

Wimpfen=Sina, Gräfin v. II. 352.

Windelmann, Joh. Joachim II. 399.

Minter, Berz. 130. Binter, Jafob, Berz. 405. Binterhalter, Fr. A. I. 193. 264. Bipper II. 508.

Wittmann II. 299, 300, 508. Wolf I. 328, 349. Wolf, August II. 509.

Molff, Berg. 394.

Woringen, v. I. 50. 65. 72. 99. 106. 116. 514. 516.

3

3 ampironi II. 504. Ziegler, von II. 359. 366. Zumbusch, Kaspar II. 231. 264. 268. 486. 487.







